

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



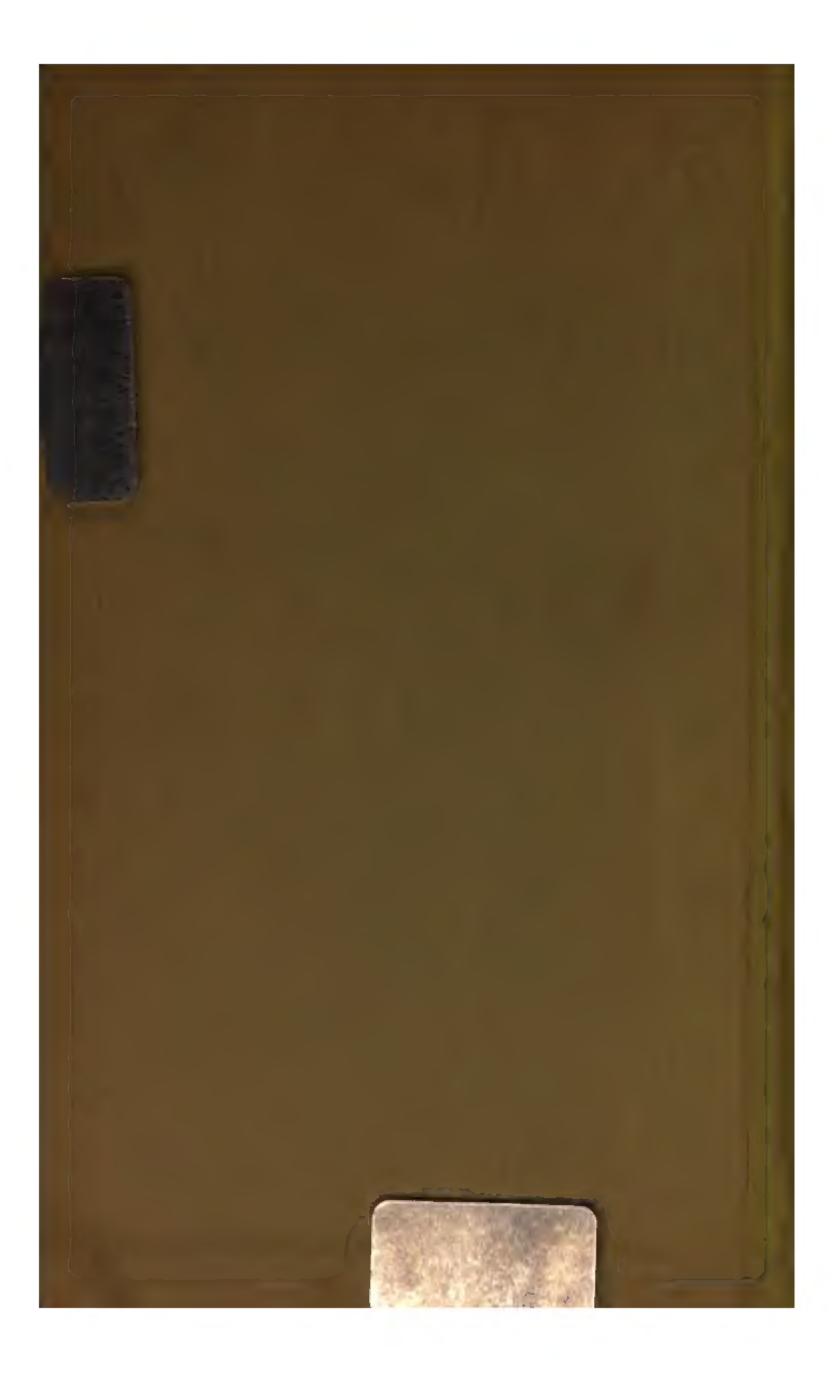



|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |

## Alemannisches

Kinderlied und Kinderspiel.

"Man sollte die Beisheit der Boller, bei benen man lebt, selbst in Liebern: quas ad ignem aniculae narrant puellis, aufspüren und in Umlauf bringen." Joh. v. Müller, histor. Critif 1, 245.

Der Stadt Gaffen follen fein voll Anablein und Magblein, die auf thren Gaffen fpielen. Sacharja 8, 5. —

Der Mensch ift nur ba ganz Mensch, wo er spielt. Schiller, 15. Brief über afthet. Erziehung. —

## Alemannisches

# Kinderlied und Kinderspiel

aus der Schweiz.

Gesammelt und sitten = und sprachgeschichtlich erklärt

nod

Ernst Ludwig Rochholz.

Aeipzig Verlagsbuchhandlung von I. I. Weber 1857.



## Sr. Majestät

bem

# König von Bayern Maximilian II.

bem großmüthigen Freunde beutscher Vaterlandskunde

ehrfurchtsvoll und bankbark

zugeeignet.



## Sr. Majestät

bem

# König von Bayern

# Maximilian II.

dem großmüthigen Freunde deutscher Vaterlandskunde

ehrfurchtsvoll und dankbarst

zugeeignet.

|          |   |   | • |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|
| •        |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |
| 1        |   |   |   |   |   |
|          | • |   |   |   |   |
| ,<br>    |   |   |   |   |   |
| <b>,</b> |   |   |   |   |   |
| 1        |   |   |   | ı |   |
| 1        |   |   |   |   |   |
| 1        |   |   | • |   |   |
| i        |   |   |   |   |   |
| <b>)</b> |   |   |   |   |   |
| 1        |   |   |   |   | • |
| 1        |   |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |   |
| ı        |   |   |   |   |   |
| ,        |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |
| ı        |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |
| i<br>1   |   |   |   |   | ı |
|          |   | • |   |   |   |
| 1        |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |
| 1        |   |   |   |   |   |
| 1        |   |   |   |   | ! |
| ,        |   |   |   |   | ! |
| ,        |   |   |   | • | ! |
|          |   |   |   |   | ! |
|          |   |   |   |   | ! |
|          | • |   |   |   | ! |
|          | • |   |   |   | ! |
|          | • |   |   |   | ! |
| -        | • |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   | • |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   |   |
| -        |   |   |   |   | 1 |
| -        |   |   |   |   | 1 |
| -        |   |   |   |   | 1 |

### Vorwort.

Seit einer Reihe von nun zwanzig Jahren hat mich ein Werk beschäftigt über Sage, Sitte und Sprache berjenigen Lanbstriche ber beutschen Schweig, die eben so lange schon mein Aufenthalt find. ift baraus eine Driginalarbeit entstanden, welche mit geschichtlichem und sprachgeschichtlichem Sinne bas in der Bevölkerung Vorgefundene zur Aufzeichnung brachte, und ben schon vorhandenen Gewinnsten beutscher Sprach = und Sittenfunde nun auch bas Familien = und Volksleben ber Alemannen am Oberrhein, an Aare und Reuß erganzend hinzufügt. Einen Theil dieser Arbeiten bildet das hier vorliegende Alemannische Seine Duelle, aus ber es hervorgieng, Kinderlied und Rinderspiel. ift die angeborene Heimatholiebe; seine örtliche Heimath ift der Schweizer-Jura; sein wissenschaftlicher Heimathsschein liegt mit in ben Werken ber beutschen Meister und Jünger. Aus reinen Kinderherzen entsprungen, von ausbauernder herzlicher Theilnahme gesammelt und als ein uraltes Erbstud unseres beutschen Privatlebens vom Herausgeber erläutert, soll nun bieses Buch wiederum zu Eltern und Rindern, zu guten Hausfrauen und zu ben Weisen und Forschern im lieben Vaterlande zugleich gehen; und bafür bekommt es hier noch etliche Gebenksage mit auf ben Weg, mit benen es sich selber und allen benen, die ihm begegnen werden, das Wanderziel verbeutlicht und verfürzt.

Wir, die Bewunderer der Griechen, sind darüber erfreut, daß sie der Mühe werth hielten, neben ihren Reichthümern an aller Kunst

und Poesie, auch ihre Kinderliedchen aufzuzeichnen; ja unserer wissen= schaftlichen Erkenntnißlust fällt es sogar schwer, daß sie es nicht voll= ständiger gethan, oder daß die Ungunst der Zeiten uns solche Aufzeich= nungen wieder entriffen hat. Aus einer Vergleichung des Athenaus und Pollur erkennen wir die allgemeine Verbreitung solcher volksthum= lichen Poesie bei allen Klassen ber hellenischen Bevölkerung und bei allen Beschäftigungen bes täglichen Lebens. Da gab es, wie bei uns, Ammen= und Wiegenlieder, Schaufellieder, Schwalben=, Krähen= und Räferlieber beim Frühlingsempfang, wenn die Kinder singend und Gaben heischend, mit bem eingefangenen ersten Frühlingsvögelein von Thure zu Thure zogen; ba gab es ferner Bettelbubenliedchen, Liebchen beim Ballspiel, Kreiselschlagen und beim Ringelreihen. Nur wenige Bruchstücke solcher Kinderreime sind auf uns gekommen; und doch wie weit lassen schon diese jener langverschollenen Zeit noch ins Herz bliden, welch fröhlich gute Menschen, welche ebne, unveränderlich treue Menschennatur, welch traulichen Kindersinn zeigen uns schon sie. Wir find ergött, baß es in einer Welt marmorner und elfenbeinener Statuen auch Plat gab für das Puppenbettchen und die Docke; daß unser Plumpsad, Fangemann und Daumennickelspiel, unsere Blindekuh und Huckepack nebst andern Dingen des Mutterwißes schon galt, damals wo nur gigantische Götter im ehernen Himmel wohnten, wo nur Gesetzgeber, Philosophen und Feldherren mit eherner Stirne eine beherrschte Erbe zu bewohnen schienen. Wie sollte nun eben basjenige, was uns bei ben entlegenen Griechen schon so reizend erscheint, nicht noch viel wärmer sich nachempfinden mussen, wenn es dem Alterthum unseres eigenen Volkes angehört und zugleich in unsere Gegenwart herüber stille und heimlich sich gerettet hat? Es ist ein liebliches Bildchen, wenn ber alt= deutsche Dichter erzählt, wie die Kinder im Walde Erdbeeren pflücken und in selbstgeflochtenen Weibenkörbchen heimtragen (Ruoblieb XIII, 85). Es entlockt uns ein Lächeln, in Glossen bes neunten Jahrh. schon benselben Ausbruck zu lesen, mit dem wir bas Schönthun und Schmeicheln unseres Kindes Aclis und Aieligeben nennen "Quisquiliae, aehnian";

ober zu lesen, wie damals schon die Kinder auf der Gasse dem ausrusenden Stadtsnechte die Worte nachspotteten: "taratantarisare bütteln, reden" (Mone, Anzeiger 1838. 134. 154.) Eine der frühesten naturwissens schaftlichen Schriften unserer einheimischen Literatur, das Buch der Natur vom Meister Konrat von Megenderg, kann den Birkendaum nicht nennen, ohne den Brauch unserer Kinder, die ihn im Frühjahr anzapfen: so stüßt gar vil sast darüß und trinkent es die klainen kint üff dem göw, wan es ist süße und klinkt nichts. An sich Geringsügiges gewinnt schon Werth nach solchen Bergleichungen weit abstehender Zeiten, äußert I. Grimm, Latein. Gedichte des X. und XI. Jahrh., pag. XVIII. Ganz natürlich enthalten wir uns daher jeder Entschuldigung darüber, daß wir an eine treue Aussammlung des beutschen Kinderspruches Leben und Fleiß gewendet haben; lieber zeigen wir gleich, wie viel Wissens-werthes und Schönes überall aus ihm neu erlernt werden kann von Gelehrten und Ungelehrten, von Kindern und von Männern.

Ich habe auf ber Südwand bes Monterosa in Gressonen, im Hoch= thale ber Lesia, ben Auszählformeln und Spielreimen ber bortigen Kinder zugehört und habe mit Erstaunen alsbald die Aehnlichkeit mit jenen Kinderreimen erkennen muffen, welche Müllenhoff in Schleswig-Holstein und auf ben beutschen Inseln aufgesammelt hat. Wie kamen biese Schleswiger= und Sylterreime vom Meere weg an den höchsten Gletscher ber italischen Alpen, in ein Thal, wo die Gemse mit den Ziegen weibet, wo alle Kinder noch ohne Hebamme geboren, ohne Impfung stark und ohne Schullehrer gescheit werben muffen? Durch ben Handel nicht, benn auf acht Stunden weit ist hier die Bevölkerung nur einjähriges Brob und das ein Jahr eingeschlachtete Fleisch; durch die Gebildeten aber noch weniger, benn biese sprechen hier welsch. Der Kinderreim ift also in bem deutschredenden Lesiathale so alt als die deutsche Einwanderung und Riederlassung daselbst: diese aber wird von bem dortigen Volke in die Hohenstaufenzeit gesett. Doch bamit ist des Wunderbaren noch nicht genug, ber Kinderreim ist erweislich allenthalben noch um vieles älter und ursprünglicher. Er ist nach Inhalt und Form meistentheils einer - und berselbe, wie ihn Grimm und Wolf in Hessen auffanden, wie ihn Kiedler in Anhalt Dessau, Meier in Schwaben gesammelt hat. Der Kinderreim im Olbenburger- und Bremerlande, und derjenige an der österreichischen und ungarischen Donau unterscheiben sich oft noch weniger als Geschwister, sondern haben eine wahre Zwillingsähnlichkeit. Was Schröer in Preßburg, Zschischka und Schottky in Deutschböhmen und im Erzherzogthum an solchen Sprüchen aufzeichnete, neuerlich Mannharbt in Danzig, das gleicht alles auch unserem Kinderspruche an ber Aller Unterschied zwischen biesen örtlich sich so Aare und am Jura. entfernt bleibenden Kleinigkeiten ist bis in die Tausende von Spruchen hinein kein anderer als ein mundartlicher. Wie soll man sich diese marchenhafte Ubiquität erklären? Reine Zeit hat fich dieser unscheinbaren Dinge jemals ernstlich angenommen, ber Buchbruck hat fie nicht verbreitet, Plan und Lehre sie nicht vorsätzlich jemals vererbt ober gefristet. Gleichwohl sind sie aller Orten von jeher und als dieselben ba und haben stets wie heute gelautet, so weit wir ihnen in vergangene Zeiten nachzublicken vermögen. Selbst bann schon ware ihr Alter ein ganz unbegrenztes, wenn sie sich durch mündliche Ueberlieferung, von einem Lande zum andern wandernd, fortgepflanzt haben mürben. Denn fie konnten fich nur munblich und nur im hilflosen Kindermund fortpflanzen, und noch dazu in solchen Zeiten, bie unsern Berkehr, unsere Mittheilungsmittel, unsere Ibeenansteckung noch nicht besaßen. Allein ber Kinberspruch beruht überhaupt nicht auf solcher mechanischen Abentlehnung und Berbreitung. Seine mutterliche Warme und ungelernte Innigfeit, biefes unentbehrliche Wefen alles Kinderthuns, liegt gerade barin, daß er nicht ein Ankömmling ist, sondern ein stets Dagewesener. Niemand hat ihn jung gekannt, wer sich auf ihn berief, mußte sich zugleich auf Bater und Großvater berufen. Immer war er so lange wie bies älteste Menschengebenken im Lande schon da und in der Familie schon herkömmlich. Er war also nicht eingewandert, nichts Frembes. Frembe Reben, frembe Spiele ergößen kein Rind, fremde Sagen glaubt bas Volf nicht. Beibe brauchen, um geglaubt unb getrieben zu sein, einer unübersehbar langbauernben Trabition. Beibe

muffen also selber noch der Kindheit unseres Bolkslebens, den frühesten Jahrhunderten unserer Geschichte angehören. Und so ift es auch. Halliwells englische und Chambers schottische Sammlung von Kinderliebern find burchgängig den beutschen um so mehr ähnlich und gleich, je älter und ursprünglicher fie selber sind, und muffen also mindeftens eben so alt sein, als die Einwanderung deutscher Stämme in Britannien. Wie sie schon in vorchristlicher Zeit mit ben Sachsen und Angeln über Meer gezogen find, eben so war auch der Kinderspruch mit der norwegischen Auswanderung einst nach Island gekommen. Darum find die in ber island. Ebba enthaltenen Rathsel und Sprüche benen in Landstads norwegischen Volksliebern so auffallend ahnlich. Die Ebbaischen Sprüche sind um bas 12. Jahrhundert, die norwegischen aber erst in dem unsrigen aufgezeichnet. Und boch gleichen beibe wieberum ben althochbeutschen Kindersprüchen, wie ihrer etliche von den Monchen in St. Gallen um bas Jahr Tausend aufgeschrieben, ober vielmehr als bloße zufällige Feberproben in die Lateinhandschriften hineingesetzt worden sind. Daß aber diese Kindersprüche einer grauen Vorzeit mit benen unserer heutigen Rinderwelt fortwährend zusammenstimmen, bies ift eben die überraschende Thatsache, welche von unserm eignen Buche fast bei jeber Zeile nachgewiesen werben kann. Je mehr nach ber Völkerwanderung die deutschen Bolksftamme fich auch in verschiebenartige Sprachstamme sonberten, um so unmöglicher wurde ein gegenseitiges Abborgen bieser Reimsprüche aus gegenseitig sich entfrembeten Munbarten und Sprachen; ber Kinberspruch muß also so alt sein wie unsere beutsche Heldensage, welche vor ber Bolferwanderung bei allen beutschen Bolfsstämmen einheimisch war, von ihnen mit in die Fremde hinausgenommen wurde und in den sagens haften Erinnerungen des Scandinaviers und Angelsachsen heute noch eben so fortbauert wie beim Schwaben, Heffen und Bayer. Weil ber Langobarbe und Gothe in Italien seßhaft wurde, und ber Franke in Gallien, barum gleicht selbft in biesen gallischen und italischen Landstrichen noch mancher einzelne Kinderreim nach Inhalt und Form bem unsrigen. So weitgreifend und gewagt auch bem Unbelesenen biese Behauptung

erscheinen muß, so steht sie boch für ben Forscher bereits außer Zweisel. Aus Frankreich liefert unser eignes Buch schon einige Beweise, und bald werden wir beren in Fülle haben, wenn dorten die nach Kirmenichs Borgang veranstaltete Aussammlung der mundartlichen Lieber und Sprüche ihren fleißigen Fortgang nimmt. Aus Unter = Italien sogar liefert F. Liebrechts Pentamerone (Breslau 1846) einige Beispiele, von denen hier eines ausgehoben sein soll. Galiani, der Sammler neapos litanischer Kinders und Märchensprüchlein, verzeichnet einen Reim, den die Kinder Reapels beim schlechten Wetter noch heut zu Tage singen, und mit ungeschickter Deutung bemerkt er dazu: "Wir glauben, es ist aus der Zeit des Kaisers Friedrich II." Der Reim lautet:

Jesce, jesce Sole, Scajenta Mperatore!

Dies heißt: Komm hervor, o Sonne, erwärme unsern Kaiser! Der beutsche Reim, der beim Regenwetter gilt, lautet:

> Sonne, komm hervor Mit beiner goldnen Feder! Regen, bleibe weg Mit beiner langen Rase! Regen, Regen, rusch, Der König fährt zu Busch!

Ratürlich kummert sich das Kindersprüchlein nicht um Kaiser und Diplomaten; es meint den König, der im Himmel als Wetterherr sist und die langnasigen Wetterheren in ihre Wälder zurückjagt. Und dieses Sprüchlein ist überall bei uns gültig, an der Elbe und Weser, an Ober- und Niederrhein.

Ist nun ber Kinderspruch solcher Abkunft, so gehört er mit in unsre deutschen Hausalterkhümer; alsbann wird er ursprüngliche Anschauungen und Glaubenszüge aus- dem Germanenleben oft in der ursprünglichen Schönheit naturgeborner Volkspoesie aussprechen, er wird ferner auch die noch ungeschriebene Geschichte der Kinderzucht und des Familienlebens enthalten, wie es vor mehr als tausend Jahren gewesen ist. Und von

gleicher Bebeutsamkeit werben alsbann auch die Kinderspiele. Sie sind ergiedige Fundgruben für unsere Sittengeschichte, sie zeigen uns noch den altheidnischen Fest = und Opfertanz, die in Wassenschmuck begangenen Bolksseste des Sommer = Empfangs und der Ofterspiele, nebst einer ganzen Reihe dramatisch dargestellter Thiermärchen, bei denen noch Bräuche aus dem germanischen Gerichtsversahren, sammt Götternamen, Zaudermitteln und Segenssormeln oft in ihren urtundlich echten Worten laut werden. Und damit ist Schillers Wort glänzend gerechtsertigt: "Hoher Sinn liegt oft in kindischem Spiel." Ein sonst für gering, wenn nicht gar für läppisch gehaltener Gegenstand gewinnt so neuen allgemeinen Reiz und seine wissenschaftliche Bedeutsamkeit.

So viel von dem Alter, der Abkunft und dem Werthe des deutschen Kinderspruches überhaupt; und nun wenden wir uns dieser Sammlung zu.

Was will und vermag sie?

Sie will Mythe, Sprache, Zucht und Kunst der Ahnen zusammen in bem ihr gegönnten fleinen Raume nachweisen, bamit man bas Borhandensein dieser Güter auf größeren Gebieten um so gewisser einsehe und fid) bieses Gewinnstes erfreue. Dem Literaturhistorifer kann bieses Buch eine noch ungeahnet reiche Quelle werben bei ber Behandlung uns seres allgemeinen deutschen Bolksliebes; dem Sprachforscher eröffnet es fast mit jedem Worte ein frisches Feld ber Ausbeute; dem Burger ge= währt es ein reineres Verständniß unseres Volksgeistes, es bestärkt sein Bertrauen auf die Unverberbbarkeit bet Menschennatur. Dem Babagogen muß es das älteste Handbuch traditioneller Erziehungslehre heißen; für ben Lehrer ist es die echteste Reimfibel, es beschenkt die von ihm geleite= ten Sprechübungen mit dem naturgemäßesten heitersten Material. Für bescheibene Haushaltungen ift es ein ungeschminktes, bürgerlich rebenbes Weihnachtsbuch; mit keiner Mobe erwachsen, kann es auch mit keiner Es ist ungemacht, wie echte Kinderfreude, es hat einen eigenen Schirm und Schild, ber es vor bem suflichen Betanbel sonstiger Erziehungsschriften bewahrt, ben sprachgeschichtlichen Sinn.

und Müttern hilft es, Gebächtniß und Phantasie bes Kindes schärfen. Sein Tausend von Sprüchen und Reimen wird der kleinen Seele gesunder sein als das Zuckerbrod der Jugendromane, die von Bettelleuten und Millionären erzählen, und es wird sich befähigt zeigen, die Pest des Jugendlebens zu bannen, die Langeweile. Solcherlei Hossnungen und Bersprechen klingen viel zu schön, als daß man sie nicht noch erweisen müßte. Daher hier noch ein paar weitere Erklärungen.

Die Sprache bieses Buches ist eine blos mundartliche, ja sie geht aus dem Landschaftlichen noch einige Schritte weiter ins Enge und Aleine hinab bis zur isolirten Rebegewohnheit ber Familie und ber Kinberstube. Es beginnt mit dem eigentlichen Säuglings-ABC, es ist bas erste Taschenwörterbuch bes kleinsten Duobezmenschen neben dem Großquart bes beutschen Wörterbuchs ber Brüder Grimm. Auch bies wird Es zeigt, wie ben Freunden ber Sprachbetrachtung von Werth sein. ber Naturlaut zum regelrechten formbeherrschten Worte wird, wie bas unwillkürliche Lallen in das erfinderische Sprachvermögen übergeht. Der Geist der Sprache liegt hier freilich noch in Wiege und Windel, aber er läßt sich, was belangreicher ist, manches Mal hier auf ber That ertappen, in dem Weben seiner Lautgeheimnisse sich belauschen. Auch solcherlei Wortmilben haben ihren wissenschaftlichen Erfolg, ihre praktische Seite und gehören mit zum allgemeinen Sprachschaß. In Sprache und Natur mißt man nicht nach Groß und Klein, da giebt es kein Wichtig und Unwichtig. Die wahre Wissenschaft hat keine andere Grundlage als die genaueste Kunde des Details, das Finden und Betrachten des Innern ber Dinge. Dies ist die Weisung, welche an den Entdecker eines Welt= gesetzes und an ben Sammler bes vereinzelten Pflanzchens gleichmäßig ergeht. Schiller fagt: Wer etwas Treffliches leiften will, ber sammle still und unerschlafft im fleinsten Punkt die größte Kraft. Bas befagt dies weiter, als was jeglicher Arbeiter schon sprichwörtlich weiß: Wer in die Tiefe kommen will, muß an berfelben Stelle graben.

Dieses Buch muß baher beweisen, daß es sich und seine Gewinnste selber versteht, und dafür bedurfte es der von ihm angezogenen Be-

legstellen aus alten und neuen Werfen über Geschichte und Sprache. Ihm tann ber Leser mißtrauen, biesen Duellen aber nicht. Bus versicht und Einsicht in die Richtigkeit ber mitgetheilten Gate möchte es verbreiten, dafür häuft es oft Citate. Richt aber will es mit einer weitschweifigen Erubition um sich werfen. Es verschweigt im Gegentheil oftmals bas Duzenb Banbe, bas es eines einzigen Spruchleins oder Wörtleins wegen umsonft burchlesen mußte, und ift herzlich froh, bas eine Buch angeben zu können, welches den gefuchten Aufschluß ihm wirklich barbot. Wo es baher ben Leser mit einer lateinischen, ober gar mit einer gothischen Formel erschrecken muß, wo es ihn mit einer ganzen Linie bloßer Rummern ermübet, die aus andern Schriften oft wegen eines einzigen kurzen Kinderräthsels angeführt werden, da zeigt es damit gang ehrlich ben Ernst und das Alter ber erflärten Sache an, es erweckt damit dem Gegenstande jenes wissenschaftliche Vertrauen, bessen er würdig ist und das er heute sich erst noch erwerben muß. Dazu werden dann freilich Grimms und der Fachgenossen Arbeiten auch mit benutt; aber wahrlich immer bescheiden. Ich will nicht den Bergsee in die Duelle meiner Hauswiese ableiten. Die munbartliche Farbung in allen Sprüchen fällt vielleicht etlichen Lesern noch unbequem; aber sie ist biesen einfachen Kindern der Natur so nothwendig, wie das Grün dem Grashalm (Fiedler, Anhalt-Deffauer Bolfereime 1). Auch die paar Derbheiten, die in jeder Bolkbrede unvermeidlich find, können unserm conventionellen Leben zuwider scheinen; um so weniger sind sie es der kindlichen Unbefangenheit. Jedes Wort ein Stud ber Seele, heißt es bei Rizami. Bie man die Dinge ansieht, sehen sie uns wieder an, pflegte Hippel zu sagen, Kants Freund; und J. Grimm (Wb. 1, XXXIV.) befennt hierüber vor unserer Gegenwart: "Spott, Wiß, Jorn, Schelte können nicht anders laut werden, als in einem fühnen Wort; selbst in der Bibel gebricht es nicht an Wörtern, die bei ber feinen Gesellschaft verpont find. Auch noch Göthe hat es wohl gefühlt, daß ein unzarter Ausdruck ta wo er hingehört, nicht erspart sein könne. Es giebt kein Wort in der Sprache, das nicht irgendwo das beste ware und an seiner rechten

Stelle." – Das Volk trägt keine Handschuhe und sein Wort kann uns sauber sein; aber es giebt Barbaren in lakierten Stiefeln, und beren Wort ist glatt und schlüpfrig zugleich. In unserem Buche ist dem Unsvermeiblichen der Kinderbedürsnisse nicht ausgewichen, aber ihm auch nicht entgegen gegangen. Außerdem herrscht überall die Sprache des Liedes und Spruches, die jede unabsichtliche Nacktheit wiederum zudeckt; und so geschieht hier, was Göthe von den Legenden sagt:

Sie kamen nackt vom Himmel an Und wußten nicht sich zu benehmen; Die Poesie zog ihnen Kleider an, Und Keines brauchte sich zu schämen.

Auf eine Abschätzung bes poetischen Werthes, ber in bem hier gelieferten Material fich findet, mag ich mich nicht einlaffen. Der Macht und Raturwüchsigkeit, die in vielen dieser Sprüche liegt, ist keiner unserer neuen Dichter nahe gekommen. Aber bie Seele lagt fich nicht beweisen, sondern nur erkennen. Un diesen Sprüchen hat unsere afthetische Bilbung erst noch zu lernen. Deswegen gerade sind z. B. Schillers Rathsel so kindlich klar, weil sie eben so, wie unsere Kinderrathsel thun, sich an ber Anschauung des zu schilbernben Naturobjektes selber entzücken. Aber wo Schiller erft zur Beschreibung sich ausbreiten muß, ba hat bas Bolksrathsel die Sache schon in einem Wurf beisammen. Auch Schillers berühm= tes Lied von der Glode wußte fich mit feinem geschickteren Motto zu zieren, als dasjenige ift, das der Kindermund in allen Provinzen der tonenden Glocke unterlegt. Und sollte es zulett noch auf die Lehrhaftigkeit und auf den didactischen Rugen ankommen, da man ja diese Frage zulest an alles Mögliche stellen kann, so wird bald entschieden sein, welcherlei poeti= sche Thiere das Vernünftigere und Ueberzeugendere auszusprechen haben, ob diejenigen in einer Fabel Gellerts und Pfeffels, ober ob unsere ,, rebenden und angerebeten Thiere." Darüber war auch schon Luther entschieden. Spielend hatte er selber einige Fabeln gedichtet und sich auch um ben verbeutschten Aesop vorübergehend angenommen gehabt; allein höher und bedeutungsvoller blieben ihm jene Thiermarchen, die er seit seiner Jugend im Angedenken bewahrt hatte: "Ich möcht' mich der wunderssamen Historien, so ich aus zarter Kindheit herübergenommen, oder auch, wie sie mir vorkommen sind in meinem Leben, nicht entschlagen, um kein Gold!" (Grimm KM. 3, 265).

Rach solchen Grundsätzen ist der erste Theil unseres Werkes angelegt; er enthält die poetischen Producte des Kinderlebens. Der zweite Theil ift Prosa und beschäftigt sich mit bem Kinderspiel. Jener ift ein Kinderliederschat, dieser ift ein Kinderspielsaal. Auch über diesen zweiten Theil sei hier noch ein Wort vergonnt. Er ift ein sich selbst haltendes, sich selbst erklärendes Ganzes. Alles in ihm ist Driginal, unentlehnt, zum erstenmale aufgezeichnet; er enthält nur solcherlei, bas im Bolke selbst entstanden und freiwillig vorhanden ist; fein boctrinell ausgesonnenes Kindervergnügen, fein eingeschulmeistertes Berftandesspiel. Jede Ginzelheit wird in ihrer Entstehung und ihrem Alter geschichtlich nachgewiesen, in ihrer ursprünglichen Art und Bedeutung erklärt, so weit, dies unsere Duellen bisher gestatten. In späterer Zeit werden wir auch hierin noch weiter blicken können. Jebe Spielformel, die Art ber Spielnamen, ber Berkzeuge u. A. wird mit ben unterstützenden Stellen aus unsern altern beutschen Autoren belegt, und sämmtliches wird in Kürze und ohne Trodenheit abzuthun gesucht. Dem Geschichtsschreiber, sagt Gutsmuths in den Jugenbspielen, welchem es nicht darauf ankommt, Regenten=, fondern vielmehr Bolksbiographien zu bearbeiten, follten diese verrätherischen Kleinigkeiten nicht entwischen. Fremb sind diese Dinge Reinem, es ift aller Eltern altestes Erbe. Es hat ihnen selbst einst alle Träume und Gebanken erfüllt, ihre ganze Kinderseligkeit ausgemacht. Run thut es ihrem Kinde wiederum denselben Dienst, singt es wiederum in ben Schlaf, begrüßt es singend beim Erwachen und begleitet es hinaus auf den Anger zum Spiel mit Seinesgleichen. So sieht man, daß der Kinderspruch ein Nacengedicht und daß er unvergänglich ift, weil es die Race selbst ist. Dies ist die Weisheit aus dem Sprichworte: Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen.

"Einst, es sind kaum fünfzig Jahre, fließen tiefere Gemuther auf die Lieber bes Bolkes, und bald wurde beren Bebeutung erkannt, die bis bahin Berachteten waren gefeiert. Die Berwandten und Freunde unserer Brüder Grimm lachten über die kindische Beschäftigung biefer Männer mit ben Märchen und Sagen bes Bolfes, und jest lesen und studieren fast mehr Männet als Kinder bieselben. In ben letteren Jahren noch bachte man wenig an die Kinderlieder und Spiele, und jest schlagen wir Gold aus ihnen, seit sie gesammelt vorliegen. Ebenso wird es mit ben Rathseln, Spruchlein u. f. w. geben, wenn sich nur einmal gottgesegnete Banbe um fie bemühen." Dies ift ein Bort, bas noch ber eble, bem Baterland zu früh entriffene J. W. Wolf (Heff. Sag. pag. XV) in ber Freude über bas Gebeihen erhob, in das er unser Wiffen von uns selbft, unser einheimisches, vaterländisches Wiffen kommen sah. So gelangt benn die zunehmende Bildung unserer Gegenwart zu neuen Einsichten und legt unerwartete frische Proben ab. Wir stoßen uns nicht mehr schmerzlich an ben bloßen Wurzeln bes alten Baumes, unter bem wir sonst ruhten, wie Arnim im Wunderhorn einst geklagt hat; sondern es ift ihm ein neues Wachsthum angekommen. Statt franker Wasserschößlinge treibt er vielseitige starke Aeste, und bas Laubbach, zu dem sie sich wölben, wird einst Alle zusammen in die wohlthätigen Schatten ber Heimatholust und ber Herzensbefriedigung wieder versammeln. Diese Hoffnung sendet uns bereits ihre schönen Vorboten. Wissen und Erfenntniß gilt une ale eine menschheitliche Berechtigung, und alle Stamme des deutschen Volkes bringen dafür fortgesetzte Opfer; Opfer, burch welche die deutsche Bildung eine allgemeine, alle Stände umfaffende wird; Opfer, burch welche bas Wissen aufhören wirb, ein Monopol etlicher Glücklicher ober jene Gattung heidnischer Civilisation zu sein, für welche die große Masse als Lastthier arbeitete und selber im Schmut ber Armuth und Unwissenheit verblieb. Dieses Streben unterscheibet uns am beutlichsten von ben Bilbungsversuchen anderer Bolfer. Der geschichtliche Sinn ift une aufgegangen. Auf ihn hat ber greise F. C. Schloffer seine Weltgeschichte für bas beutsche Bolk gegründet, und ber

allgemeine Erfolg seines Werkes bewies die Richtigkeit des vorausges machten Schlusses. So ist auch die sprach- und stitengeschichtliche Erkenntniß in Zunahme. Als neulich J. Grimm sein großes beutsches Börterbuch begann, war bies kein buchhandlerisches Wagniß mehr, sondern ein von der Liebe und Ausdauer des ganzen Publikums getra= Es traf zusammen mit der Bluthe, die der Sinn genes Unternehmen. für Naturwiffenschaften, so lange vernachlässigt, bei uns gewonnen hat. Reben ben Wundern ber Nugen bringenden Technik hat uns eine lerngebuldige Wißbegier eingenommen, und Humboldts Rosmos ist ein bereits popularer Gegenstand unter und. Drei ergraute Flügelmanner geben bas Losungswort, die Fürsten schauen auf sie, das Bolf hält mit ihnen Schritt und läßt die Achselzücker seitwärts stehen. Baterland, Sprache und Natur, welche Ehren und Reichthümer erstehen dem Volke, das diesen drei Genien in liebevoller Hingebung bient; welche heimathliche Lust und Freundlichkeit kehrt damit in die Gemuther zuruck, bas Einst und das Jest mit einem sanften Lichte umfäumend. Und bies find nicht bloße Traumbilder. Selbst schon dieses Büchlein hier barf sich einem beutschen König weihen, es ist unter seiner Obhut gebiehen, es verbankt ihm Licht, Luft und Leben. Er hat Künstler und Dichter um sich ; gleichwohl hat er auch ein Ohr für den kunstlosen Reim des deutschen Kindes und für das oft rauhe Wort der Berge. So stehen immergrüne Fichten die Marmortreppen zur Walhalla an der Donau hinauf, so blüht das stille Edelweiß im Gebirge um sein Waldschloß zu Hohenschwangau. So nimmt auch auf den Thronen wiederum beutsche Sinnigkeit ihren Plat. So werden wir wieder bei uns selbst einheimisch, nachbem wir alles fremde Salz zu lange verkostet haben. Das fremde Land ift eine Schwarzbeere, bas eigne Land eine Erbbeere. Es ift einem nur da wohl, wo man schon war; baheim, nicht in Rom und Athen, nicht am Ril und Jordan. "Hier bedenno ih mih, hier bin ih heime, hinnan bin ih purtig, hier sol ih kestaton." So übersette vor achthunbert Jahren ber St. Galler Mönch sich bie Trostsätze bes Römers Boëthius (consolatio philos. ed. Graff, 90.) So beginnt auch auf ben Gesangfesten unserer heutigen Männerchöre ein immer zuerst angestimmtes Lieb mit den Worten: Heimath, Heimath über Alles!

Aarau, Oftern 1856.

E. L. Rochholz.

## Erster Theil.

Alemannischer Kinderspruch.

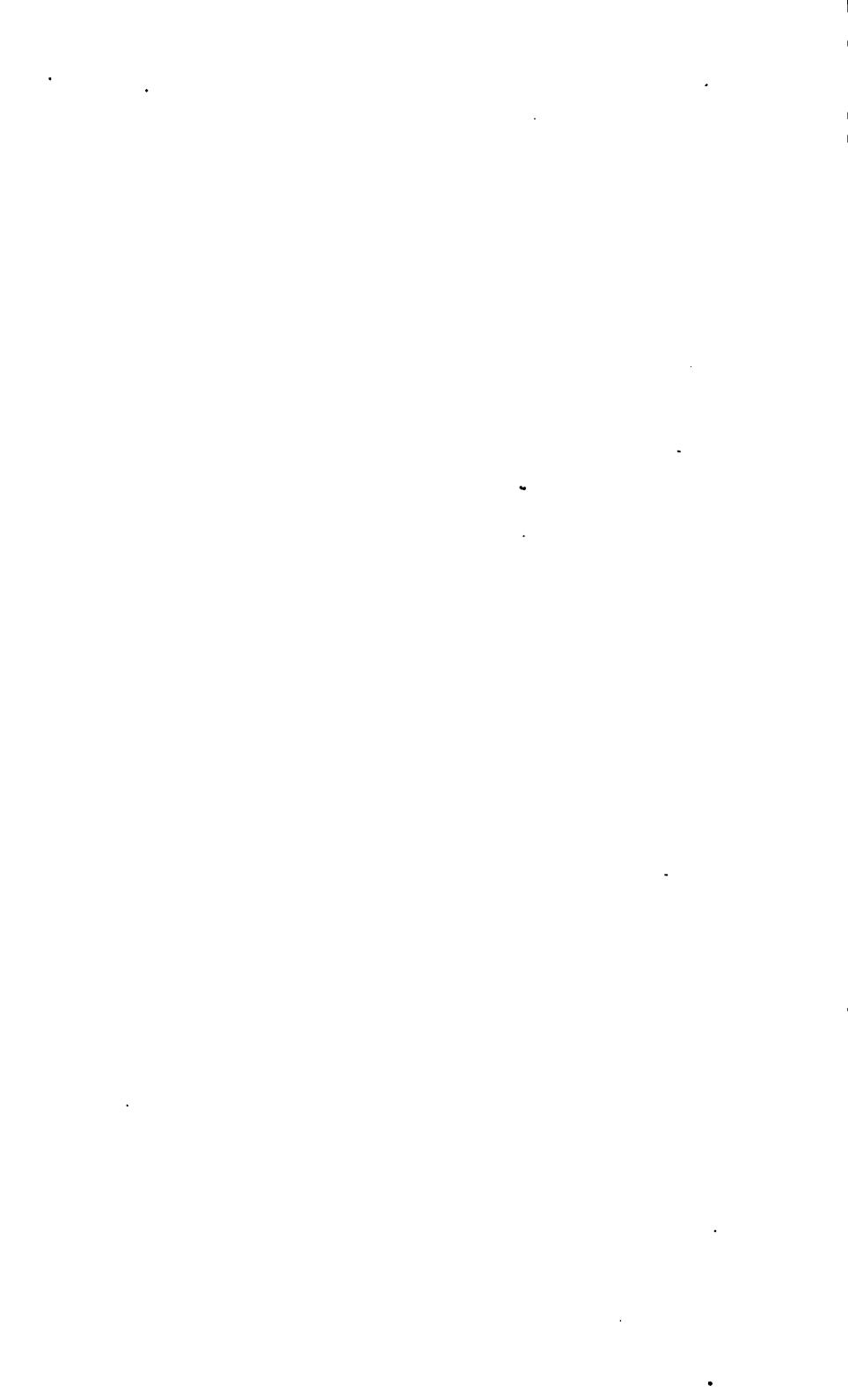

### Einleitung.

### Die Sprache der Kindheit.

Alle Kinder haben eine ungelernte Bluttersprache, ungefähr wie die ftumme Minttersprache der himmel, welche die Ehre Bottes erzählen; und mit solchen Brosamen, die von der Grosmutter Liebetisch fallen, nehmen wir alten grauen haare noch vorlieb.

Joh. Casp. Savater. 42. Burder Menjahreblatt ab ber Chorherrenftube, 1820.

Die ersten Abschnitte dieses Buches gehören ausschließlich nur der spielenden Sprache der frühesten Kindheit an. Gehören solche Stammesleien aber auch in ein Buch? Und wenn sie selbst noch so kindlich sind, werden sie nicht dieses gar kindisch machen?

Eben diese Art Frage ist es, mit welcher sich die nachfolgenden Seiten einlassen wollen.

So wie die Formeln der ersten spielenden Kinderrede, das Lauts spiel, das Reimsuchen, das Namen = und Uebernamengeben, in den nachfolgenden Abschnitten aufgezeichnet stehen, so stimmen dieselben sprachlich mit allen denjenigen zusammen, die jemals von ähnlichen Sammlungen in irgend einer Landschaft Deutschlands aufgefunden worden sind oder künftig noch aufgefunden werden; sie treffen also auch selbst mit solcherlei Kindersormeln genau zusammen, deren sich ein jeder einzelne Leser aus seiner eigenen Jugendzeit gerade noch erinnern mag. Ja noch mehr! Wie diese Kinderreime von heute lauten, gerade so lauten sie schon vor einem Jahrtausend in jenen altdeutschen Handschrifzten und Glossensammlungen, in die sie einwal ein Mönch als Federprobe zufällig hineinschrieb; und ein folgendes Jahrtausend könnte ebenso die

Gleichheit awischen ben Reimen seiner und unserer jesigen Kinderwelt verwundert ins Augenmerk nehmen, wenn es gebenkbar ware, daß alsbann unsere jett gelesenen Bücher auch noch gelesen sein, daß also unsere heutigen Denkschriften dauerhafter sein würden, als wir selbst. Woher nun diese scheinbare Unveränderlichkeit eines so ganz unbemerkbaren und geringfügigsten Sprachtheilchens unserer Muttersprache, während doch die Veränderungen, welche während der gleichen Perioden bie Gesammtsprache erlitten hat, so bebeutend find, baß eben sie ben reichhaltigsten Zweig unserer heutigen Sprachstudien ausmachen; woher bei einer stets sich ändernden Sprache diese alleinige Sprachgleichheit und Spracheinheit im deutschen Kindermund? Die deutsche Sprache wird nahezu von fünfzig Millionen Menschen gerebet, die sich selbst wieder in eine Reihe von noch nicht gezählten Mundarten spalten. Firmeniche jest noch nicht geschlossene Sammlung beutscher Mundarten allein hatte schon i. J. 1847 bereits an 475 verschiedene deutsche Dialektproben gedruckt gehabt. Und gerade ber Kindermund, ber ja einzig und allein nur in biefen Mundarten zu seinem ersten Wörtlein sich aufthut, trifft überall daffelbe gleiche Schlagwort, findet überall bieselbe gleiche Erwiderungsweise und bedarf allein keines Dolmetschers für seine noch ungeschriebenen Wurzeln und Biegungen, während wir Erwachsene, wir belesene deuts sche Leute faum bie unserem Heimathsorte nächstverwandte landschaftliche Rebe geläufig genug verstehen. Die Kinderrede dagegen scheint sich in allen Sprachen und unter allen himmeleftrichen gleich zu fein.

Sambu! tönte in Indien der Apfel des Paradieses, als ihn der Wind vom Baum ins Wasser wehte. Altd. Wälb. 1, 107. Bachdumme nennt unser Kind die goldgrüne Libelle, welche dumpsschwirrend über das Wasser schießt. — Tihui! d. h. laßt uns gehen, rief der Bogel den auswandernden Merikanern zu. Myth. 639. Wie wit witt? schreit der Buchsinke dem über Land gehenden Geschäftsmanne zu. Fu-it, der Wind weht! singt das spielende Kind in das Herrauschen plöslich entsstehender Windwirbel. — Klitschi-kliknuti-kliktati! tönt den Serben das Hacken des Baumspechtes; Myth. 639. Strippsstrappsstrull! tönt uns das Melkgeräusche, wenn die vollen Euterzisen in den Milchkübel ausgestrichen werden. Wösse, Bolksüberlieserung. pag. 73. Cencerrozumbon nennt der Baske jene große Glocke, welche das Leitthier eines Maulthiers Zuges am Halse trägt. Wilhelm v. Humboldt, Gesam. Werke 3, 235. Die Sonntagsglocken zu Dessau sagen dem Kinde

"Sammt und Seibe, Klump und Pflaumen!" Fiedler Volks-R. no. 159, und ber zischendbrandende Zusammenklang der Dorf- und Kapellenglöckslein unseres ganzen Thales sagt am hellen Festtagsmorgen:

Sanct Züns und Zänderli, Sanct Züns und Zeise, 2c.

Bas Letteres besagen will, erklärt sich in no. 79.

Schon genug ber Beispiele. Daß sie sich in eine Art Unendlichkeit häusen ließen, dies werden die solgenden Abschnitte des Buches genugsam zeigen. Aber woher nun das freundschaftliche Verständniß, das diese Worte und Formeln jedem Leser nahe legen? Ihrer eines gehört der assatisch ältesten Sprache, dem Sanskrit an, das andere Beispiel der europäisch dunkelsten Sprache, dem Baskischen; eines gilt nur im westsällschen Dialekte, das andere nur im schweizerischen; beide Mundsarten verstehen sich gegenseitig nicht; aber was die Kinderrede in beiden spricht, das verstehen doch wir, auch wenn wir selber einem jeden dieser beiden Dialekte von jeher fremd gewesen sind.

"Der Zufall wol wird biese Wörter ben Sprachen eingegeben haben?"

Aber die ganz unermeßliche Reihe ahnlicher Wortbeispiele, die zu den oben angeführten sich noch hinzufügen ließe, würde ja allein schon beweisen, daß dieselben nicht dem Zufall angehören; und dieser Zufall, bieses gottesläugnerische albernste Gespenst unserer Denkträgheit, hat auf bem Gebiete der Sprache ohnebies noch kein Strohhalmchen zu Stande gebracht. Daß sobann biese Wörter zufällige Tone seien, wie solche auch bas Ungeschick auf einem Instrumente einmal herausbringen kann, bieses anzunehmen, verbietet bas Wesen ber Sprache selbft, benn Sprache ift strengweg Geset. Der schiefste Gebanke, ber formlose Ausbruck, ber in Selbstwergessenheit hinrebende Plauberer, jeder schleppt noch die Zügel einer Sprachregel nach, unsichtbare, aber von stählerner Hand gelenkte Bügel. Anders wurde seine Aeußerung uns niemals berühren, nie unser Gemuth, nie unsern Geist. Anschnarchen, anfahren, herauspoltern, kollern, hunen - so nennen wir eben beshalb jedes Reben, welches, ber Sprachwürde vergeffend, in ein geiftloses Larmen verfällt. Wenn man baher ben Zufall bei solcherlei Fragen aus bem Spiele laffen muß, so wendet man sich an die elementaren Laute in Luft und Wasser, als ob diese die Hervorbringer der Sprache gewesen sein müßten. Wer ift in bie Schule gegangen und hat nicht ben Ramen Onomatopoie gehört,

jene poetische Schallnachahmung, mit welcher unsere Dichter wahre Wunderverse hervorgebracht haben sollen. Da nun ber redende Mensch ursprünglich ben Schall und Raturlaut nachgeahmt habe, so sei, behauptet man, die Sprache bei allen Bolfern in gleiche ober sich boch sehr ähnliche Klangfiguren und figurliche Formeln gekleidet worden, und ber hauptsächlichste Rest bavon sei noch in der mit Raturlauten spielenden Kinbersprache übrig. Allein bie verschiebenen Sprachen find ja auch baburch ganz verschiebenartige und sich entfrembet bleibende Wesen, daß sie bieselben Borstellungen und Erscheinungen nicht nur mit anders gebilbe= tem Gehöre, sondern mit überhaupt anders empfindenden Sinnen auffassen; es kann also gerabe senes Sinnenswerkzeug, bas uns einen erhaltenen Eindruck richtig ausbrückt, einer anderen Sprache eben dazu ganz unpassend erscheinen, ober von ihr gar nicht in Anwendung ge-Elementare Laute sind überhaupt zu flüchtig und nommen werben. unbestimmt, zu vereinzelt und zu entfernt, auch zu monoton, als baß gerade sie bie Wiege, bie Quelle ber über alle Vorstellung reichen Menschensprache sein könnten. Wir laffen bie Elemente lächeln ober toben, weil wir unser Wort ber Freude ober des sittlichen Ingrimms ihnen leihen, nicht weil wir es ihrer Tobsucht ober Geschmeidigkeit abentlehnt hatten. Menschen, weil sie bachten, haben auch bas nichtbenkenbe Unorganische mit ihren Ibeen erfüllt und ihm also Namen und Ausbruck verliehen. Der Schwan furchet um sich seine Kreise auf bem glatten Wafferspiegel; der ferne Schlag bes Glodenhammers regt die Luftwellen auf; erst unser selbstbewußtes Dhr und Auge aber bilbet diese wiederverfinkenben Linien bes anklatschenben Sees zu bleibenben Gestalten, festis get diefe dunklen Tone ber hinweg brandenben Luft in malerische Rhythmen, in ewig bleibende, alles rührende Melobieen um. Die Sprache macht erst den Text zu diesen "Liebern ohne Worte." Dies ist bas Berfahren ber Sprache, und von biesem wunderbaren Bermögen rebet die mahre Sage und ber wahre Dichter.

> Schöpft bes Dichters reine Hand: Wasser muß sich ballen.

> > Göthe.

Die Kindersprache ist also dem Kinde nicht von Außen her zugestommen, sonst verdände dieses seine allerersten eigenen Empsindungen nicht mit ihr; sie ist auch nichts Zufälliges, denn sie befolgt seit Jahrstausenden schon Gesese, die alle Zungen gläubig nachreden und die von

Wären num aber diese Gesetze blos ersonnen, so wäre die Sprache dem Kinde zum Erlernen zu mühsam; und wären dieselben blos entstanden, so wäre die Sprache zu willfürlich, anstatt daß sie sich selbst gleich ist. Das Gewicht solcher Widersprüche war von jeher einleuchtend. Da man aber die überraschende Aehnlichseit, welche oft zwei sonst sich fremde Sprachen mit einander haben, sowie jenes allgemeine Zusammenstimsmen der Kinderrede nicht übersehen konnte, so behalf man sich zur Erstärung solcher unablehndaren Berhältnisse mit einer alten und weitversbreiteten Voraussehung.

Man nimmt eine allgemeine Ursprache an, aus ihr sollen alle Bölsersprachen der Reihe nach hervorgegangen sein, ihr sollen dieselben also auch alle diesenigen Aehnlichkeiten schuldig sein, die ihnen jett noch untereinander gemeinsam sind, und ein stets erneuter Wiederbeginn dieser Ursprache wäre demnach die in jedem Kindermunde erwachende erste Ausdrucksweise.

Mein Riemand gibt über diese Ursprache Auskunft, nirgend ift bas Land zu finden, in dem sie üblich mare ober gewesen ware; bagegen aber verharren alle Sprachen, bie boch zusammen aus jener entsprungen sein müßten, in ihrer Berschiebenartigkeit und gegenseitigen Entfrembung, wie auch die Bolker, benen sie zugehören, sich fremd bleiben an Schicksal, Beruf und Bilbung. Daraus hat benn bie Erfahrung einen ganz anderen Schluß gezogen. Alles, was man schlechtweg Ursprache nennt, ist das schnurgerade Gegentheil von dem, was in unseren popularen Borstellungen hierunter gebacht wird. Ursprachen konnten nie eine allgemein geltenbe Menschheitssprache, sondern mußten vielmehr nur enge und einseitige Partikularsprachen sein, und die Geschichte ber Menschheit beweist bies bis auf den heutigen Tag. Die Geschichte beginnt mit einer unvermeidlichen Berzweigung, folglich mit einer Berftudelung des Menschengeschlechts; durch die Bielheit ber Interessen wurde erft das Bunte des Ausbruckes, die Erweiterung der Begriffe wohlthätig angeregt. So weit die Forschung auf diesem Gebiete bisher vorgebrungen, so einstimmig ift fie, trot bes immer veranderten Weges und Zieles, doch in diesem Sape. Wilh. v. Humboldt zeigt in seinem Auffate "Ueber bas vergleichenbe Sprachftubium" (Gefam. Berte 3, 254-268) wie ber Urbeginn ber Geschichte viele und kleine Menschenmaffen voraussetzt und wie eben ein solcher niedriger Zustand das

Entstehen der vielen, aber nur nomadenhaft lebenden Sprachen ermögs licht und begünstigt. Der umgekehrte Zustand aber liegt nicht in dem Urbeginne, sondern nur in dem jeweiligen Abschlusse weltgeschichtlicher Epochen, er sett verhältnismäßig größte und bichteste Bölkermassen voraus, er erst mischt die vielen Zungen in eine, setzt an die Stelle ber vielen nomabischen Sprachen eine sie bewältigende, sie in sich vereinigende Staatssprache, er stempelt bie Einsicht ber verschiedenartig gebilbeten Beister zu einer Gesammtkultur und läßt eine reiche, biegsame, endlich weltbeherrschende Sprache daraus hervorgehen: so in der Urzeit die Sprache ber arischen Volksstämme, so im classischen Alterthum bie griechische und lateinische Sprache, so in der Reuzeit die angelsächsische. Diejenige Weltanschauung, bie in einer solchen Sprache liegt, wirb bann bestimmend für die Anschauungen in allen übrigen Sprachen; in ihr vereinigt sich das geistige Erbe aller vorausgegangenen Sprachaußerungen mit ber neuen Geisteserrungenschaft, und verbreitet sich über alle noch unbetheiligten Sprachen und Bölfer. Religion, Recht unb Dichtfunst dienen ihr als die undurchbrechlichen Damme, in welchen sie ben fluthenben Sprachstoff ber Welt einschließt und ruhig bahinfließen läßt; in Indien war sie im Besite ber Weba's, in Griechenland im Besitze Homer's, in Deutschland fam sie in den Besitz der Bibel: brei Bücher haben bisher bem Menschengeschlechte genügt, ja fast nur mit einem berselben macht nun ber angelsächsisch-beutsche Sprachstamm seinen Kulturweg um die Welt. Und wenn so mittelft einer herrschend werdenden Sprache die gewünschte Uebereinstimmung zwischen ber Welt und bem Menschen wieder gewonnen werden soll, weil darauf die Erkenntniß der Wahrheit überhaupt beruht, so stellt eine solche Sprache zwar Ende und Ziel eines Weltalters bar, aber nicht beffen Uranfang; ben höchsten Bluthepunkt des Volkes und seiner Sprache, aber nicht beffen burftig nadten frühesten Beginn. Die relative Einheit bes Menschengeschlechtes und der Sprachen ist also ein Ergebniß nicht ber Jugend der Mensch= heit, sondern ihrer "Zunahme an Alter und Weisheit." sprache und Römerstinn sah nach dieser Erfahrung Plinius sich über die Erbe ausbreiten; dieses Mannes damalige Erwartungen, die er von seiner Sprache hegte und ausbruckte (Hist. nat. 3, 5.), sind unserer Zeit und Einsicht so nah verwandt, daß A. v. Humboldt im Rosmos 2, 142. 437. dieselben nicht übergehen konnte, wenn er borten bie Mittel erwägt, durch die wir heute ben ganzen Erdfreis mit Bildung

zu umspannen und jegliches Land darinnen heimathlich bewohndar zu machen gedenken; neben Buddhismus und Christenthum, sagt er, läßt sich keine zur Einigung der Menschheit wohlthätiger wirkende Macht nennen, als die Sprache.

Richt in einer vorausgesetzen Ursprache also, weil sie nirgenb erreichbar besteht, können jene Wörter zu suchen sein, die in der Kinderrede so vorhanden sind, daß sie zwar keiner einzelnen Sprache bestimmt zugetheilt werben können, aber allen Sprachen vertraut und jedem Bolke wie aus seiner eigenen Sprachseele genommen zu sein scheinen; wol aber muffen diese Wörter aus der Nothwendigkeit einer allgemein menschlichen Ausbrucksweise entstehen und für biese bie Sprachwurzeln selbst abgeben. Der noch ganz leere Reim ber Kindesseele, ber noch eben so trodne Reim bes Sprachvermögens im Rinde find beibe keiner Partikularvorstellung, keines Partikularausbruckes fahig, nur allgemeine Stimmungen in allgemeinster Ausbrucksweise kommen ihm zu, Rebe und Gebanke unserer Art muß ihm erft noch wachsen. Mittlerweile ift das Kleine durch jeden sinnlichen Ginfluß und seine fortgesetzte Bedürftig= keit gezwungen, Empfindungen zu äußern, die nach Behagen und Mißbehagen lauter analoge sind, die also auch in ihrer Lautverkörperung nur aus Lautgleichniffen befteben fonnen.

Eben diese in den verschiedenartigsten Sprachen sich ähnlich bleibenden Laute haben auch für die Benennung von Vater und Mutter allenthalben zu gleichen Benennungen geführt, und gerade diese Namen hat man dann als den schlagenden Beweis angesehen vom Ursprunge aller Sprachen aus einem einzigen Mutteridiom. Dagegen bemerkt Pott, Jählmethode 230: Dies beweisen sie nicht im Entserntesten, sondern nur wie sich das erste, noch mit der Interjektion verschwimmende Lallen des Kindes an diesenigen wendet, denen es Dasein, Rahrung und Pflege verdankt. Diese Art Kindersprache lernen nicht die Kinder von den Eltern: umgekehrt dadurch, daß man senen nachahmt, erneut sie sich sort und fort, von Geschlecht zu Geschlecht.

Als ein Beispiel diene uns hier das Wort Vater. Die Wurzel desselben sieht Pott, Ethm. Forschung. 1, 193, in der Sanskritwurzel på, trinken, und entwickelt daraus skr. pitri: pater; skr. pitu: potus, cidus. Es wäre wahre Verschwendung, alle die tausenderlei gleichen und ähnlichen Wortsormen hier besprechen zu wollen, die in den versschiedenen alten und neuen Sprachen dieser Begriff Ernährender und

Ernährendes aus einer und berselben Burzel sich gebildet hat; ihre bloße Aufzählung wurde ein Buch für sich erforbern. Der feminine Begriff die Ernährende, der sich an dieser Wurzel pa entwickelte, reicht schon allein in den flavischen Sprachen durch alle möglichen Ibiome vom Donau- und Oderfluffe hinweg bis zum fibirischen Obifluffe. Dieselbe Göttermutter und Goldene Frau, welche die Glaven unter bem Ramen ber Slata Baba verehrten, ("antiquissimum idolum, quod Moscovites aurea anus dicitur") bient mit ihrem Mutternamen noch bem Deutsch= bohmen, um ben sußen Brei zu bezeichnen, ber seine Festspeise am Gründonnerstag ausmacht, und hat auch uns seit ben Zeiten Heinrich's bes Finflers ben bunflen Anfang stäbtischer Gesittung ausgebruckt, inbem Baba, welche balb Otto's bes Gr. Tochter, balb Heinrich's Schwester gewesen sein soll, Bamberg erbaut und benannt haben soll. Lieber wollen wir uns bem allerengsten Spielraume, ben biefer Ramen haben fann, zuwenden und ihn in benjenigen Formen allein betrachten, die er in einer blos örtlichen Kinbersprache hervorbringt. Die nachfolgenben munbartlichen Varianten sind stets nur als aargauische anzusehen, so oft ihnen feine besondere Quelle eigens beigesett ift.

#### 1. Kinderwort Ba jur Bezeichnung von Geschlecht und Derwaudtschaft.

Genussormen: Babo Mann, Baba Frau, Buobo Sohn, Babi Tochter, Böppi Spielkind, Bibbi Hausthierchen, Junges. — Barlirende Formen des Wortes in anderen Dialekten der Schweiz sind folgende: Baa (deutsch Bünden) Bater, Babuns (romansch) Urgroßvater, Babsegner (romansch) Ahnherr, Barba (Engadin) Oheim, alter Mann. Baba Mutter, Babo Sohn, Bobi jüngster Sohn, Böbi jüngstes Kind, Böppi Järtelkind. — Composita: Diddibabi, Doggababi, Puppe und spielendes Kind. Annabab, Kätherbab, jegliche Tochter und Frau, ohne daß ihr Borname etwa Anna oder Katharina wäre. — Ironische Phrasen: Bäbeli, der Pelz brünnt! Achtung, mein Kind, es ist nicht Alles richtig. G'sungket, Bäbeli! ei, da hat man ja die Bescheerung! Wie nennt man des Vaters alten Hut mit einem Worte? "Pappesbeckel." — Interjektionen: der Bewunderung bebe (romansch) — des Schmerzes bebä, bobboh.

## 2. Das Kinderwort Sa zur Bezeichnung von Speise.

Babbe, Bappe, Brei. Säg jez Pappa! ruft man scherzend bem

Rinde zu, das zu viel auf einmal in ben Mund schiebt. Aarauer-Bappehauer! fagt bas Dorffind nedend jum Stadtfinde, um biefem bamit Leckerhaftigkeit in aller Art süßer Obstspeisen vorzurücken. Rebuplicirende Form: Bîpoppelen, dem Kinde, dem das zu Viele aus dem Munde fallt, es wieder einstreichen, hineinschmeicheln. Bibad (Uppengell) das Tannenharz. Bom überfütterten Widelfinde fagt Bruber Berthold (Predigten, ed. Kling): so macht im die swester ein muselin und stricht im eht in: so papelt ez im herwieder az; so strichet eht sie dar, so weinet ez, so zähelt ez. — Babelen, bas hungernde Gahnen junger Refifiorche, che fie flappern fonnen; Papperlapapp, ihr Geflapper. Bobellmobeli, jedes stüngste Stallthier. Wobi, junge Ruh. Bubbi, Mutterbruft, Thierzite. "War ein schleckli, bas franck Kind wieber zur süßen Buppen zu bringen." Bal. Anshelm, Bern. Chron. ad ann. 1503. Bubi, Bubeli, Lichtbocht, webende Flamme. Bubeln, mit bem Feuer spielen, zundelen. Buebigen, bobigen, praffen, leichtfinnig vergeuben, Speise verberben. Wer aufborgt und entlehnet viel und wil hin und her popizen, der solt ins Rarrenbad auch figen. H. Sachs.

## 3. Wurzel Sa jur Bezeichnung von Spielzeug.

Boppe, Boppejene (Wallis) Kinderspielzeug. Böppi, Mutterzärtsling. Baslerpöppi (vgl. no. 2, Consonant. Anlautsormeln) Mutterskindlein, Einfaltspinsel. Poppel, Popanz und Weichling. Poppeshämmerli, der Teusel (vgl. Räthsel no. 446) îpöppele, einfaschen, einpuppen, vermummen. Gia-Popeia, Gia-Poleia, Ammen-Restain. Lettere Formel heißt in deutsch sösterreichischer Diminuirungsform, Haiderl Pupaiderl." Der Prof. Berthold Sengschmitt, in seinem gwmnas. Programm zu den Schotten in Wien, 1852 — hat es aus dem griechischen Wiegenliede, eude mon paädion, ende mon paï!" erklären zu müssen gemeint, weil die griechischen Kindsammen am babendergischen Fürstenhose es einst so den jungen Herzogen vorgesungen haben müßten. (Herrig, Archiv 1853. Bd. 14. pg. 219.) So sieht gelehrte Thorheit auch hier den Wald vor lauter Bäumen nicht.

## 4. Wurzel Ba jur Bezeichnung von Sprache.

Babeln und bappeln, tändeln und stottern. Verbaben, das kindische Wesen ablegen. Verbabelen, verklagen, verdächtigen; üsbabeln, klatschen, ausplaudern. Babeligsmul, ungewaschene Rebe. Babbli,

Plaubertasche. Bäbeler, ein Reibischer mit verbitterter Urtheilsweise. Boppart (SGallen. Kirchhofer, Sprichw. 66) ber Bauernstolz.

Schon genug an diesen Beispielen; sie lassen fich aus Stalbers, Toblers und anderer Schweizer mundartlichen Schriften ohne Mühe vermehren. Unsere Absicht war nur, aus einer einzigen Localmundart allein die reichlichen Wortformen nachzuweisen, welche das Kinderwörtlein Ba hervorbringt, und damit zu zeigen, daß biese Wortgebilde weder zufällige, noch erlernte und entlehnte, noch dem Naturlaute nachgeahmte Wörter seien, daß sie dagegen aber in ihrer grammatischen Gestalt und in ihrer logischen Beziehung bem Bilbungsgange aller Sprachen überhaupt angemeffen, dem Menschenverstande entsprechend und vor der wissenschaftlichen Untersuchung stichthaltig sind. Und mas ist nun hieraus zu lernen und einzusehen? Bor ber Hand schon ber bestimmte Sat, baß es noch nicht hinreiche, blos findisch ober blos gelehrt zu sein, um ein Urtheil über das findischeste und allergeringste in der Sprache sich bilben Die Kindersprache fann feinen anbern Grund haben und feine andere Erklarung zulaffen, ale alle Sprache überhaupt. Ein! unbefannt gebliebener geringer Schriftsteller, ber aber bas Glud hatte, länger als die meisten unter uns dem lauteren Raturleben überlaffen gewesen zu sein, ber auf ben Appenzeller Alpen bei Wildheuern aufgewachsene Ranny aus Herisau, hat einen paffenben Gebanken über Werth und Art der Kinderrede gefunden; er heißt:

> Aus Keimen, die vom Baum gefallen, Wird Hochwald, wipfelnd weit und breit, Und aus des Kindes leisem Lallen Der Donner der Beredsamkeit. Drum sollt ihr Kleines nicht verachten, Ob scheinbar es im Schatten steht, Wenn euer Dichten, euer Trachten Oft noch so sehr ins Große geht.

Auf die Beweisgrunde für die Triftigkeit dieser Worte haben sich schon unsere älteren Dichter eingelassen. Besonders Fischart ist hierüber beredt. In seiner Anmahnung zu christl. Kinderzucht (bei Vilmar, Marburg. Gymnas. Programm 1846) beschreibt er die Wirkungen der Kinderrede auf unser Gemüth also:

Dann was ist lieblichers zuhören als wann die kinder reden lehren?

wanns heraußlispeln bald die red vnd ruffen Abba, Batter, Ett, ruffen ber mutter Memm ond Ammen, geben nach jrer notturft namen, brauchen ben ererbt Abamsgwalt, der jedem geschöpff ein nam gab balb. wie ist ihn zuzusehen wol, wanns wandeln wie ein wasserpfol vnd so halklämig vngwiß tasten vnd wie ein engelchen erglasten? solch freundlichkeit und lieblich sitten solten die elter ond ein ieden reißen, das sie beslieber mehr mit kinderzucht vinbgiengen sehr; dieweil solch bluend alter frisch ombsonst so lieblich gstalt nit ist, auch offt bas wilb vnb vieh bewegt, bas es zu bem ein gfallen trägt.

Unsere beutsche Sprachbetrachtung ist berselben Ueberzeugung, sie geht mit Reigung biese Wege ber Untersuchung. Unsere besten Gelehrten tennen keinen Hochmuth, ob fie bie Bibelsprache bes Gothen Ulfila, ober die bes unmundigen Wiegenkindes betrachten sollen. Gie wiffen, in beiben ift eine Weiffagung, und von den beiben gilt jener Spruch: aus ber Säuglinge Mund haft du dir bein Lob bereitet. Darum zauberte 3. Grimm nicht, schon vor vielen Jahren in den Altdeutschen Wäldern, in ben Kinber = und Hausmärchen u. A. biese Wörtchen ber erften Kindheit aufzuzeichnen. El. Brentano und Arnim thaten baffelbe und widmeten diese Spruchlein unserer fleinsten Reimer bem größten Dichter, unserem Gothe. Wie gludlich seitbem unsere vaterlandische Gelehrsams keit barin fortgearbeitet hat, bies zeigen bie schönen Schriften von Müllenhoff, E. Meier, Fiedler, Woeste, Panzer, Simrock u. A. Roch größere, umfassendere Arbeiten barüber stellen uns 28. Mannhardt und E. Höfer in nahe Aussicht, und warum soll man nicht glauben, daß diese gegenwärtige Schrift noch anderwärts manchen stillen Eifer für denselben Gegenstand ferner erregen werbe. Ift boch dieser Glaube nicht von Eitelkeit eingegeben, sondern vielmehr von einem lebhaften Gefühle von Frömmigkeit und Liebe, ein Gefühl, das jeden bewältigt,

ber sich ber Betrachtung ber Sprache hingibt. Denn weil man ba Worte betrifft ,, die mit ben Dingen, welche sie benennen, zugleich erschaffen scheinen," solche von allen Boltern und Zungen gesprochene Worte der ersten Liebe, der ersten Begeisterung, der ersten Erkenntniß, so überbliden Sprachforscher bas große Gebiet linguistischer Studien nicht ohne Anwandlung religiöser Scheu und Ehrfurcht, (vgl. Wackernagel, Altfranz. Lieber, pg. IV.) und die Andacht hat ohnedies schon langst von einem Gott in der Sprache geredet. Denn alles Große, äußert Reander (Itschr. für christl. Wissensch. 1850, pg. 5), alles was in die Höhr und Tiefe führt, ift bem Religiosen verwandt und geeignet, dafselbe lebendig wieder hervorzurufen. Und es hat diese Art, die Sprache zu betrachten, ben Bortheil, daß sie endlich von selbst auf biejenige historische Behandlung trifft, welche, seitdem sie neuerdings zu einer glücklichen Unwendung gebracht worden ift, das ganze Wesen unserer eigenen Muttersprache mit verjüngt hat. Seit 3. Grimm weiß die historische Sprachbetrachtung, daß die Sprache ein unerschaffenes, stufenweise zu Stand gebrachtes, ein durch menschliche Freiheit hervorgebrachtes Werf ift, das so jung und naiv wie das beginnende Dentvermögen ift, und so weise und unumschränkt wie das entwickelte. Das von vorne beginnende Denkvermögen des Rindes beginnt deshalb auch einen Theil der Sprache stets von vorne zu erfinden; und wie für bas Rind, so ift beshalb auch für une die Sprache, weil fie eine menschliche Errungenschaft ift, eine fortschreitende Arbeit. 3. Grimm, Urfpr. b. Spr. 1851. Wenn uns dann bei solchem Nachdenken erst nur noch bie Einsicht dammert, daß uns die Muttersprache zugleich auch eine Sprachmutter sei, daß sie aus des Rindes Gefühlsleben neu entspringe und aus unserem Ibeenleben weiter sich entwickle, daß sich also ba wie borten Sprache wieber gebare: so verfallen wir gerne auf solcherlei Glaubensund Empfindungs = Aussprüche, wie beren einer von Lavater an ber Spize dieses Aufsages steht: "Alle Kinder haben eine ungelernte Muttersprache, ungefähr wie die stumme Muttersprache ber himmel, welche die Ehre Gottes erzählen; und mit solchen Brosamen, die von der Mutter Liebetisch fallen, nehmen wir alten grauen Haare noch Aber nicht blos vorlieb muffen wir bamit nehmen, als ob uns bas Bessere und Höhere selbst noch hinterhalten bliebe und uns nur bas vom Tische fallende Brosamlein genügen sollte; nein, als unsern ganzen Besit, als unser völliges Erwerbnis und Gut haben wir die

Sprache anzusehen und ihrer froh zu sein als des zinstragenden Pfundes, das wir mit Zusriedenheit und Stolz unserm Hause, unserer Familie, unseren Gemeinde = und Baterlandsgenossen hinterlassen. Heimath, Stammgenossenschaft, Vaterlandsgötter und Sprache — was gab es je für alle Völker Größeres, um es der Verlassenheit, der Anechtschaft, dem Bardarenthum entgegen zu setzen; und die Sprache ist es, die alle diese Aleinode in ein zusammenhängendes Geschmeide bringt. Diese Einsicht war unserm Wilh. v. Humboldt eigen. Nachdem dieser klare Geist beinahe lebenslänglich über Sprache gedacht und gearbeitet hatte, sam ihm gegen das Ende seiner Tage daraus ein erhabener Trost; seine Lebensarbeit habe sich den besseren, den unvergänglicheren Theil erwählet, schreibt er in seinen Briesen an eine Freundin 1, 315, denn "die wahre Heimath ist eigentlich die Sprache."

So weit glaubt dieser Aufsatz gehen zu müssen bei seinem Vorhaben, sich über die Abkunft der Kindersprache zu erklären; und nun wendet er sich dem andern Punkte der Aufgabe zu, bei dem man sich kürzer fassen kann, er behandelt nämlich noch die Form der Kindersprache, nicht die blos allgemein ähnliche, sondern deutlich durchschlagende Form.

Da es kein blos verirrter Sprachtrieb ist, der im lallenden Kinder, mund die ersten Wortformen gestaltet, so müssen auch jene wunderlich flingenden gehäuften Laute, die das Kind zu ganzen Formeln ausdehnt, aus einem bindenden Sprachgesetze stammen.

Wir wollen uns dem Beweise hierzu auf dem Wege eines Schulbeispieles nähern.

Befanntlich sucht eine jede Schulpoetik den Lehrling auf die feineren Sprachschönheiten in den Werken unserer Dichter dadurch ausmerksam zu machen, daß sie ihm einige stehend gewordene Romanzen- und Lieds verse wiederholt, wie z. B. das Göthesche, "Wenn ich, liede Lili, dich nicht liedte." In eben solchen Figuren der Annomination redet das an der Sprache arbeitende Kind. Seine Liedesversicherung, sein herzliches Bohlgefallen, seine kleine Schmeichelei sindet nichts Natürlicheres vor, sein Sprachorgan weiß nichts Bequemeres, als eben diese Selbstwieders holung eines einmal gefundenen Lautes, diese Selbsteitrung des einmal erwachten Gefühls. Und seine Sprachoperation ist dabei wirklich eben dieselbe, deren wir uns bei unseren wohlbemessenen Aeußerungen vorssählich zu bedienen suchen. Wünschen wir nämlich den Zuhörer für unsere Vorzellungen einzunehmen, so bemühen wir uns, ihm die

Wichtigkeit biefer bestimmten Vorstellung mit dem Gewichte unferes bafür gewählten Wortes in einen überraschenben Ginklang zu bringen. Wir verlegen bann eine Rhythmif in die Bewegung unserer Sylben und Capglieber: fie foll bas frembe Dhr gerabe zu berjenigen Stimmung veranlaffen, in ber wir uns perfonlich befinden. Wir geben bem Ohre nahverwandte Klänge zu genießen, wir erwecken dem Auge ähnliche Farbungen, um es in eben bie Empfindung einzuführen, für eben bie Aeußerung vorzubereiten, die unser letter Endzweck ift, deren Anerken= nung und beschäftigt. Wir suchen diese Aleußerung, diesen Gedanken als die Behaglichkeit selbst erscheinen zu lassen, und bazu wählen wir bie harmonisch lautende Wortfolge, ben symmetrisch beschaffenen Sattheil. Wir betonen und wiederholen das einzelne Wort, setzen es an die be= sondere Stelle, ziehen tautologische, synonyme Rachbarn zu ihm heran, häufen verwandte Gedanken wie gleich gekleidete Truppen auf einen Punkt des Gebietes zusammen, und setzen sie durch ben gleichartigen Ton einer Klangfigur wie durch ein Trompetensignal in Bewegung: und so tommen wir ber wachen Erwartung unseres Zuhörers befreundet entgegen, nachdem wir ihm Auge und Dhr abgewonnen, seine Einbildungsfraft auf unsere Seite herüber gezogen, seinen innern Sinn in eine unserm Zweck entsprechenbe Thätigkeit gesetzt haben. So wirken Redner und Poeten. Aber auch bas Rind ist bereits ein kleiner Sprachtechniker, ber mit ähnlichen Mitteln an der Sprache arbeitet, eben weil sie selbst solche in Hülle und Fülle barbietet. Die Sprache reduplicirt ihr Wort (cicindela, Glühwürmchen; cincinnus, Locengeringel); damit bas Flimmern und Schimmern der wiederholten Lichtbewegung, bamit die Menge übereinstimmender Ginzelheiten auf das Vorstellungsvermögen überzeugend wirke, das innere Auge zum Urtheil nöthige. Doppelt gesagt, ist nachbrücklicher gesagt. Ruhn, Zischr. f. Sprachforsch. 2, 12. Schon jebe von der unmittelbaren Ratur eingegebene Aeußerung verfährt also. Die leidenschaftliche Rede des gemeinen Mannes, das Sprichwort, bie Bauern - und Kalenberregel, sogar bas Schimpswort tritt folcher Gestalt heraus. Verwandte Laute und Worte werden gepaart, weil auch wir bie bazu gehörenden Vorstellungen in boppelter Stärke selbst benten ober vom Zuhörer zusammengebacht haben wollen. So erweist fich also auch an diesen Sprachoperationen jener vorher schon behandelte Sat, wornach benken und sprechen gleichzeitig, eins find, zu zweit wirfen und hervorbringen. Gebankenfraft und Sprachgewalt gehen ein

Bündniß der Liebe ein, und ihr hoher Priester ist dann der Dichter. Dies ist kein bloßes Bild, sondern eine Erkenntniß, der Drient und der Occibent haben uns dieselbe verkündet. Der Perser Hasiz besingt sie in Liedern, in denen er selbst der werbende Bräutigam ist, die Sprache aber seine zur Hochzeit geführte Braut. Lessing wirft dieselbe Erkenntniß seinen barbarischen Begnern (Anti-Gocze. Bb. 10, 212) in den Bart, welche seiner theologischen Prosa den Schauspieldichter vorrücken wollten; und Göthe übersetz zustimmend diese Einsicht wiederum dem Hasiz nach:

Sei bas Wort die Braut genannt, Bräutigam der Geist! Diese Hochzeit hat gekannt, Wer Hafisen preist.

Im redenden Kinde nun vollzieht sich diese Paarung des inneren Sinnes und des äußerlich entsprechenden Materials mittelft eines noch unterirdisch arbeitenden Sprachinstinkts, gleichwohl aber ist auch babei ichon persönlicher Sprachverstand mitthätig. Die tändelnden Formeln der Kinderrede dienen dem Kinde bazu, sein eignes Sprachvermögen analytisch auf die Probe zu setzen, zu untersuchen, wie weit es ausreichen werbe. Die Wörter, die es dabei trifft, sollen zugleich keineswegs blos lauthäufende, sondern vielmehr Wegweiser sein, die auf verwandte neue Wortstämme hinführen. Die in einander geschlungenen Tonglieder eines Kinderreimes find gewöhnlich eben so viele Gelenke und Frucht= fnoten sinnlicher Begriffe, mit benen sich ber junge Geist seine kleine Belt umhängt. Stellen ihm alsbann solche Klanggeister ber Sprache jenes gesuchte Bezugreiche her, welches zwischen Wort und Ding besteht, so bruckt es die Freude über die Wirklichkeit ober Möglichkeit seiner neugefundenen Bezeichnung in einer förmlichen Ueberfruchtung von Worts belegen aus.

Es kann auch hiefür ein ausreichendes Beispiel beigebracht werden. Dasselbe Wort Vater, das uns vorhin diente, die Abkunft der Kinderssprache nachzuweisen, erweist uns auch Form und Geset derselben. Karl Buschmanns Abhandlung über den Naturlaut (Abhandl. d. Berlin. Akademie 1853) bietet hierüber Aufschlüsse, die durch ihre Einsachheit ganz überraschend sind. Auf achterlei Sprachtaseln sammelt Buschmann aus den mannigsachsten Sprachgruppen der Welt den Namen für das Elternpaar. In allen diesen Wörtern aller uns bekannten und erreichsbaren Sprachen der Erde bilden die Wurzeln Pa oder Ta den Vaternamen,

bie Wurzeln Ma oder Ra ben Mutternamen. Diese Zweizahl ber Begriffe, beren Ausbruck mit dem Consonanten beginnt und dem Vocal schließt, geht über in eine entsprechenbe Bierzahl von Bortformen, insofern ebendieselbe Wurzel sich auch mit dem Bocal beginnen und sich mit dem Consonanten abschließen kann. Es entstehen also für Bater bie vier Typen Pa, Ta = Ap, At; und für Mutter bie vier Typen Ma, Ra - Um, Un. Für ben Namen Bater find somit bestimmt bie Muta ber Lippen und Bahne, für ben Namen Mutter bleiben bie entsprechenden ftumpfen Consonanten Di und N. Merkwürdig ist babei noch ber Umstand, baß die Sprachen ber alten Welt ben Lippenlaut (Pa für Bater, Ma für Mutter) in einem großen Umfange bevorzugen, baß bagegen ebenso der Zahnlaut (Ta für Bater, Ra für Mutter) bas Eigenthum bes neuen Continents ift. Was nun bei biefer Untersuchung über Vater- und Mutternamen sich ergiebt, das besteht selbstverständlich auch für bie baran fich reihenden Ausbrude ber nachsten Berwandtschaftsgrabe. Roch viel Bereicherung würden mithin alle biefe Beobachtungen erhalten, wenn bie Ausbrude: Großvater, Großmutter, Dheim, Tante, Schwieger, Schwager, Amme mit hinein gezogen würden. Auch diese bewegen sich sprachlich in benselben vier Typen, sie führen also ben Beweis noch vollständiger und reiner, daß sich die Grundbuchstaben charakteristisch auf die beiben Geschlechter vertheilen.

Man kann dies die Tonsprache nennen; ihr Rame entspräche jenem Zeitalter ber Menschheit, bem bie Bilberschrift eigen war. ift babei Entbeder und Rückerfinder unseres eigenen altesten Sprachzustandes, benn indem es die unter einander verwandten Begriffe nach bem Anlaute ber Worte zusammenstellt, gerath es auf die Form ber germanischen Allitteration. Diese selbst gehört so enge zur Sprache selbst, wie biese wieder zum Sinn bes Gehöres; auf dem Geifte bes Gehör= sinnes beruhen beide. "Niemand hört, als was er weiß; Riemand vernimmt, als was er empfunden." Göthe 45, 159. "Tonend wird für Geistesohren schon ber junge Tag geboren," rufen die Genien, die ben Aufgang ber Sonne vorverfünden (Göthes Faust). Rach diesem Ge= setze bes die Begriffe paarenden Wortanlautes redet unsere alteste Sprache, auch ihre Prosa ist von diesem Band gebunden, allem Verwandten legt ste es an und bringt es damit in Einklang. Es allitteriren baher die nordischen Ramen der drei obersten Götter: Wodan, Bili und Be; die Ramen der ersten Menschen: Astr und Embla, so wie die ihrer brei

Söhne und ber brei Hauptvolksstämme, die sich nach ihnen nannten: Ingo, Isco und Irmino. Die Eigennamen unserer Helbensage treten uns mit gleichem Anlaute entgegen: Siegmund, Siegelind und Siege fried — Gunther, Gernot und Gischer — Herbrant, Hildibrant und Habubrant — Chriemhild, Brunhild und Swanhild. "Was dem Ohre nach innen gefagt ift, soll gleichfalls bem Auge entgegen kommen: so sehen wir in Gesethuch und Heilsordnung, in Bibel und Fibel sich Wort und Bild immerfort balanciren." Gothe 49, 63. Ebenso bienen uns ble Wörter: Sang, Sage und Saitenspiel, Lieb und Laute, Wort unb Beise — noch immer als Schlussel, mit benen wir bas Geheimniß ihrer gleichnamigen Begriffe aufschließen; so giebt uns bie entgegenge= sette Beschaffenheit zweier Wörter und Namen deren inneren Wiberspruch, Begensat, beren Ende= und Wendepunkt zu erkennen. Erft ift bie Allitteration wortlich ber Stabreim, welchen das noch nicht starke Gedächtniß einem Stode gleich als Wiedererkennungsmittel zu den Dingen hinftedt, bann wird bieses Merkzeichen ein Denkzeichen, wie sicher zutreffenb Sprache und Borstellung im Einzelfalle sind, endlich wird bas vorher nur nütliche Werfzeug zum Kunstmittel und zur Schönheit, zum Sprach= wohllaut, zur Gedankenmusik. Weise gedacht, stark gemacht, schön vollbracht, -- so hieß der Zunftspruch in der altdeutschen Bauhütte; alles, was wir in ber Sprache gelungen nennen, ist auf keinem andern Beg gelungen. "Je mehr Kraft ein Werk hat, besto mehr Klang verträgt's; wie die Begeisterung des Dichters von selber melodisch wird, so wird die Begeisterung großer Menschen, von einem Luther an bis zu Lesting, unwillfürlich rhythmisch." (3. P. Richter. 1. Gesammtausg. 42. 218-222),

Daß aber die Theilnahme für diese Scite der Sprache, obschon dieselbe bis in das Gebiet der Kunst geführt hat, dem deutschredenden Kinde immer eigen gewesen ist, dies steht unzweiselhast fest, liegt sowohl schon im Wesen der Sprache selbst begründet und wird noch überdieß durch unsere Sprachgeschichte mit bewiesen. Es ist noch heute im Munde unserer Kinderwelt ein Reim allbefannt (no. 22 unserer Sammlung), der aus dem heidnischen Norden herstammt; wir haben noch die Uebersreste eines ahd. Beichtspiegels, mitgetheilt in Haupts Zischr. 5, 453, worin das Beichtsind unter seinen Sünden auch die zu bekennen angehalten ist, die es begangen habe "mit lugisagilon, lugispellen, upispellen, wunnesspilen unde tumpchosen." Was anders können diese Sünden gewesen

sein, als die in Uebermuth ausbrechende Sprachfreude des schwahenben oder jubelnden Kindermundes. Und wenn die Windsberger Psalmen- übersehung aus dem 12. Jahrh. dem ungebildeten Zuhörer erklären soll, was das im Bibelterte so oft sich wiederholende Wort Jubilum und Jubilatio heiße, so bezieht sie sich beispielsweise gleichfalls auf die Kinder und Bauern, die, wenn sie vor lauter Freude nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, ein Lied mit selbstgemachten unüblichen Worten zu jauchzen beginnen. Es erinnert dies an Fischarts Riesenknäblein, Gargant. c. 8, 16, welches vom Riesenvater befragt, ob es lustig sei und reimen wolle, gleich übermüthig herauspoltert: hun nun annen! lasset uns die reimen herumb rammelen vnd rommelen, dummelen vnd trummelen!

Und warum waren benn etwa Kinder nicht auch Poeten? Beibe bemühen sich, die empirische Welt ber Erscheinungen sinnlich getreu auszusprechen, und Beide verfallen dabei nothwendig auf eben dieselben Sprachmittel; so verschiebenartig sie nun auch dieselben handhaben, so bleibt babei Schillers Sat bennoch wahr: Hoher Sinn liegt oft in findischem Spiel. Beide find ihrer feineren Einpfindungsfähigfeit willen auch bas empfindlichste Wertzeug, bas ber Sprachgeist anzuschlagen Deßhalb hat aller Volksglaube ben beiden stets Sehergabe und ihrem Worte eine magische Kraft beigemeffen. Und so bleibt für unsern gegenwärtigen Zweck wohl Folgendes gesichert. Das Kind macht mittelst ber von ihm selbst spielend erfundenen Sprachformeln einen wirksamen Versuch, die sinnliche Welt zu fassen, die gemuthliche zu ergrunden und die ganze außer ihm fertig liegende Sprache mit zu erobern. Dies thut es oft früher schon, als wir es wahrnehmen, und so leise für sich, daß wir ben nach ber Hand erst merkbar werbenden Vorgang nicht begreifen wollen. Plöglich bann in seinem treffenden Worte überrascht uns ein schon verbauter Gebanke.

# Erste Abtheilung.

# Die Reimformeln.

"Die wahre Heimath ift eigentlich bie Sprache."
W. v. Humboldt, Briefe an eine Freundin 1, 315.

———→—×x×-----

# 1) Bas Xantspiel.

A) Vofalische Anlautformeln.

a — e — i — o — u.

Die Freude lacht in a, die Lust schettert in e, Die Ausgelassenheit kichert in i.

M. Benedie, ber Bortrag, pag. 848.

Kann die deutsche Sprache schnauben, Schnarchen, poltern, donnern, frachen: Kann sie doch auch spielen, scherzen, Liebeln, güteln, fürmeln, lachen.

Logau's Epigramme, bei Leffing 5, 214.

Horch, wie brauset ber Sturm und ber schwellende Strom burch bie Nacht hin!

Schaurig sußes Gefühl! lieblicher Frühling, bu nahft.

Fluctibus en tumidis Boreae nocturna furit vis.
Spemque metumque inter ver geniale venit.

Uhland, und Maur. Senffert, Aretalogus 1841, pag. 72.

Austria Erit In Orbe Ultima: Einst Einiget noch Desterreich bes Erdfreises Enden. — Ac tuba terribili sonitu taratantara dixit.

Ennius. — Quid hóc hic | clamóris? | quid hóc hic | tumúltist? |

Tam benedictus eris, quam benefactor eras. — Da bliste Jehovah um Saulum und warf den Reiter sammt Gaul um. (Ras sebel.)

Stripp = strapp = strull!
Es de Emmer noch nicht vull?

So fragt beim Melfen die westfälische Stallmagb.

Wocke, Bolfeuberlieferung. pag. 78.

#### A.

Un der Ammer, sagt er, hab er Emmerkorn, Un der Laber aber hab' er Haber. — Mündlich aus Altbapern.

Das Aber halt, das macht mich alber; Wer Aber sagt, der hats nur halber.

Sifchart.

Ale nala hala nie, neie nala hala. Alte Rägel halten nie, neue halten.

Weinhold (schles.) Dialectforschung, pag. 27.

#### Œ.

Esel essen Resseln nicht. — Die Würtemberger haben die Himmel im Stalle und die Ingel im Hemmel.

Cifelein, Sprichw. pag. 558.

### I.

Sich, wie näht sie! (ein Schwalbenruf). — Die Linse, wo sinn se? im Dippe, sie hippe!

Aimred, Kinderbuch, Ro. 249.

Si Nisi non esset, quam felix quilibet esset! Sunt pauci visi, qui caruere nisi.

Bibl. Murens. MS. No. 48. auf ber Margan. Bibliothef. —

Juno jure Jovi juncta.

S. Baller-Rhetorif. Saupt, 3tfchr. 4, 478.

Ziererei ziemt sich ziemlich für die zimpferlichen Zierpüppchen. — Es ist nüt ond geht nüt! sagt schießend und pochend das Weberschiffchen.
Cobler, Appenzell. Sprachschaft, 421.

O.

Si non bene sonant, attamen curriliter tonant. Rlingt's nicht, so flappert's boch!

Kischart, Gargant. cap. 8.

Het der öppe = n = öpper öppis tho?

B) Consonantische Anlautsformeln.

## B und P.

D bobbô, Basler=Böbbi, hesch Bîbbi am Bôbbo? — Beck, back Brob! Bub, bring's balb!

S'chleberet brei blindsblutt Bettler Durhe Laeberberg blutt ühe und blind ahe.

Eiaspopeia, ber Bappen ist guet, Wemsme brav Zucker und Eier bra thuet.

Bei der abgebrannten Brestenbergerbranntweinbrennerei wird abgeprost!

Neuere und ältere Sormeln.

So baz rehpochili fliet, so plecchet imo ber (pürzel). S. Gallerspruch aus bem 9. Jahrh.

hattemer, Denfm. 1, 410.

Rätherli = Räth, mach mirs Bett, Darfst nicht sorgen um bas Borgen, Worgen machen wir's bann wett!

fildart, Gargant. cap. 8. - Sanlerin, Lieberb. 70. b.

Brave Bretenbäcker braten auch braune Brautbraten. — Bürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser als Bürsten mit weißen Borsten. — Bose Bohlen brauchen brav Bohrer. — Probieren geht über Stubieren, experto crede Ruperto. — Springt ein Hirsch über Busch und Bach, bricht ihm brei breite Brombeerblätter ab.

Doch barf ich bitten, bitt ich eins: Laßt mir ben besten Becher Weins In purem Golbe reichen!

Sanger, von Gothe.

Im letten Haus, bem Sarg, Haft Du nicht mehr Haussorgen; Rur wer in bieser Burg Sich barg, ber ist geborgen.

Mudert, Brahmane, pag. 580.

O mi pulle, mi puelle, dormi belle!
Claude bellos tu ocellos, curas pelle!
Wiegenlied vom Badagogen Comenius, † 1671.

## W und T.

3' Danzig im Danziger Tannewald Sind Danziger = Tanne und Tannzäpfe bra.

Dru Tüfel hänt bört d'Ahle a d'Dieli tho. — Schwäbisch: Dä haut d'Ahl a d'Dille thau.

Sutor, Chaos latin. Augeburg 1716. pag. 458.

Daß bi boch de breitüsig Dreibeinig Donnerstüfel Dur das dreckige Dorf Döttige Und durh's drüe drissigmol dreckigere Dorf Daischpere That durhe tribe und durhe träge!

Bgl. Bremer - Ammen - Reim. 1836. pag. 42. No. 10. — Döttingen, Dorf an ber Aare; Densbüren, ein Jura - Bergborf.

#### Aeltere und neuere Sormeln.

Tranarurebum, tranurirum = bumbeie.

Mithart.

Am ellernen Teller tanzt Dantes und Heller. —

Die Mutter sprach zu ihrer Tochter:

Sag zu beiner Tochter,

Daß ihre Tochter ihrer Tochter zu wissen thut,

Daß ihrer Tochter Töchterlein zu tobt geboctert ift.

Sutor, Chaos latin. 1716.

Frå Rachb'rin, sagts nur enggerem Dienbel, Daß es mai Dienbel koas Dienberl meh hoaßt; Denn mai Dienbel laid'ts net meh vo enggerem Dienberl, Daß engger Dienbel mai Dienbel es Dienberl no hoaßt.

Mündlich aus Altbahern.

Unser alter Ofentopfbeckel tröpfelt.

Lieberfibel, pag. 56.

Tax, tax meo tergo erit! sagt bei Plautus ber geprügelte Sflave; flitsch = flatsch, flingts auf meinem Buckel.

O Tyte, tute Tati, tibi tanta, tyranne, tulisti!

Ennius.

Doctus ab indocto distat virtutibus octo. Disce, sed a doctis, indoctos ipre doceto.

£.

4) Es flüge feuf Bögli vor feuf Feistre verbi.

Frit ist frisch Fischfleisch. Früh in der Frische fischen Fischer Fische. Liebf. pag. 56.

Freiheit geht vor Gelb, sang ber Vogel und flog ins Felb.

Suter, Chaos latin. -

Frisch, fromm und frei ist die Turnerei. — Englisch: fair, sat and forty: blond, sett und vierzigjährig.

Frangenti fidem fides frangatur eidem. Esse, fuisse, fore tria florida sunt sine flore. Flos fueram factus, florem fortuna fefellit, Florentem florem florida flora fleat. Filia sub tilia filat subtilia fila.

MS. Bibl. Mur. 48, auf ber Aargau. Bibliothet.

## Ch. und A.

- Kei chlis Chind cha Re chibis = Chabischopf choche, -Choche cha kei Chue, Chüechle cha kei Spaß.
- Der Chabis het g'chabeslet Und chabeslet no. Wenn der Chabis chabislet, So chabislet er si; Chabislet er aber nid, So g'chabislet er si nid.
- 7) Können B'Raisers Karl Röch Ralbstöpf und Rabistöpf kochen?
- Benn i chüechle will
  Und der Aetti chüechle will,
  Und d'Muetter nit chüechle will,
  So chüechlet se nit.
- 9) Wenn ber Bater will Und jeds Chind will Und ber Liebgott will, Und b' Muetter nit will: So chüechlet se nit.

## Achnliche Sormeln.

Die Hausmutter hat für fünf R zu sorgen: Kinder, Kleiber, Kammer, Küche, Keller.

Ich stedt meinen Kopf in'n kupfernen Topf, in'n kupfernen Topf stedt ich meinen Kopf. — Große Krebse krabbeln in dem Kober.

Rederfibel, pag. 56.

Kapen und kleine Kinder kugeln gerne mit Klunkeln und Kugeln. — Der Graugaul geht in Kurzgalopp den Carambolirpurzulaturgang. — Ein krummkröpfiger, krottengroßer, graßgrüner Kanickelkopk. —-

Kann benn kein Lieb frachen mit Macht, so laut als die Schlacht hat gefracht um Leipzigs Gebiet?

Muchert, Gefamm. Gebichte 2, 31.

## Ŋ.

- 10) Hinter's Here Hag und hinter Heirihansjockelis Hinterhûs Hanget hundert heiß Hüeners, Hasens und Herdöpfelhut.
- 11) Hinter himmelhoche heilige Hüsere hant hinacht hundert Here g'hüset.
- Hinter &'Hause Hinterhas Haut Hans Holden Holz, Holden Hand Guenerhund Härt hintern Hase her.
- 13) Hinter &'Heiri Hallers Hüsli Hange hungert Herrehömli.
- Üsers Hüngli Het üers Chingli Z'hingerst im Gängli Bissen i's Hängli.

(Locale Sprechgewöhnung in Solothurnischer und Bernischer Grenznachbarschaft schwankt zwischen ausendendem ND und NG: zwischen Hüngli und Hündli. So ist auch neuteutsch schlingen aus schlinden — Schlund, entstanden. Beispiele aus schlessscher Mundart, siehe in Weinholds Dialectforschung pag. 69.)

Hol mir ben Hohlhobel hurtig herunter, Hanshupfindichöh!

L.

15) Ret

Lebe, wie Du, wenn Du stirbst, Bunschen wirst, gelebt zu haben.

Gellert.

Schleck, wie wenn Du Leberwürst Bunschen wirst geschleckt zu haben.

Barobie burd bie Shulfinber.

- 3' Rhîfelde ûf der Rhîbrugge Lit e rauhe laue rässe Rehlebere.
- Iste 3' Seis üf der Chillespitz,
  Iste drü singersdick Speck und Schnitz;
  Wüllige, Mellige, Würelos:
  Dört stend drü liri = leeri Roß,
  Wer die drü lirileeri Roß recht rede cha,
  Stoßt a der rechte Red nit a.
- 3' Chilchberg af 'm Chilespit Stönd dru duri langi liri läri Röhrli, Und die dru duri langi liri läri Röhrli Lehret d' Lüt recht rede, aber numme lorgge.
- Gloffen bes 13. Jahrh. in Mones Anzeig. 1839, pag. 393: blaesus, qui littera S. impersocte profert, lisbinder; trahulus, qui semiplene profert, lurch onder. Die obigen Aargauer Ortsnamen gelten ben Städtchen Rheinsfelden und Mellingen, und ben Dörfern Mülingen, Würenlos, Sins und Kirchberg.
- 19) Liri = lari = Löffelstiel, Wer bas nit cha, be cha nit viel.
- Ebenso bei Fischart, Gargant. cap. 25: Wer bas nicht kann, der kann nicht viel.

   Abrah. a St. Clara bringt unsern Spruch in seiner Predigt zu Ehren des hl. Bernhard von Clairvaux vor. Gutsmuths, Jugendspiele (Auflage 4) pag. 226 knüpft ein Bexierspiel daran, bei dem der Löffel in der linken Hand umwans dern muß.

Volksthümliche Formeln aus alter und neuer Beit.

Wer sich selber lobt, heißt Lästerlein, Wer sich selber schilt, will gelobet sein.

Sutor, Chaos latin. 2, 82.

Lamm = lamm! lautet bes Wolfes Abenbglode.

Ibidem.

Hic Lira delirat, Lambinus lambinat, Justus Lipsius juste lapsus est: bezeichnet einen grammatischen Schnißer. — Sol et luna coelo lucent, Luna lucet luce aliena.

S. Galler-Rhetorif. Saupt , 3tfcr. 4, 478.

Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust und lauter Liedersang.

Mahlmann's Studentenlieb.

Auf keinerlei Weise, nicht laut und nicht leise.

Mhland, die Bechbrüder.

Schön bist Du, bas weißt Du nur leiber zu sehr:

D wüßtest Du's minber, so warst Du es mehr.

Schon bift Du, bas läßt Du wol leider uns sehn;

D ließest Du's minder, bas ließe Dir schön.

Schön bist Du, bas glaubst Du nur leiber zu leicht;

D glaubtest Du's minder, so glaubt' ichs vielleicht.

Müdert, Gefamm. Geb. 8, 41. 49.

Das Sechseläuten, ein herkömmliches Frühlingsfest der Stadt Zürich, begann 1850 sein Festprogramm mit folgendem Scherz: Läuten ist ein Laut-Surrogat, das von Laut ableitet; und ein das Läuten erläuternder Leitartifel zur Einleitung unseres heutigen Sechseläutens kann euch, liebe Leute, zu gar mancher einleuchtenden Wahrheit anleiten.

#### M.

- Mein Meister Müllermichel Mahlt meiner Mutter Mehl, Weil mir meine Mutter morgen Milchmues und mengis Mütschli mache mueß.
- 21) Müller, mahl' er mir einmal meine Mete Mehl mit!
- Wenn mancher Mann wüßte, Was mancher Mann wär, Gäb mancher Mann manchem Mann Manchmal mehr Ehr.
- Bgl. Eschenburg Denkm. 425. Liebb. ter hählerin LXIX. Der oft wiederholte Spruch gehört zu einem der ältesten aus unserer deutschen Sittenlehre. havamal lehrt, man solle den reisenden Unbekannten nicht voreilig zum Besten haben; avitrligd bragd, at spotta akunna menn, heißt es Bigaglamssaga, cap. 3. Daher hatte das Sprüchlein früherhin noch Ansehen und Werth eines Gedenkverses. Der fromme Mystiker Auslman Werswin aus Straßburg schrieb am Schlusse seiner Predigtbücher ao. 1465:

Mench Man sist by mengem Man Und waist nit, was mench Man kan. Und wist mench Man, wer mench Man wer, Do but mench Man menchem Man Zucht und Er. Grieshaber, Altd. Predigt. 2, VIII.

Polksformeln, die unter diese Cantreihe gehören, oder bei uns noch im Schwange find, lauten:

Merf's Marr, brei Bagen sind ein Ort.

Jebe Maus, die ins Mehl macht, meint sie sei ein Müller.

Meiner Mutter Magd macht mir mein Mus mit meiner Mutter Mehl.

Soll auch ich schreibend die Menge vermehren und meine Meinung verfünden.

Gothe, Epiftel 1.

Omnis origo mali processit ab arbore mali.

Mortis mitte metus, cupias si vivere laetus.

MS. Bibl. Mur. 48. Aarganer Bibliothet.

Ħ.

28) Chumm, mer wei ne ringe Rungg Rate Im junge lange Rogge jäte.

Ringe Rungg, eine geringe Strecke; zugleich latein. roncare, ausreuten, romas nisch runculino, Reubtuch. Raten, lolium tremulentum.

24) Rebstock, wann herbstet me bi? In Herbst, denn herbstet me mi.

Aeltere und neuere Sormeln.

Rast ich, so rost ich, sagt der Schlüssel. — Es ritten drei und breißig Dragoner den Berg Ararat herauf und herunter. — Le ristenta le rat, le rat tenté tenta le ris.

Sutemuth's Jugendfpiele, 248.

Hurtig mit Donnergepolter entrollte der tudische Marmor.

Voj.

Fratres terrore prostrati in terram ruunt.

S. Baller-Rhetorif. Saupt, 3tfchr. 4, 478.

Roma manus rodit, quas rodere non valet, odit. Dantes custodit, non dantes spernet et odit.

S.

- 25) Bo Aarau bis af Aarburg Sind dru steif stark Stund.
- 26) Eige = sage Holz entzwei, schni = schna = schnorum.

Alte und neue Sormein.

Sipest gut, so sipe fest, Alter Sip ist je bas Best.

Si qua sede sedes, et est tibi commoda sedes, Illa sede sede, nec ab ista sede recede.

Cifettin, Reimhafte Formein 1841, pag. 60.

Sosias sedens in solario suo suebat soleas suas.

S. Galler-Rhetorif. Saupt, 3tfchr. 4, 473.

Nemo solus sibi satis sapit: Niemand soll sich selber sattsam schlau scheinen. — Schneiber, schneib mir mein Schnürleibchen schön!

Da geht die Scheer die schlipp, die schlapp: Die besten Stuck in meinen Sack!

Schneiberlieb.

Schnall' schnell die Schnall' an!

Beitvertreiber von Ulm. 1840.

Stultus und der Bauernstolz Wachsen auf demseiben Holz. Grimm, Poet. Lustwäldlein. Bern 1708. 166.

Denn das Sprichwort sagt: der Schinder Und der Schäser sind Geschwisterkinder.

Madert, Gefamm. Geb. 4, 880.

Sechs und sechzig Schock sächsische Schuhzweck, Sechs und sechzig schuppige Hechtsköpf.

Lieberfibel, pag. 56.

Die Speckmaus spickt vom Mausspeck.

Eine sagte, daß da sagte Diese Dieses und noch Was; Nein, sie sagte, daß sie sagte Dieses niemals, sondern Das! Dich weiß wol, was sie sagte. Will sie, sagt ihr's, sagen nicht, Was sie sagte,: will ich sagen, was sie sagte, frei ans Licht. Ei, sie sagte, was sie sagte; eh ich's sagte, sagt' sie's vor; Sagt nur, daß sie solle sagen, was sie mir gesagt in's Ohr! Suter, Chaos latin. Kausbeuren 1716. pag. 490.

Wer was doppelt gesagt, muß auch was Doppeltes sagen; Anders in anderer Form spielt der geschäftige Geist. Was schon Einer gesagt, noch einmal darsst Du es sagen, Wenn Du daran nicht dentst, daß es schon Einer gesagt. Hat es schon Einer gesagt, und sagst Du es wieder, so sag's nur So, daß der Hörer vergist, daß es schon Einer gesagt. Daß es schon Einer gesagt, das hinderte Dich, es zu sagen? Weinst Du denn, daß wir so lang merken, was Einer gesagt?

## w.

- Wenn i wötti wohne, wo = n = i waidli wär', Wär' i, wo wîße wälsche Wî wild wachst.
- Wenn wir wäre, wo wir wötte;
  Wo wäre wir wol?
  Wir wäre wol wîters,'
  Weder wo mer wol wüßt.

Wenn wir wern wo wir wottenn, wer wais wo wir wernn.
Fastnachtspiele aus bem XV. Jahrh. 8, 1457

Wenn warm Wasser
Welscher= und Wettiger= Wî wär,
Wer wött wüsse,
Wer Wirth werde wott,

Dber wie und wo wöttet wir Wîbere D'Windle wieder wiß wasche?

(Bettingerwein, von der gleichnamigen aufgehobenen Abtei nachft Baben zubenannt.)

- 30) Goht der Wi starch 1, goht de Wis starch ûs.
- 31) Wenn es Wörtli Wenn nit war, war mi Batter au ne Her.

Aeitere und neuere Sormein.

Wisch, wasch, Tisch Tasch'! Bring frisch Fisch z'Tisch.

Tafde, Maultafche; Badwerf und Schelte. Sifgart, Gargant. cap. 8. Siplerin, Liebb. 70 b.

In einer weinerlichen windelweichen Wiener = Stephansthurmstimmung.

Wirf die Bürfel hinweg, überwinde bas Wetten und Wagen!

Kapen effen gerne Fische, wollen aber nicht ins Wasser.

Geniched, Sprachfunft, 1752, pag. 522.

Beim Winterwetter nicht wissen, wohin und wo unter. — Meß= wechsel, Wachsmaske.

Die jest in wilden Wirbeln drehn, Die Wasser werden auch vergehn.

Voft.

Schwinge, schwinge beine Fahnen, Holber Mai, auf hellen Bahnen, Blau gewirft mit weißen Flocken, Blumenfränze um ben Rand: Weh bes Walbes Pfabe trocken, Wehe warm bas starre Land!

Wilh. Maler.

Wie sie schwebet an der Quelle! Sansteres Geton, Wie Wehen in dem tieferen Walde ist ihr Schwung. Draußen um die Felsen braust ber Sturm: Gern höret im Walbe ber Wanderer bas Wehn.

Alopftoth, Unfere Sprace.

Als die Thüringer bei der Völkerwanderung über den Harzhinüber gedrängt wurden und in die Geldene Aue kamen, sahen sie, daß sich dieser neue Wohnst mit achtsachem Stadreim benennen lasse, weil das Land Folgendes ergab: Wälder und Wässer, Wunn und Weid, Wiesen, Weigen, Wein und Wolle.

Bechkein, D. Sagenb. No. 422.

## 2) Das Reimsuchen.

Localscherze, Namenverdrehungen.

- n) Ueber schweizerische Ortschasten.
- 32) Aarauer: Bappehauer!

Man neckt sie wegen ihrer Vorliebe zum Obstmus, - Bappe.

2008 Aarau ist e schöni Stadt, Lenzburg ist e Güllesaß, Aarburg ist e Güllezüber, Zosingen der Deckel drüber.

Daffelbe wird über bie 4 Waldstätten bes Niederen Bundes gesungen: Rheinfelden, Seckingen, Lausenburg, Waldshut; ebenso gilt's von den 4 Luzernischen Städten: Willisau, Sursee, Sempach, Luzern. — Als ein Sobriquet über Gleve: Ugl. Firmenich 1, 379.

Uarau ist e schöni Stadt, Biberstein e Bettelsack, Kilchberg ist der Ankechübel, Küttige der Deckel drüber, Suhr, das ist der Stämpfel. 35)

Brugg ist e Chriesischübel, Lenzburg der Deckel drüber, Altenburg lit a der Aare, Konigsselden isch vol Nare.

Alofter Königefelden ift bie Kantonal : Irrenanstalt. Die Städter zu Brugg nennt man Chriefisuppler, weil sie frische und durre Kirschen gerne tochen sollen. Bgl. darüber Aargau. Sagen 2, no. 466..

36)

Biberstei isch nid es Dorf, Rummen en arme Flecke, Wenn sies Gaffé trunke händ, Thüend se d' Beckli schlecke.

Dorf Biberftein batte fonft Schloß und Mingmauern.

37)

Birmenstorf und Gäbistorf Sind zwü arme Fleckli, Wenn einer binne wibe goht, So nimmt er's Bettlersteckli.

Gleiches gilt vom Zürcherischen Wasterkingen: Kirchhofer, Sprichm. pag. 121.

38)

Döttiger = Nare Zichet de Charre, Ziehet e über alle Rai, Fressen alle Cheibebei.

Sheibenbeine scheint sich, wie bei tem unten folgenden Svbriquet gegen das Städtchen Kaiserftuhl, auf den in diesen Gegenden üblichen Froschsang und Verkauf der Froschschenkel zu beziehen. Das benachbarte Kloster Rheinau verspeiste von 1837—1841 an Schnecken 10,600 Stück, an Froschichenkeln 35,250 Paar. Meher:Knonau, der Cant. Zürich 1, p. 287.

39)

S' dyunt es Maidli vo Dossenbach,

8' het es Hämpfeli Stei i Sack,

8' het si bi ber Seel verschwore,

&' heig bas Hämpfeli Stei verlore.

Das Dorf bat besonders steiniges Ackerland, vgl. Abth. III. Rathsel no. 429.

40)

S' het jo Hüsel i Gäbistorf, me trait is üf ere Hutte fort; gset, i säßi üf einerem Stei: meinte, i chöm um Hüs und Hei. b'hüt di Gott, Gäbistorf, unden und obe, i wött di nit schelte und cha di nit lobe.

Soll von einer wandernden Magd gefungen sein.

Wo = n = i bi ûf Gösge gange,
find mer siebe a Chittel ghange.
wenn i meh ûf Gösge goh,
müend no siebenü mit mer cho,
bie ber Chittel beheime hend glo.

Gösgen , Dorf in Rt. Solothurn , junachft Narau.

3' Choblet hat's viel Fehre, be ghört me fluechen und schwöre.

Das Dorf Roblenz am Ausstuffe der Aare in den Rhein lebt von der Schiffahrt.

ds) E chline Ort isch Kaiserstuhl, bo ghört me wenig brösche, b' Stadt lit noh am Rhî zue, bo hupfet schön die Frösche.

Melliger=Erbs und Bohne thüend enandre flohne.

Das Stadtwappen des sehr kleinen Mellingen führt eine Rugel; daher nennt der Rachbarscherz die Einwohner Erbsen.

Mülliger, Mülliger = More hänked Speck a b' Ohre, gönd üf Windisch abe go züge, chömet üf d' Egg dure go lüge.

Man sagt ihnen nach, daß sie die Suppe stark einschmalzen und dem eingemachten Schweinesseisch (zügen: einfalzen) gefährlich seien. Daher auch der Beiname Mor, Mutterschwein.

- D' Würelinger, d' Würelinger: i ber Chille feißi Engel und im Doref grobi Bengel.
- Burri = bi = lenz,
  Fülli = bi = māra,
  Mära = bi = schwanz:
  mach mit're en Tanz!

Lengburg, Billmergen und Merenschwanden werden fo in einen Beftiennamen verbreht.

3' Gummiswil im Dörfli bört hant se Weggli seil, mî Brüeber chauft mer seusi und ist de besser Theil. Unter Pipp und Ober Pipp
und Erlisbach und Wange:
bist im Sac und zupsen üs,
und gell, i ha di gfange?
und wenn du mir nit folge witt,
So lon i di lo d'hange.
50)
Fahr üse, sahr abe,

Fahr üfe, fahr abe, fahr Laufeburg zue, bört tanzet die Wälder, bört chläppret die Schueh.

Laufenburg am Rheinfalle liegt unferne der Waldstatt Waldshut und Secingen, und treibt besonders Schiffahrt.

Nännele üs em Siggethal, Joggele vo Schofhüse: i han es Hämpsle Brod im Sack, b' Muetter cha bra hüse.

6 Ziebele - Greth vo Endige heig gmulche ase gständlige; ist das nit de fülist Blisg, as sie nit au niedersist!

Biebele - d. i. Zwiebels-Gretchen; man pflegt dies herenhafte Epithet den Femininens Ramen vorzusezen; Blizg ift Springerin, fal ist bose.

D Appele vo Chappele, was machit bini Flöh? sie stechet und strecket be Hinter in b' Höh.

D Appele vo Chappele, was machet bîni Gäns? sie pfluederet und schwabbele und nezet ihre Schwänz.

Appele, - Rärrchen, Apollonia von Kloster Kappel, Kant. Burich.

3' Meisterschwande 3' mitt's im Dorf thuend de Bure drösche; s Zusers Magd het d' Schnis Abrönnt, iet mueß de Bärtel lösche.

In ber Umgegend von Meisterschwanden am Hallwilersee pflegt man das Reujahr auf hohlgelegten Brettern im Freien anzubreschen.

56)

Maidschi, wenn b' hürote witt, hürote mer nid üf Büre, im Summer mucsch benn Hunger ha, im Winter chasch verfrüre.

(Buron, Rt. Lugern.)

57)

Maitle, nimm kei Babemer = Chnab, & wird di einist g'raue brab.
wenn du Suppe choche witt:
Ziebele hesch im Garte,
&' Wasser schwimmt im Brunnetrog,
uf der Anke chast lang warte.

Ableitungen von Ortsnamen bildet die Mundart mittelst bes consonantischen m: Babemer, einer von Baden; Murimer, ber aus Muri.

58)

S' Land üf und &' Land abe sind d' Herdöpfel rund, und d' Babemer-chnabe wiegt keiner keis Pfund.

brü Depfel um e Bate, bie Rinde sind süch : bie Babemer Meibschi hend alli chrumb Füeß.

brü Depfel um e Chrützer, bie Rinde sind hert: die Murimer = Buche sind alli nüt werth.

b' Stadt Basel, Stadt Züri, Stadt Vern und Luzern, und d' Aarauer = Buebe gschnt d' Maidlene gern.

b) Reime über Personennamen.

59)

Anderees, Chrottechrös, Chübelibinder, Chapeschinder.

60)

Bartli, biß artli!

| 61) | Hans Simmen Ott<br>rîtet ûf der Chrott.                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62) | Christöffeli, Pantöffeli,<br>Schuhnägeli, Spipbroth.                                                                                      |
| 63) | Gueten Obig, Stiefelifrit! gueten Obig, Better! hänt er niemer über Nacht? wohl, mer hänt es großes Dach, webber keine Better.            |
| 64) | Der Stiefelifrit                                                                                                                          |
| 65) | Micheli, Mächeli,<br>mach is Chächeli,<br>s Chächeli rinnt<br>und s Micheli stinkt.                                                       |
| 66) | Micheli mit dem Sicheli<br>goht in d' Aern<br>und schnidt nit gern.                                                                       |
| 67) | Du bist de Hans Eggli,<br>wenn kes Brod häsch, so is Weggli.<br>Bgt. Kirchhoser. Sprichw. pag. 72.                                        |
| 68) | Machs wie der Beck von Eggli;<br>und hät er keis Brod,<br>so lidt er kei Noth,<br>er sett sich in es Eggli<br>und ist für Brod es Weggli. |
| 69) | Fritze, Güctse,<br>Haberschnitze,                                                                                                         |

frist co Chalb:

hat ebe halb;

frist e Chueh,

hat no nig gnue;

frist es Roß mit sammt de Ise,

wer möcht doch de Frite spise.

70) Fribli, hent b' Hose n = a's Wibli.

71) David Meier, Chrottebauer,

hat Hose voll Gier,

hat Huendli und fe Eier,

hat Rebe und ke Wi,

wer Tüfel möcht David Meier st!

Eben so geringfügig als weit verbreitet und alt hergebracht. Riederbeutsche Schauspiele bes 16. Ih. tragen bie Aufschrift:

ich heete Hans Meier vnd bringe minem Werde eyn schock Eper. ich heete Hennecke Rane vnd bringe ein paar hanen.

Stuttgart. Biblioth. bes Lit. Bereins, 80, 1469.

Rebecta: von der Schlecka. Justina trinkt gern vina. Lena hat gern zweena, Brigita bene trita. Cordula, der Morgen ift da.

Rennplas ber hafen mit ber leimstangen. Erfordt burch Martin Bittel, 1894.

In Fischarts Gargantua, cap. 25: Raschettchen: Ranettiben. Burthart mit ber Rasen, helf mir grasen.

12) Und wenn d' mer nit saist Anneli, so säg mer au nit Gretli, i heißen au nit Châterli, i heiße numme Rethli

i heiße numme Bethli. und Bethli heiße will i gern, es thuet mer brab nit grase,

und wenn bech d' Stäubli bise went,

so soll ber d' Muetter luse.

Stäubli, ber Deblstaub bei ber Müllerstochter.

Hat Höbli let a. Hat Höbli let a. Hait h'Säsli a übermera

leit d'Hösli a überzwerg, nimmts Hömmli'i d' Händ

und springt mit a d' Wänd.

Friederbeck håt weder Mål no Såck, weder Roß no Fülli, fahrt mit Chape z' Mülli.

#### c) Das Reimaufgeben.

Oim = mer au ne Ruß!

",6' ist e Frau z' Buchs."

gim = mer au en Chern!

"6' ist e Frau z' Bern."

26) Ankemilch im Häfeli:
b' Maibli sind gar bräveli,
sie schlecken alli — Häfeli.
b' Buebe sind gar tugeli:
sie essen all Roßchugeli.

Mi Bater ist en Appezeller,
håt weder Wi noch Most im Cheller.
mi Muetter ist e Schwyzeri,
si håt e Stal voll Gizeli.
mi Bater ist en brave Ma,
me gseht's do sine Bucke-n-a.

Stübeli üf em Berg,
wennt 6' Bänbeli haue:
es tanzet mänge Ma
mit siner Fraue.
Stübeli üf em Berg,
wennt 6' Bänbeli binbe:
es gäügglet mänge Ma
mit sine Chinbe.
Süggeli, üs em Gras,
s Hähneli bist bi:
Maibeli, nimm ken Chnab,
be Leder bschist bi.

es bist mi ne Floh,
es stäche mi zwo,
es springe mer bru und siebenu noh:
wie viel giltet bas?

## Dem Rachzählenben erwiebert man:

Flöhzäller, Dreckschneller! me cochet ber d' Suppe vo tusig Mugge, mit Lüse gsalze und Flöhne gschmalze und Rüefene g'spickt, drü singersdick.

Ueber die hier angebrohte Läuse: und Flöhsuppe predigte Geiler v. Reisersberg in seinem Bilger, Bl. 68. b, und des daran sich knupfenden Sprichwortes gedenkt 3. Grimm in Wolfs Itschr. 2, 1.

Sanct Züns und Zänderli, sanct Züns und Zeise:
brü brûne Nägeli
gänt au en Maic.
brü brûne Nägeli,
brei rothe Rose:
Schulmeisters Jäggeli
cha Zinke blose.

Glockengeläute und Rirchenmufik ift hier mit dem Namen des sonntäglichen Kirchsgängers in neue Personennamen zusammen gedichtet. Der Spruch beginnt mit der Schallnachahmung der Festglocken, die zu Ehren willkürlich benannter Kirchenvatrone in Bewegung sind. Sanct Jüns und Jänder sind spielende Berkürzungen von Sussanna und Alerandrine. Ihre Namen verwandeln sich hier zugleich in die jener Blusmen, ohne welche man auf dem Lande nicht zur Kirche geht. Die St. Zeibe ist dann die Blume Here Zeihe (Gotteszeichen, primulu) und ebenso ist die Zinke, sowohl die Kirchenposaune, welche Schulmeiners Jakob zu blasen versteht, als auch das Zinggli (hyweinthus orientalis), welches sein Schap heute ans Mieder gesteckt in die Kirche bringt.

# 3) Das Schnellsprechen.

Rappedügli.

Bor em Johr im Hendsche verlor ich meinen Herbst, ba gieng ich ihn zu finden, bis daß ich ihn gesucht; und kam zu einer Gucki und luckete hinein: ba saßen Stühl auf Herren im Tisch um einen Kreis, da zog ich meinen Tag ab und sagte, guten Hut!

Wird mit einem Pfand bestraft, wenn ber Rebende das hier Berkehrte im Absprechen an ten logisch richtigen Ort sest.

81)

Mâ, stand ûf,
leg's Ofestegli a,
gang, reich der e Hömmli abe,
d' Laterne wott cho chalbere,
zünd waidli d' Chue a.

82)

Wach Anneli, wach Anneli, schlag üf und stand es Liecht, es lauft es Hüs im Geist herum, i fürchte, daß mer's gsicht.
zünd & Chueli a, zünd & Chueli a, & Laternoli wott es Chälbli ha.
mach, daß de Tag im Dse hesch, und wenn de Teig am Himmel stoßt und wenn das Chessi im Wasser chocht, so träg der Tisch üf d' Suppe.

Bgl. Ambraser Lieberb. v. 3. 1582. ed. Bergmann, pag 338, 339. — E. Meier, schwäb. Kint no. 368. - Wolf, Itichr. 1, 232. — Dieser weitverbreitete Unfinn war ursprünglich ein Ervreismus gegen tie ins Haus sich einschleichenden Zwerge unt Erdmännlein: baber sagt tie Bariante Vers 3 und 1 von tiesen Poltergeistern: 1 gibore = n oppis popperle, ha g'meint, es sig en Dieb. Um tieser wieder los zu wersten, muß man alles im Hause verfehrt anfangen, tas Holz zur Suppe sauber abs waschen und tas Fleisch zerhacken, um Feuer tamit anzulegen. Müllenhoff, Schlesw. Holft. Sag. p. 312. Grimm Ir. Elsen: M. 35, die Brauerei von Gierschalen. Die no. 81, 82 sich wiederholende Angabe, daß die Laterne kalben wolle, trifft zusammen mit dem Glauben, ten Müllenhoff meldet (pag. 312): wenn die Unterirdischen ein neugebornes

#### I. Reimformeln.

Kind stehlen wollten, so kniffen sie braußen einer Kuh in die Ohren; liefen die Leute nun wegen des Gebrülls hinaus, so schlich sich der Zwerg herein und vertauschte bas Kind.

Mîm Better st = fa = Franzen
mit sine ri = ra = rothen Strumpf
und hi = ha = Hoseschränzen
macht alles keine Rümpf.

6' ischt e Ma z' Marit gang = we, het es Stöd=wi um si ghang=we; und am Stöd=wi es Sad=wi, am Sad=wi es Bed=wi, und im Bed=wi es Chrött=wi. s' Sted=wi ist em abbroch=we, s' Sad=wi ist em abeg'sau=we, s' Bed=wi ist em au verbroch=we und s' Chrött=wi mit vertloss=we.

Man nennt diese locale Sprechweise, bei welcher die verbalen und Deminutiv : Endsplben in ein dunkles W verschluckt werden, das Bläuelen.

Såg: siebe Hüenergätterli und siebe grüne Chäpeli — Dîn Vatter ist e Siebechäzerli!

> S' chunt der Herr Vetter von Fludere mit siner Frau Base von Fludere, si gönt üf dur de Fluderederg und gönt ab dur de Fluderederg, unten am Fluderederg stönt drei Fluderezwerg der erste heißt dim, der andere dam, der dritt heißt dim = bam = bum.

#### Schnurren.

Sott grüeß üch, Magd!
jo Herr, i wäsche ne Sack.
was mag es au für Zît sî?
jo Herr, es göhnt zwölf Mäß bri.

i mein, was het es gschlage?
han i ne gwäsche, se will ne hei träge.
8' meint eim, bu wärest e Gauch!
glaubt's be Herr, so ist er's au.

Meibeli, wa hesch seil?

nett Hardöpseli.

wie viel gisch um e Chrüzer?

siebeni, achti, nüni.

gisch nit au zechni, ölsi, zwölsi?

nei, ber Aetti balget.

jä, wer isch echt bin Aetti?

hå, ber groß Wims.

wi viel Wi macht er im = e Tag?

ne's ganz Faß vol.

wie viel goht i's Faß ic?

bis es ebbe vol isch.

Meibeli, bu bisch au witzig!

gellet = er, hinde rund, vore spitzig?

Das Mittelalter kannte eine bis zu sprichwörtlicher Ueberlieserung ausgebildete Gesprächstunft, den Fragen, Bitten oder Schelten Jemandes mit höhnischer, verkehrter oder absichtlich sinnloser Antwort auszuweichen und ihn zulest mit einem Schlußwise abzutrumpsen, der sich zum vorausgegangenen Wortstreit wie eine logische Folgerung verhält. Wenn z. B. hans Folz den sterbenden Freihartsbuben charafteristren will und den Beichtiger zugleich, der sich um dessen Rechtgläubigseit zur Unzeit bemüht, so sommt es zu folgendem Resultat des Gespräches: "fannstu das ave marin?" — "en trawen, trauter herr ia, ich hab's ob hundertmolen gelewt!" — Aeltere Stellen dieser Art sinden sich in "Fastnachtsspiele aus dem 18. Ih." 1, no. 49. — v. d. hagens Gesammtabenteuer 1, 44 ("Liedersaal 2, 507—509) 2, 92. 1, 432. In hossmans Fundgruben 2, 320. In haupts Istschr. 8, 510. 530. In Fischarts Spielverzeichs niß, Gargant. cap. 25, kommt ebenfalls die Marktfrage mit vor: "wieviel deß trauts vmb ein heller?"

## 88) Deffentlicher Ausrufer.

Schneibergant. Mor'n am Morge, a ber Maienostere, wenn d'Aegerste giste, ober 3' obig Morge, zwische Pfeiste-n und Bramgarte, um

drei viertel über's Hömmli abe: werdet sie be Hand Schniderstich im Knopflochhus vergeldstage. Wenns noch nit alle Lüt wüsset, so sägets ene au nit.

Schneiderbegräbniß. Gueten Dbig! mor'nz'Dbig werdet sie hand Fadema i der Haspelgaß vergrabe. Sägets au den undere, d' obere wusset's scho.

Zeit und Raum, Pfingsten und Bremgarten (Nargauer Stätchen an ber Reuß) werden hier mit einander verwechselt.

89)

Tölpel zu Waft.

Hans Joggeli, wiße Wi? möcht lieber rothe!

es chunt e Regewind: i ha kein Tschope!

es chunt e Chriesiwind: ha = n = i fein Chratte!

es chunt de Suppewind: han i fei Platte.

es chunt de Depfelwind: i ha kei Zeine.

cs chunt de Birewind: bin niene deheime!

90)

Der Tölpel auf Besuch.

Guete Tag, wo ist mi Löffel?

e grüch de, wie alt bisch?

so alt, as i gworde bi
sidder miner große Zehe,

und die isch siebezechni und es Chrätteli voll.

weißt, wer d' Welt erschaffe hot?

nei, bi nit derbi gsi.

g'hört euers Hüß!

weisch au, wo d' Welt isch?

hä jo denn!

nu wo denn?

hå, im Wald duße!

## 91) Marktgespräch.

Grück üch, Bast! sind er au z' Märit, was wännt er chrome? — ha, i sott e chli Schnit chrome. weder sie sind gar schüll thü'r und mine Chnechte östimire's gar nüt: sie nehnt ese drei, vier, seuf Schnit a d' Gable und malke sie abe — me dörf fast gar nit g'luege: &' ist schröckli, wemme grüßli dra denkt!

Aehnliches in Fiedlers Deffau. Volkell. no. 136. — malfen, Suppemalchis, langsamer Effer; schlefisch maltern, drücken, kneten, vgl. melken. Weinhold Dialekte sorsch. 98. — Marit, der Markt (aus mercutus).

92) Im Oberland ist e Kilchhöri, bört wenn sie en Arme z' Chile thüent, so lütet sie mit zwô Glogge; und wenn sie en Riche z' Chile thüent, so lüte sie mit gar alle. Weber sie hent numme zwô.

## 93) Die Wochentage.

Gott grüeß ech wol, Her Mäntig, was git's, was macht de Her Ziestig? er isch gsund und wol, Her Mittwuche, und steckt am Donnstig sî Nase i d' Tischtrugge und het dem Her Fritig und Samstig gseit, de Her Sunntig sig über d' Stege = n = ab g'heit.

Bgl. Bremer: RR. pag. 21. — Oldenb. Kinderleb. pag. 103. Woeste, weitfäl. Bolfsüberlief. pag. 34. — In der Woche vor Ostern hat jeder Tag seinen eignen neuen Namen: Wolf, Zeitsch. 1, 80. — Der Reim von den Wochentagen in der Ishe: Uhland, Bolfst. no. 281.

## 4) Sauerkrantlatein.

Ars cum natura facit ut sit laeta figura.

Sufrab neheg snaegeid: Leff öl mural muril.

heißt ruchwarts gelesen: lirum larum Löffel, die Gans gehen barfus. Abrah. a St. Clara.

- 95) Si legendarum indicasse da mites dicant se statuisse. Seist zu deutsch: Sie legen darum in die Kasse, damit es die ganze Stadt wisse.
- Felix, pax filia!

  Veteres canonici!

  Musici?

Beim Anspannen bes Pfluges sagt ber Better: Felix, pack 6' Biehli a! Dieser antwortet: Better, es cha no nig zieh! und ber Better ruft aufgebracht: muß i zieh?

97)

Curenti
pur tuti
lamenti
Helena
kerdentum
sust bröntsia.

Ruch rennt le, Bar, thu' die lahm Ent' ie! Helena, kehr d' Ent' um, suft bronnt sie a.

98)

Reh kohl ass,
maus mehl ass,
kuh klee fand,
den sie ass;
papp ass sie,
pass ass er,
supp ass sie,
lax ass er;
kuh fort ist,
stall leer ist,
mäh'n d' äbt auch heu?

Lieberfibel, pag. 60.

99)

Rab badt sich, kuh reibt sich, ent' wendt sich.

Lieberf. pag. 60.

ein aus | furcht vor | 100) sterchen gespen sterchen schiebfen bender hinster. lohger eselle. berg 101) benam enter ur-en | Kel. Benamfeter enterbeter Urenfel.

102) klibister klabaster horribili kribrifax.

"nachgehends lert Trubald Holosernes supermagister dem Gurgelantua das abctäselein, sprachserklärung: als Vilrineus-pantzer, Vilbelmus-strosack, Bisszinkusosengabel, vnd dessgleichen

Kuhrant zum viehe, vir lam enten, Kukle ass, kräh sand ass, Mistelinum gabelmum, treib den sohn aus dem stalino hinab das stigelinum, spekorum kälber dantzen.

fildert, Gargant. cap. 17.

## Inhonorificabilitudinationibuscunque.

Barnde, Brante Rarrenschiff, pag. CXXVIII.

kehr um sum: mus. kehr um mus: sum.

und ein t dazu macht stumm.

fischert, ibid. c. 17.

Nominativ, legg bi, Genitiv, streck bi!

Rochola, Alemannifder Rinberfprud. I.

Ł

Dativ, hed's Röckli üf Accusativ, leg's Rüetheli brüf, Bocativ, o weh! Ablativ, 6' ist scho gscheh.

Surge puer mane früh,
quando pastor pellit küh,
quando pastor pellit schwein,
puer debet in schola sein.

In 21. v. Rellers 21tb. Erzählungen 1855 pag. 408:

Der knecht Almagucka

der nam sein steblin Pullula

vnd trayb die saw Scroffa

jn den wald Loffa etc.

#### Nebersehungen.

- 105) Virtute fugabit: Der Mann geht uns sicher burch, vir tute fuga abit.
- Candellas in ecclesia manducavit oremus: L'euchter fraß in ber Kirche bie Maus mit bem Maul.
- Tanta ejus fuit superbia: Seine Tante war eine gewisse Superbia.
- Jul. Caesar summa diligentia Romam profectus est: Jul. Casar ist zu oberst auf der Diligence bis Rom gesahren.
- Atticus moriens porrexit manus: Noch im Sterben machte Atticus lange Finger.
- Noster post rusticus habet altum tempus: Unser Nachbar hat Hochzeit.
- Cecidit in risum et fregit pauperem et pauper non erat anser: Er ist in Lachen verfallen, hat den Arm gebrochen und nun war der Arm nicht mehr ganz.
- Noster cor oculus sinus cum paupere pectus: Unser Herzog schoß mit der Armbrust.
- Ad corpus caprae venduntur bona sta pellis. Zu Leipzig werben verfauft gute Stie-sell. Versus Taubmanniani. Monatl. Unterredungen, von Carpzow und Menden. Lpz. 1689. 386.

Ad Galli ripas coquitur puls optima Galli. Zu Hann-uver wird ber beste Breihahn gebrauet.

Praterius, Blodetherg 1868 p. 568.

Qui convertit petras in stagna aquarum: wie fün wert sich S. Peter mit der stang im Wasser.

Sichart, Gargant c. 17.

Sua cuique sponsa placet: Jebe Sau plest ihre Braut.

Quisquis amat ranam, ranam putat esse Dianam. Quisquis amat cersam, cersam putat esse Minersam.

Nun est bibendum, nun pede libero zu träppelen tellus vnd zu läppelen hel üs.

Lifdert, ibid. nach horate 1, 87.

106)

Macaronisches.

Post süssum, saurum; post vinum tu bibe laurum.
Est bona vox, hol wein, melior schenk ein, optima trink aus.
Vox mala rechnen, pejor zahlen, passima rock aus!
Odita Represer, Studios. jovial. Monachii 1751.

Caseus et scincus machen optime trincus.

Caseus et caepe kommen ad prandia saepe.

Caseus et panis sind köstliche fercula sanis.

Es lebe in aeternum, der mir gibt potare Falernum;

Und der bekomme das grimmen, der mir einschenkt vom schlimmen.

Das müsst ungeschlachter wein sein,

Der mir nit giesset latein ein,

Ille ego, qui quondam kannen vinumque cano.

fischart, Gargant. cap. 4.

Quod tibi Felici dicto tua nomina prosunt? Mi Felix, fehl nix; inde beatus eris.

Pix-pax, fex-fax, lex-lux, nex-nix-nox, quoque styx-strix: Et rex et grex et crux habet ipsa crucem.

Dbilo Schreger, l. c.

Kauf holz si velis, wilt nit erfrieren Michelis.

Si vis, si non vis mecum comedere stockfisch.

Schlimm - schlamm - schlodi: rem tuam custodi!

Schlemmen und demmen. Schlamm und schlamp, comescacio. Barnce in Brants Narrsch. pag. 330 b.

Fahrimus in schlittis, schellandibus undique rollis:

Gassatim laufunt schnurri jaguntque studentes.

Nach dem nachtessen giengen sie herumb, gassutum, fenstratum, naupenjagatum. Fischart, Garg. 332.

Deficiente pecu-, deficit omne, - nia.

Mangelt im Beutel die Bar-, mangelt's an Jeglichem, -schaft. Incidit in güllam, qui vult vitare karrentgleis. ("Scyllam").

107) Anagrammatisches.

Versus retrogradi seu cancrini.

(Non permutantur, quocunque tenore legantur.)

Roma tibi subito motibus ibit amor.

Otto tenet mapam, madidam mappam tenet Otto.

E telis artem sumamus metra silete.

Sator arepo tenet opera rotas.

Signa te signa, temere me tangis et angis.

Esse tenet masam succus non ebibe sanas.

Ara tenet messem suus oro tepet, tepet esse.

Beda Venerab. 1, 248. Suter, Chaos latin. l. c.

Eva und Ave.

Ve mihi nascenti, ve nato, ve morienti, Ve mihi, quod sine ve non vivit filius Eve. Vivere si sine ve vis, cum sis filius Eve, Funde frequenter Ave-maria, quod liberat a ve.

Hdschr. inscription. Maumann, Serapeum 1849. 269.

Anagramm über Roma.

Roma —: mundi caput.

Maro —: gloria vatum.

Amor — : omnia quae vincit.

Oram —: nautarum desiderium.

Mora —: diligentibus obstat.

Armo —: contra hostem.

O arm —: teutonice miser.

Aro — : agricolae officium.

Ora — : christiani officium.

(MS. Bibl. Mur. No. 48.)

Postscript: Scriptor scripsisset melius, si potuisset.

## 5) Dintenhornphrasen.

108) Liebes Büchlein, laß dir sagen, Wenn dich Jemand fort will tragen, Sag ihm, laß mich nur in Ruh, Ich gehör dem N. N. zu.

Dieses Buch hab ich gekauft, Leodegar bin ich getauft, Melliger ist mein Geschlecht, Würenlos mein Bürgerrecht.

Und N. N. bin ich getauft,
Dies Büchlein soll keins zerreißen,
Es ist um brei Bapen gekauft.

Das Buch ist mir lieb, wie bem Krämer der Dieb, Das Buch ist mir feil, wie dem Spizel das Seil, Das Buch han i dick, wie die Kaze den Strick, Das Buch heißt Leitfaden, ich könnt ihn entrathen.

> Dies Buch ist mir lieb, wer's stiehlt ist ein Dieb. Seis Weib ober Kind, er soll werden blind. Seis Mann ober Maus, er soll ins Zuchthaus. Seis Herr ober Knecht, ber Galgen ist ihm g'recht.

Tuo nit alles, das du machst.
Slob hörst.

Meifter Altschwert. ed. holland u. Reller, pag. XIX.

- In der Strickschule. ie steche, ume schloh, üse zieh und abe loh.
- 114)
  Und was mer d' Muetter sage mag,
  8' ist nut as fast de ganze Tag:
  ,,Mareili spinn, Mareili spuhl,
  Wareili lehr und gang i d' Schuel!"
- Interpunktionslehre.
  Es schrieb ein Mann an eine Wand,
  Zehn Finger hab ich an jeder Hand,
  An Hand und Fuß fünfundzwanzig Rägel:
  Wer's anders schreibt, ist ein Erzstegel.
- Orammatische Analyse.

  Ohrseige ist ein Empfindungswort,
  Strumpsband ein Bindewort,
  Betteln ein Sammelname,
  Salat eine Sproßform,
  Esel ein Eigenschaftswort,
  Stehlen ein zueignendes Wort,
  Wartini und Lichtmeß ein Jahlwort.

117) Dekonomische Orthographie.

Seit meinem Rückmarsche aus 7bürgen ist meine Che läbirt, boch thut sie mir nicht w, und sist mir also —. Besitzest du vielleicht Jean Pauls 7fäs, oder Tieck Kaiser Svian? Oder möchtest du uns heute zum T oder — daraus vorlesen? Ich bin so 3st, bich in unserm Verl zu erwarten. Rie, 4wahr, 2felt an beiner Gefälligkeit bl bich Sender Jer Freund: 1hard o. 5kirchen  $\frac{5}{5}$  55.

Schribfebere und Papier, bas träg' i gäng bi mir, es Dintefaß banebe: b' Studante sollet lebe! 119)

I bi ber Feberhans und du de Heine, i han e Febereschwanz und du e keine.

120)

En be ber Schulstunde. D' Schuel ist ûs, & Rad ist ab, d' Schölme fahren b' Naren ab.

(Buruf ber heimgehenden Schulfnaben au die unter ber Marbrude burchfahrenden Bloffer.)

## 6) Trommelmärsche.

121) Tempo ber Retraite, bes Bapfenftreiche.

Drei leberig Strümpf, und zwê bezue gent fünf, und wenn i ein verlier = lier = lier, so han i numm'n no vier = vier = vier, so han i numm'n no vier. Drei leberig Strümpf, brei und zweü gent fünf, mi Bater het es Chartespiel, : |: het nix as later Trümpf.

122)

Generalmarsch.

12221
Merr' = wennt = furt
go — Lenz = burg!

128) Lanbfturmmarsch mit Pfeifen und Trommeln.

(Pfeifer:) Sie flusjit! sie flusjit! (Trommler:) i trausnses bi Goscht au! (Die Pauke bes Feindes antwortend:) Rei, bim | tuftg = | Donner | nutt!

004-1004-

- Merr' wei heim goh, mrrr' wei heim goh, mrr wei nit so librrrrligsch!
  mer hei ghöre schieße,
  mer wei kes Bluet vergieße,
  mer machet Kehris um:
  bum bum bum!
- Döttiger all, Döttiger all, Döttiger all sind Lumpehünd, Lumpehünd si d' Döttiger all!
- 126) Zürcher Landfturmmarsch. Rach dem Tempo des Schubartischen Marschliedes: Frisch auf, ihr Brüder, und seid start, der Abschiedstag ift da.

üf üf, ihr Fekels. Chäzere, ihr Donnerhagelshünd! nehnt eure G'wehr und Habersäck, so dömmet ihr einist ab em Fleck, brum Tambour, wirbelt gschwind.

Sat 16 Strophen und ift seit ben Reunziger Jahren oft parodirt worden. Betel, von feuden, fuggern — gaunern.

- Nrrrau, rrrau, ererzih,
  vorwärts Batallioh!
  fomm, mer wend goh wandere
  vo einer Stadt zur andere,
  und wilt du nonnig mit mer cho,
  so loh = n = i di allei.
  thüent's Thor ûf, thüent's Thor ûf,
  mer went hinächt no hei!
- 128) Sechsbreschertaft.

- 0 | 4 0 - 0,

D' Chat het d' Suppe gfresse, : |: b' Hund het d' Bede gschlecket. : |:

129)

Räthselspruch. Wenn der Wind fährt über die Stoppeln. Dann läuten die hölzernen Glocken.

130)

Ausmarsch. Mer went e mol spaziere goh, Her und Frau mueß mit is cho, d' Maiteli blibt beheime; mrrr = went spaziere mit ben Offiziere, rri = rra = rrir!

Saieras, saieras, saierassa, Saierassa, Saieras, saieras, saieras, saierassa, saierassa, Selb ist besser als Asteria (?)
Asteria is Lumpegelb,
b' Patriote ziehnd is Feld,
ohne Strumpf und ohne Schueh
kehre se wieder beheimen zue.

Bezieht sich spottweise auf bas Ça-ira und stammt bemnach vom Jahre 1798. Unter Afteria scheint etwa Austria gemeint.

## 7) Glockensprache.

"Es ist dannoch ein kunst, in ain glockenklang ein tert erdenken."
sischart, Gargant. cap. 41.

Als die hl. Verena auf der Aare von Solothurn nach Jurzach am Rheine fuhr, wo sie nun begraben liegt, führte sie ihr Wasserweg auch am Städtchen Klingnau vorüber. Die Einwohner drinnen hatten die Heilige schnell erkannt und bemühten sich, sie mit lautem Glockengeläute zu beehren; allein sie mochten noch so sehr am Kirchenseil ziehen, die Glocke droben — man sagt, sie sei irden oder gesprungen gewesen — gab keinen Ton. Klingel doch au! riesen sie ärgerlich empor, allein sie blieb kumm, und während dem war die heilige Verena schon vorbeigefahren, ohne das Städtlein besucht zu haben. So erzählt sich das Volk halb

städtchens Klingnau entsprechend auszudeuten als Klingelau. Die Einwohner selber geben zwar nicht dieses Hikorchen, aber doch ein ähnliches zu, um ihren Stadtnamen damit zu rechtsertigen. Als nemlich einst der ganze Ort sammt Schloß und Kirche niederbrannte, schmolz das Silber der Glocken und Altare und sloß durch die Straße; aus einem Theile konnte man dann später zum Andenken dieser Heimsuchung wiesder eine Glocke gießen, deren schöner Ton ganz mit dem Namen der Stadt übereinstimmt; sie dient tagtäglich noch zum Achtuhrläuten. Aargauer Sagen, no. 448.

Schon bies beweist, bag bie Worte, welche man ben Gloden ber Nachbargemeinden zu unterlegen pflegt, nicht einer bloßen Willfür ber mit Namen spielenden Kinderwelt angerechnet werden können, baß also biese Schallworte und beren herkommliche Ausbeutung wenigstens schon Dies liegt benn in ber religiösen Sitte, bie Glocken firchlich taufen zu laffen und ihnen einen gesegneten Ramen zu geben. pflegt bei einer solchen Gelegenheit eigene Taufpathen zu bestellen, Die Glode mit einem eignen Gewande zu befleiben, bem sogen. Westerhembe, bas Glaubensbekenntniß für fie abzulegen und fie mit Weihwasser zu bespripen. So geschah es im Frickthaler Dorfe Ittenthalen i. 3. 1846, wo die neue Glocke nicht nur den Namen der Taufpathin, sondern auch 200 Franken Eingebinde von berselben erhielt. Um so größer ift nun ber Glocke Kraft, die Gewitter von der Gemeinde abzuhalten, dem Zauber und bem bosen Feinde zu tropen. Werben aber bie Gloden nicht getauft, so fann sie ber Teufel aus ben Kirchthürmen wegstehlen: Wier, de praestigiis daemon. So aber ist ihnen nun selber eine Rraft verliehen, die berjenigen der Zauberer und Heren trott. Als baber bie gegen Luzern anrudenden Reufranken burch ben Lanbsturm aufgehalten werben sollten, ließ man hochfeuer auf ben Bergen anzunden und mit allen Gloden zu ben Sammelplägen läuten. Wie wir heute solche Glodenzeichen bas Stürmen nennen, so hieß sie bamals bas Bolf "heren". Chronif von Roggwyl. Zofingen 1835 pag. 27. Man erwartete, ber bloße Glockenlaut werbe ben Feind zurückjagen. Gleiches behauptet auch die Landessage: Sobald die Glocke zum erstenmale tont in der neuen Rapelle, wandern die Zwerge aus dem Thale fort, in dem sie sonft einheimisch gewesen sind. Der Papst schenkt deßhalb eine solche Gloce in das wilde Land von Wallis und zwingt den Teufel dazu, sie von Rom

ans Aber bie Alpen bis nach Sitten zu tragen. Es find eigene Mungen auf dies Mirakel geprägt worden, abgebildet und erklärt in "Altes und Reues aus b. gelehrten Welt." Zürich 1717. Denfelben Weg nach Rom hin und zurud machen alljährlich die Gloden unserer fathol. Rirchen am Brundonnerstage, von welchem Tage an in ber Charwoche nicht geläutet werben barf. Saben bie fortgegangenen Glocken bann zu Rom gebeichtet, fo fommen fie Charsamftage wieber beim, aber mit Oftereiern, die fie in ben Glodenstuhl legen. Die firchlichen Legenben wiederholen es in allen Begenden, auf welche listige Beise eine bestimmte Ortoglode von bem eifersüchtigen Rachbar übeltonig gemacht wird. Die Rirchenglocke am Staufberg bei Lenzburg verliert ihren Klang, da man sie mit einem rothen Faben auf ben Rath ber Burcher hin umwindet. Der Haueneberkeinerglode geschieht Gleiches burch einen eingeschlagenen Ragel. Mone, Anzeig. 1835. Solche Züge weisen auf bas Heibenthum zurud, welches gegen bie neugepredigte Lehre reagirt. Lebt bie alte Schellentuh noch? fragt der Riefe die auf seine Insel herüberkommenden bekehrten Schweden. Grimm, Mythol. 907. Zieht bas wilbe Heer am oberrheinischen Marbach vorbei und man läutet eben im Orte, so rufen sich die Geister zu: weiter, weiter, ber Marbacher Hund billt schon! Stöber, Elsaß. Sag. No. 209. Eitle Jungfrauen und Burgfräulein sind mit ihrem Sonntagspute noch nicht fertig, während es schon zum Kirchgange läutet; in ihrem Eifer verwünschen sie die mahnende Glocke und werden darüber in hunde verwandelt: Panzer, Bayr. Sag. 1, No. 65. 112. Wenn sich die Hexenweiber des Frickthales im Olsbergerwalde und beim Heiben= loche ju Augst, ober auf bem Breitfelbe von Möhlin versammelten, um aus Raupen und Heuschrecken ein Hagelwetter zu steben, bann unterbrach sie die große Gloce von Rheinfelben. Sie stoben unter bem Rufe auseinander "die große Mete challt, ber große Hund bellt! Herenacten aus dem Rheinfeld. Stadtarchiv v. J. 1608. fol. K. Schulhund nennt man die Uhr auf unsern Gymnasialgebäuben: Stalber 2, 354.

Der Ton der Glocke ist zugleich ein prophetischer, wie er überhaupt eine gewissenerregende Wirkung hat. Wenn das Kind Abends zu lange außer dem Hause umhergelausen ist, und es vernimmt plötlich das Abendläuten, sagt es sprichwörtlich zu seinen verspäteten Mitgespielen: "die Ruetter änne = n = am Bach rüeft!" die jenseits des Thalbaches läutende Abendglocke heißt uns heimgehen. (Basellandschaft). Wenn aber den Verstockten der gleiche Ton berührt, gedenkt er der zum Raub nun

gelegenen Zeit: "Lamm » Lamm! ist des Wolses Besperglocke." Sutor, Chaos Latin. 2, 32. und den Schlemmer gemahnts nur an den guten Abendtrunf: "vinum donum, donum vinum!" Vox mea, vox grata, cidaria dico parata! Inscriptio campanae resectorii in abbatia Parcensi, extra Lovanium. MS. Bibl. Mur. 48. auf der Aarauer Bisbliothef.

,,bahar ber schwank flüst, bass man spricht gmeinlich: In einem pfarrthurn hangend dry gloden, die erst und kleinest, anzogen und glüt, spricht: Gem wyn, gem wyn! 2c. die ander gröber, so man die Rongloden nent, spricht: wär zalt's, wär zalt's? Zelest lüt man die großs sturmgloden, die brummt: Paren, Paren, Paren!" Seb. Franck 1, 90 b., in Zarnckes Ausgabe von Brants Narrenschiff, pag. 427.— Seit Basel durch das Erdbeben zersiel, liegt die silberne Glode, die sonst auf dem dortigen Münster hieng, unten im Flußbette des Rheines und läst Nachts noch ein liebliches Klingeln hören. Kohlrusch, Schweiz. Sagb. pag. 366.

Wir alle haben einst mit kindlicher Genugthuung gelesen, wie ber englische Anabe, "Whittington mit seiner Kape" aus dem verlorensten Menschen ein berühmter und einflußreicher Mann geworden, seit er dem Rufe der Stadtglocken Folge gab, die ihm, während er gerade in die weite Welt entlaufen wollte, die Worte zuzurufen schienen:

Kehre um, Whittington, Dreimal Maire in London!

Und da er dann diesem Ruse glaubte, und umkehrte, ist er wirklich dreimal zum Lord » Major der englischen Hauptstadt gewählt worden. Ueber den unsolgsamen Jungen rusen die Pronsdorfer Glocken: Schad' is — dat de Lehrburs doet is! Die in Krempe rusen: Schad um den Jungen! Müllenhoff, Schlesw Sag. pag. 595.

Auswandernden und sich neu ansiedelnden Bölkern des Alterthums war der Klang des Erzes ein göttliches oder ein Heilzeichen, nach dem sie sich bestimmten, wie schwärmende Bienen sich wiedersammeln, wenn der Bauer mit dem Hausschlüssel an die Sense dängelt. Achaia hatte so seinen Ramen erhalten, ableitend von achos, Schmerz, oder auch von echousa, mit Cymbeln tönend: weil Persephone die verlorene Tochter beweint und Cymbeln schlagend dort sie wieder sucht. So läßt später das Wandervolf sich nieder, wo ihm Hahnenruf und Hirtenhorn entgegensschallt, wo es irren Glockenton mitten in den Wäldern zu hören meint

(vgl. Uhlands Berlorene Kirche). Und wie Apollo in Thiergestalt ben Bölfern vorauszieht, als Taube, Rabe und Stier; wie Demeter burch Erzklang sie leitet, so ist es auch in unsern Sagen und Sprüchen die Gaiß, ber Hund, zumeift aber ber mühlende Eber, bas Thier bes Gottes Frô, welche die Glode für den ersten Tempel auffinden, eine schon verschüttete wittern, die unterirdisch forttonende zuerst hören, deren bedeutsames Wort zuerst verstehen. Daraufhin ersteht bann die erste Kirche, bie erfte Stadt, und jenes Glockenwort wird ihr Name, jenes aufspurende Thier wird ihr Wahrzeichen und Wappen. Daher die so zahl= reichen Sagen von glodenfindenden Ebern, baher bie unvertilgliche Formel von ber Schellensau. Panzer, Bayr. Sag. 2, 419 bringt eine Erzählung von einer Glocke zu Ebergöten, welche ruft: "Sû fand, Mäggen band": eine Sau grub mich aus, einer Jungfrau Haarband zog mich heraus! Bgl. Schambach - Müller, nbfachs. Sag. No. 74, Glode zu Luthorft. Eine solche Glode hangt heute noch in Dregling bei Seefelb in Oberbayern, von der die Leute sagen, es sei auf ihr ein Schwein ausgeprägt; fle wird bei schweren Gewittern geläutet und heißt "Schweinsglode". Ein borten bei Panger, pag. 418. 548 mit angegebener Reim heißt:

Die Sau hat mit 'm Fuß g'schlagen.

Der Hirt hat mich raus graben.

Der Esel hat mich her tragen.

"Die Glocen von Berngau — Hat ausgewühlt eine Sau."
"Höhrer, Bahr. Sagb. no. 1122.

Damit erklären sich manche unbeutliche Behauptungen in den Sagen, ober in den Angaben, womit Nachbarorte sich gegenseitig necken, z. B. als die Kirche Paulinazell sertig gebaut war und geweihet werben sollte, schob man zuerst ein Schwein durch die Thüre. Bechstein, D. Sagb. no. 518.

3usammenläuten.

Der Pfarrer auf der Kanzel und die versammelte Gemeinde worts wechselnd:

3 ber Chile lütet's

(Pfarrer): sind mîni Schölme alli do? alli do?

(Gemeinde): bist au eine! bist au eine!

(Nachschlagender Glodenschwengel): er chunt, er chunt!

Ober der Pfarrer in der Sakristei wartend fragt, ob die Gemeinde zur Predigt bereits versammelt sei: sin mine Schölme alli do? Diese

hort's und erwiedert ihm hohnisch: alli bis af eine! Hierauf laufen die Singbuben noch in ihre Banke herein mit der warnenden Meldung: er chunt, er chunt!

182) Lunthofer Processionsglode.

Den katholischen Lunkhofern wirft der Nachbarscherz Gefräßigkeit vor und unterlegt dem Tone des Glöckleins, das sie zu den kirchlichen Processionen läuten, die doppelsinnigen Worte: thüend d' Beckeläde zue!

188) Die Bevölkerung des kleinen Bergdörschens Asp im Jura nennt man Chelle, die groben, weil ste bei dem Andau ihres rauhen Bodens selbst nicht sein, sondern nur handgreislich werden können; ihr Zeltglöckslein ruft daher über ihre Rauflust:

Asperchelle, het siebzehe wölle!

184) Die Gemeinde Jonen nennt man im Scherz Irdene Glocke; weil eine metallene das schwache Thürmlein in den Boden gedrückt haben würde, habe der Dorswirth vorgeschlagen, eine irdene Glocke hinauszushängen, welche der taubstumme Hafner Redemund hinterder Mühle machen mußte; ihr Ton lautete:

Der Gloggegießer Rebemund hinter de Mülli ist au kei Hund.

185) Als die hl. Berena am Städtchen Klingnau auf der Aare vorbeisfuhr, ohne da auszusteigen, siengen die Glocken von selbst an zu läuten: Wenig Brod und sure Wî:

ach Gott, wer möcht au z' Klinglau si!

136) Die große Glocke ber Stadt Laufenburg am Rhein ruft ben jenfeits wohnenben Schwarzwälbern zu, die Zinsen rechtzeitig ins Städtchen herein zu bringen:

> Bring Geld, wenn b' hesch!

187) Maihausen, eine kathol. Luzerner Ortschaft, liegt hart an ber Grenze ber reformirten Aargauer Landschaft des Kulmerthales, und ihr Kirchengeläute tont in Aargauer Dorf Menzikon also:

Exseve Rerzen und Palme find boffer as oure Pfalme! Die Rudantwort von Menzikon aber heißt: Eure Palme = n = und Kerze sind wie der Schnee im Märze.

138) Die Einwohner bes Dorfes Seon haben ben Spisnamen Milchebeden, benn ihr Kirchengeläute soll wie klapperndes Milchgeschirr tonen; daher ber Spottreim:

D' Seener lüte b' Becke z'samme: Chüemilch! Gaißmilch!

189) Dem Geläute ber großen Glocke zu Frick unterlegt man die Better bannenden Worte:

Susanne, Susanne: alli Wetter burh anne!

Dieser, vielen andern Gloden beigelegte, Rame ist eine Berbrehung von Hosianna — herr, hilf ihm. Die namhafte Glode im Münster zu Schashausen, gegen 19 Fuß im Umfang haltend, hat um ihren Kranz die Schrift: Osanna heiß ich, im Ramen Gottes ward ich, Peiger von Basel goß mich. Um ihren helm aber steht das aus Schillers Glodenliede befannt gewordene Motto: vivos voco, mortuos plango, sulgura srango. 1486. Es wurde neben sie im I. 1604 eine kleinere Glode gehängt, welche die nächterne Ausschift hat: zelo sus dono, campanis priscis consono. lux postgam tenebras exuperasset atras. Fulgura non frango, nec plango morte peremtos. Schalch, Stadt Schashausen, 1, 51. Die große Erfurter Glode, 1497 gegossen, soll den obigen Spruch der Frider Dorfglode zum Randspruch haben: Rednagel, Sagb. p. 375. Denselben Ramen Susanne führen die Gloden zu Gohlit, zu Eruminen auf Usedom: Ruhn, Nordd, Sag. no. 80 und pag. 476. Ebendenselben hat die große Psarrglode der Stadt Dinkelsbühl: Mone, Anzeig. 1838. p. 364. Ein Klosterreim sast dies niedlich zusammen:

Aes ego campanum nunquam pronuntio vanum: ignem vel festum, bellum vel funus honestum.

140) Dorfglode von Rueb.

Man muthet jenen Bewohnern jeden Holzfrevel zu, der in den benachbarten Gemeindewaldungen vorkommt; desthalb mahnt ihr Glöckslein, Artstiel und Gertelstiel im Walde zu hauen:

Gerteihefti, Bilhalm!

Auch beklagt sich diese Glocke über bas unergiebige Milchvieh, bas sie auf bem mageren Weibeland grasen sieht:

Drei EU Ankemilch, drei Ell fure!

Als einst der Glockenschwengel beim Läuten los wurde und durchs Schalloch des Thurmes herunter siel, fraß ihn des Pfarrers Güggel als Regenwurm von der Miststätte weg.

141) Glode zu Chilchberg.

Rirchberg liegt als ein niedliches Bergkirchlein isolirt zwischen den zwei Dörfern Küttigen und Biberstein, die hier zusammen ihren Kirchhof haben; deshalb sagt die Glocke:

Chum bald!

142) Zu Ansbach, ber Vaterstadt bessen, der bies schreibt, rufen bie Kirchhofsglocken:

fumm ner rai, bu g'herst scho mai!

143) Glode zu Gontenschwil im Kulmerthale.

Der bortige Bauernschlag war noch seiner Mehlsuppe getreu geblieben, während bereits allenthalben das Kaffeetrinken als Frühstück galt; man läßt deßhalb die Torfglocke sagen: Mehlbrüe!

Bielen Dörfern sagt man nach, sie seien burch Diebstahl zu ihren Gloden gekommen, und läßt diese dann einen darauf bezüglichen Schimpf aussprechen. So rusen die Gloden im Saanenlande: "Hogen nit der Schelmed'wegen!"hier oben hangich, aber diesen Dieben nicht zum Segen. Im Solothurnischen Dörslein Gstad läutets "Gkadschelm!" denn der Drt ist an der reißenden Aare gelegen, aus welcher die Bewohner alles, was dei Ueberschwemmungen und Hochgewittern drinnen vorübersschwimmt, für sich heraussischen. Die Einwohner des Bernerdorfes Herzogenbuchse heißen Glodenschelme; sie fanden eine der Nachbarges meinde gehörende Glode auf, die während der Kriegszeiten vergraben worden war, und hiengen sie in ihren eigenen Thurm. Ihr dumpfer Ton soll besagen:

E Geißsueß het mi g'funge bort üße bî's Grubers Brunne, ¿ Buchsee a ber Stange mueß ig armi Glogge hange! Der Spottvers besagt, baß bas geschmähte Dorf ben Kirchenraub begangen habe mit Hülse eines unheiligen ober teuslischen Thieres, ber Beiß. Diese, welche bem mit ber Rindviehzucht beschäftigten Bauern ohnedies als ein Synonymum bäuerlicher Verarmung gilt, wird hier genannt statt bes alterthümlichen Ebers, welcher nach ber Ninthe sonst bie versunkenen Gloden sindet und auswühlt. Ugl. Bechstein, D. Sagb. no. 511. Panzer, Bayr. Sag. 2, no. 306—312. Die Blankenseer Glode rust: Sau sand innen Sand! Kuhn, Märk. Sag. no. 105. Die Görzdorfer könt: Soug woillt us! Tettau-Temme, Preuß. Volkss. no. 240. Ebendahin mag der verbreitete Kinderreim gehören, welcher schon in Luthers Tischreben, Lpz. 1621 p. 388 vorkommt:

Kling = flang = gloriam:

Die Sau, bie hat ben Chorrock an.

In Brants Rarrenschiff: Die Sau hat die Schellen an.

145) An Lech und Donau im Bayrischen läßt man die Hochzeitsglocken bei Mißheiraten verfünden:

D Elend, o Elend! Wie lang, wie lang, Dein Leben lang!

(Aus ber Jugenberinnerung.)

Da es immerbar eine Gattung von Lesern geben wird, deren Ernst gar nicht zu diesen winzigen Dingen über eben so winzige Ortschaften eines ohnedies unbekannten Ländchens stimmt, so soll hier zum Schlusse sur diese doch auch noch ein Glöcklein geläutet werden. Gegossen hat es der deutsche Dichter W. Müller (Epigram. Erst. Hundert, no. 86) und sein Ton sagt:

Es ist das kleinste Vaterland Der größten Liebe nicht zu klein: Je enger es dich rings umschließt, Je näher wirds bem Herzen sein.

# 8) Die redenden Thiere.

Als die Thiere noch sprachen, Giengen sie auch zur Beicht'.

So fangt in Ruderts Gebichten 3, 213 ein Spruch an, nach Swift übersett. Das englische, wie bas deutsche Lieb also hat es mit dem Glauben zu thun, daß das Thier ehemals Sprache beseffen und uns seine besonderen Bekenntnisse abgelegt habe. Dieser Glaube war ein allverbreiteter, auf ihn gründet sich ber Anfang aller Fabelbichtung, von ihm hat mithin auch jede Volksrede zu berichten. Aimoin 1, 10: Eo in tempore, quo humanae copia eloquentiae cunctis inerat animantibus terrae. Chronique de S. Denis: En ce tans, que les bestes parloient. Bertholbo, p. 39: Quando le bestie parlavano. Grimm, Reinh. Fuchs p. V: "Ohne jenes gläubige Zugeständniß ihrer Sprachgabe, bie nicht viel mehr auffällt, als bie gleiche Sprache zweier Bölfer im Gebicht, war keine Aufnahme ber Thiere in bas Reich ber Dichtung benkbar." Das ausgebehnteste und werthvollke Gebicht über bie rebenben Thiere ift unser beutsches Eigenthum, ber Reinefe Fuchs. Es ift so alt wie die ganze Geschichte unserer Cultur, es begleitet uns schon, ba wir zuerst in die Gesellschaft ber europäischen Bolker eintreten, es ist uns heute noch unter ihnen ein besonderer Schmuck, ein mit Vorliebe betrachteter Familienbesit. Dasselbe hat sich der Neigung unserer besten Forscher, Künstler und Dichter zu erfreuen gehabt: ein Göthe hat es erneut, ein 3. Grimm es erflart, ein Kaulbach es gezeichnet; es muß also nicht blos von einem besondern poetischen Werthe sein, sondern auf einer Grundlage allgiltiger, stetsberechtigter Empfindung und Naturtreue beruhen. Der Sat aber, von welchem unser altes Thierepos ausgeht, ift berselbe, welcher auch allen denjenigen Reimen zu Grunde liegt, in denen heute noch bei den Kinderplaudereien die Thierstimme ins Menschenwort übersetzt wird; es ift ber Glaube von bem Zusammengehören und bem Uebereinstimmen aller beseelten Wesen untereinander, die demuthige Ahndung, daß wir Erdenmenschen nur ein Theil und Ton jenes großen Einklanges seien, ber durch die Welten geht. Bald verzagt in uns dieser Glaube an den nothwendigen Einflang ber Wesen untereinander, wir empfinden ben Zwiespalt in unserer eigenen Natur ober tragen ihn auf ein schulbloses anderes über: bann verstummt uns plotlich bie Rebe ber Thiere, und

Hestreben, mit Zuwersicht sehen wir unsern Erfolgen und Gewinnsten entgegen: dann hört die Schweigsamkeit der uns umgebenden Dinge wieder auf, ihre betrübende Fremdartigkeit löst sich, die Erdewird wieder lieblich, das Bögelein singt wieder Heil, die Thiere brechen ihr Schweisgen, sie stimmen in unseren Herzenswunsch errathend ein. So ist das Empsinden des Menschen überhaupt beschaffen, so heuft selbst der Forscher, so singt der Dichter.

Die Welt ist rauh und dumpf geworden, Die Stimm' verfiel ihr nach und nach, Die einst in tonenben Accorden Bum offnen Ohr des Menschen sprach. Souft, in der Oceane Brausen, Darüber Gottes Dbem fuhr, Bernahm ber Mensch mit heilgem Grausen Die Aeolsharfen ber Ratur. Run regt sich bie Natur im Grimme, Weil gegen sie ber Mensch im Kampf; Bum Schrei wird ihr bie sanfte Stunme Und die Geberbe wird zum Krampf. Und Freimund, wenn er flar will fingen, Bas er nur ahnt und flar nicht sieht, Muß mit bem Wort um Ausbruck ringen Und fampfen mit der Sprach' ums Lieb.

Müchert, Gefamm. Wedichte 1, 104.

Es trachteten baher alle die Zeiten, benen ein besonderer Fortschritt jemals gelungen ist, immer wieder einen entsprechenden Schritt zu jener Ratur zurückzuthun, die ungebraucht und ungefühlt nebenan liegen ge-lassen worden war; und allen solchen Zeiten ist also auch die gleiche Beistediust anzumerken, des Natürlichen wieder recht froh und sicher zu werden, sich desselben als des mit aller Wahrheit Einstimmenden recht zu ersreuen. Als dieser Charakterzug großer Weltepochen auch während der deutschen Resormation zu dämmern begann, damals da Sedast. Frank von Donauwörth über die Thier- und Pflanzenseele als einen Beweis von der Allgegenwart Gottes zu lehren ansieng, da äußerte auch kuther, ehe er diese neue Richtung verließ und bekämpste: "Wir sind jest in der Morgenröthe das künftigen Lebens, denn wir sahen wiederum

an zu erlangen die Erkenntniß ber Creaturen; da gehen unsere Prediger, bie Milchträger, bie Butterträger, Käseträger, Wollenträger - bieß übergehet Erasmus fein und achtets nicht, siehet die Craturen an, wie bie Rühe ein neu Thor." Tischreben, Lpz. 1621, pag. 89 ff. — Mit bieser letten Wendung des Sates spottet Luther der hochmuthigen Schulweisheit, die sich damals und stets einer neuen Erfenntniß eigensinnig verschließt. Unfere Zeit scheint einer ähnlichen Erfenntnißsich wieber nahern zu wollen, und die Anfänge bazu begegnen uns überall. In Göthes ursprünglicher Neigung zu Naturbeobachtungen hat es gelegen, baß bie verloren gewesene beutsche Dichtkunst wieder entbeckt murbe; in dem mit Anmuth geschmudten Forschergeiste ber beiben Humbolbte lag's, baß ernste und strenge Fächer eine herzliche Sprache führen lernten, daß Ibeen wieder den Weg zu ben Herzen finden und biese Herzen weise und zart machen konnten. So hat benn Geist und Gemuth ber Neuzeit sich bem gleichen Geschäfte ergeben, die mit uns geschaffenen Wesen erkennen und lieben zu lernen, so daß wir auch gegen die Untergeordneten Gerechtigfeit üben, uns ihrer wenigstens erbarmen. Denn bie neu entstandenen Bereine gegen Thierqualerei haben bereits gesetliche Bestimmungen zu gleichem Zweike zur Folge gehabt, die mittelbar auch Gesetze gegen Menschenqualerei sind. Der eine Schritt, welcher hier zur Humanitat führt, leitet auch zugleich eine deutlichere Empfindung des uns selber noch Man= gelnden ein, und so bereitet sich die Wiedererkenntniß des Wahren und Naturgemäßen überhaupt vor. Bereits find bie einzelnen Zweige ber Forschung fast gleich lebhaft von bieser Bewegung mit ergriffen; bie beutsche Grammatik ift auf biesem Wege im Begriffe, eine Raturgeschichte beutscher Volkssitte und Denkungsart zu werden; und wenn barüber auch dieses Kinderbuch nebenbei unwillfürlich an seine eigne Entstehung erinnert, so befräftiget es damit gleichfalls nur, wie eben heute im Un= scheinbarsten und Unbeachtetsten sogar es gelingen kann, ein Menschliches herauszuschälen, im Geringfügigen noch bie großen Gesetze ber Ratur Es beutet auf ben ernsteren Inhalt erfennen und verehren zu lernen. bes Stoffes hin, in bem man ehebem nichts als ein Spiel gesehen hat; es zeigt in seinen herrenlosen Ginzelheiten lauter 3weige und Blattlein, bie alle zum einen Mutterstamm gehören. "Denn alles wiffenschaftliche Arbeiten ift nichts anderes, als immer neuen Stoff in allgemeine Besetze zu bringen." W. v. Humboldt, Briefe an eine Freundin 2, 206. Denjenigen Zeiten, benen sich biese Einsicht verbirgt, entgeht auch

die Anschauung über sich selbst und ihre lebendigste Umgebung, die Natur scheint ihnen bann ein rathselhaftes und brolliges, wenn nicht gar ein bamonisches und feindseliges Wefen. Wenden wir mit diesem Sate wieder zu unserm engen Gegenstande hin über bie rebende Thierwelt, so begege. nen wir bem feingebildeten Griechen, der zwar komisch genug als Dichter mit ben Thierstimmen spielt, aber bie ihm so wundersam erscheinenden Bogel boch zugleich wieder Barbaren nennt, weil man ihnen erft burch langen Umgang ein bischen Menschensprache beibringen könne. Den Triballen, ben verächtlichen Barbarengott, läßt daher Aristophanes im schmaßenden Tone einer Schwalbe fauberwelschen. Richt anbers heißt bas Mittelalter ben Gesang der Bögel ihr Latein, wie eine fremde, unverstandene Men= schensprache latein ober welsch genannt wird. Eine bem Menschen so entfrembete Natur broht jeben Augenblick sich in eine verzauberte und herenhafte zu verkehren; bieselbe Zeit, welche bem Thiere alles geistige Wesen gerabezu bestreitet, das ihm die natürliche Wahrnehmung sonst belaffen muß, ift zugleich wieber im Stande, ihm Rebe und prophetische Gabe in überfließendem Maße zuzutheilen. Der positive Unglaube verfährt bann so verschwenderisch wie der positive Aberglaube. Cave tibi, Roma! rief ber Ochse bes En. Domitius, als Rom im punischen Kriege am Untergange stand. Bal. Mar. 1, 6. Und ba die wüsten und sittenlosen Geißlersecten bas zerrüttete Deutschland burchzogen, behaupteten sie im Elsaß: "Die Rinder hettent zu Erstheim geredt, die Rinder in ben Ställen werent rebind worben." Stöber, Elsass. Sag. no. 303. So verliert ber Menschengeist, ber sich selbst aufgiebt, immer auch bas Urtheil noch, das allein ihn zum Herrn des Thieres macht.

Ganz anders ist es, wenn Sage und Bolksglaube behaupten, daß die Thiere ein vorsätliches Schweigen einhalten und höchstens einmal, bei großer allgemeiner Freude oder in hoher Traurigkeit, weissagend sich wieder vernehmen lassen. Solche Fälle sind es, wenn bei Homer das Roß Kanthos trauernd den Tod des Herrn weissagt; wenn es im Sersbenliede dem Helden Bevros die gleiche Kunde bringt; wenn es bei den Hebräern heißt "und Gott that auf den Mund der Cselin"; wenn unser eigner Aberglaubenssatz erklärt: Ist dir ein Liedes in der Fremde gestorben, so pickt dir ein Vögelein and Fenster. Man begegnet auf alten Holzschnitten einer Abbildung von Christi Geburt, welche durch die dabei stehenden Thiere erklärt werden soll. Der Hahn auf der Stange frähet da: Christus natus est! der Ochse brüllt mit überschnappender Stimme

drein: Ubi? und das Lämmlein bläheret die Antwott: Bethlehem! Und fo fagt auch heute noch gemäß diefer Dichtung, wornach bei Gottes Geburt alle Thiere gerebet hatten, ein Bauernsprichwort allenthalben : Bu Weihnachten weiffaget ber Dche im Stalle. Ja alle biejenigen, welche auf die Pflege der Thiere vorzugeweise angewiesen find, Jäger und Sennen, verbleiben bei bem Schluffe, baß ber so reichen Ausstattung bes Thieres an Sinnesschärfe auch ein ähnlicher Grad von Sprachbefähigung zunächst liege, daß mithin eine Thiersprache wirklich vorhanden sein muffe. Dieser Trugschluß ist nicht auszutilgen und hat bei wilben und bei gebilbeten Bölferstämmen zu einer Reihe ichoner Marchen geführt. Bom Schimpanseaffen sollen bie Reger behaupten, er rebe blos aus Klugheit nicht, weil er fürchte, barüber als Mensch entbeckt und bann zur Arbeit gezwungen zu werben (Rebau). Der Dbermalliser Senne Hans Truffer von Bisp hat bas Märchen (Grimm, RM. 1, 33) von ben brei Sprachen ber Hunde, Bögel und Frosche erzählt, und wie jener Bauernsohn, ber biefe Sprachen von ihnen erlernt hatte, sich bamit aus ber Tobesgefahr rettet, bes Burgherrn Tochter freiet, so bis nach Rom kommt und borten zulett Papst wird. Und als er ba seine erste Meffe singen soll, fliegen ihm zwei Tauben (gleich dem Mohammed) auf die Schulter und sagen ihm bas Latein seiner Meffe vor, von bem er vorher noch kein Wörtchen gehört hatte. Allein ein ganz anderer Beg ift es, auf welchem unser vaterlandisches Alterthum zu bem gleichen Schluffe über bas Geistes= und Sprachvermögen bes Thieres kommt. Das heib= nische Lieb Sigrbrifumal sieht alle Wesen gleichmäßig von Gott erfüllt. Da Dbhin sie schuf, hat er auf sie Alle Geift und Seele eigenhandig bingeschrieben, und solche Gebenknamen stehen baher auf bem Schilb ber Sonne, benn dieser heißt Erweder; sie stehen auf bes Ablers Schnabel, auf bem Schnabel ber Eule, auf ber Tape bes Baren, auf bes Roffes Huf, wie auf des Dichters Zunge. Echte Frommigfeit ift viele Jahrhunderte später mit der gleichen Anschauung laut geworden. glaubenseifrige Cyriac. Spangenberg fagt: An Kind und Haus, an Ader und Wiese, ja an der Ruhe, an der Ziegen stehet geschrieben Gottesgunft, Gottesgab. Chespiegel 1578. 452.

Dem Griechen und Germanen erschienen die Götter stets in Gesellsschaft ber Thiere, ein Theil ihrer göttlichen Allwissenheit gieng auf bas Thier über, in bessen Gestalt sich jene abwechselnd verwandelten, oder bas zum Verkünder ihres himmlischen Rathschlusses ersehen war. Webe

waren fonft wohl bie Evangeliften zu folden symbolischen Thieren getommen, ohne die man fie fich nicht mehr zu denken vermag; wie ftande sonst auf unsern Kirchthürmen bald ber Wetterhahn, ben man alemannisch Gul - Roß nennt, ober mas hatte an bes Thurmhahnes Stelle borten die Figur eines springenden Rößleins zu thun, wenn nicht beibe Thiere schon ben Germanen des Tacitus göttliche gewesen waren: et illud quidem etiam hic notum, avium voces interrogare — hinnitusque ac fremitus (equorum) observant. Germ. 9. 10. Und ebenso, wie diese Thiere sonft ihrem Gotte eigen waren, so hat jett noch ein jegliches seinen besondern Schuppatron im himmel: bas Schwein ben S. Wendel, bas Roß den S. Leonhard, die Gans ben S. Gallus u. s. w. Sogar ber Siebenpunkt, bieses unscheinbare Marienkaferchen, ift hiebei nicht zu turz gekommen und gehört ber hl. Mutter Anna ober Maria an. Wie sodann der dankbare Mensch dem Gotte Geschenke bringt für den verlies henen Ackersegen, ihn oft in Bettlergestalt gastfreundschaftlich bei sich aufnimmt, ihm bei ben Gaftmalern einen Theil als Opferspeise barbringt, so zieht er auch bas Hausthier mit in ben Rreis bieser religiösen Brauche, benn es steht in Gottes hut ober unter seiner Weihe. Wenn man baher in baprisch Tandern die Samstagsfuchen backt, Schuchsen genannt, so erhält da regelmäßig ber Hofhund ben ersten und ben letten bavon, wie sie Bäuerin aus bem Ofen nimmt. Panzer, bapr. Sag. 2, 472. Bgl. Abth. IV. Dieser Schrift "Ammenglaube": Rindsbrei, vierter Sat. Uebrigens haben bie zu Bern gehegten Baren heute noch ihren eignen Unterhaltsfond und ihre besondere Stadtbackerei. Unser Alterthum gestand dem Thiere unzweifelhaft Seele zu, dieß bestätiget sich ganz einfach aus jenen vielen Sagen, in benen ber Teufel statt einer von ihm vermutheten Menschenseele nur eine Thierseele zu holen bekommt. mußte also das bescelt gedachte Thier mit in den Menschenbrauch herein= gehoben werden; es wird ihm sein Name feierlich verliehen: vgl. Abth. IV. Ammenglauben, "Ramensgebung"; es wird geweiht, als ob man eine Taufe begienge: vgl. diese Abthl. "Rebende Thiere, Kape"; es wird endlich in die Wohlthat ber bürgerlichen Satzungen mit eingeschlossen, sie sollen auch ihm mit zu Rupen sein; Vergehen gegen dasselbe haben alsdann rechtliche Bußen zur Folge, und nicht einmal die sonst so verschrieene Rate ift von diesem Mitantheil am burgerlichen Rechtsschutze Noch bis zum Jahre 1780 galt im Kanton Zürich das ausgenommen. sogen. Kapenrecht, bem gemäß bas beschädigte Thier vor Gericht Wergelb

anzusprechen hatte. Die Art bieser Schabloshaltung erzählt H. Füßli, als ber bamals hiefür angerufen gewesene Amtmann zu Erlenbach am Bgl. Aufses und Mone, Anzeiger 1836, 42, wornach Bluntschli, Zürcher Rechtsgesch. berichtet hat. Das für bie gleiche Rechtspflege eingesetzte Amt bes Thierherren war sonst im ganzen Zurcher Lande geltend gewesen, es wurde in der Stadt Winterthur i. 3. 1764 jum letenmale besett. Troll, Winterthut. Gesch. Bb. 7. 188-197. Noch immer wird in ben Handbuchern über Schweizergeschichte bas alte Historchen zum Hohne wieber aufgewärmt, wie man zu Bern 1478 und bann zu Lausanne 1480 (Stumpf lib. VI.) die landverwüstenden Mais fafer und Engerlinge vor weltliches und geiftliches Gericht citirt habe, wobei ihnen Tagfahrt und Stunde "so es eins schlägt Rachmittags" anberaumt worden war. Aber auch bies grundet sich auf bas Gesetz, burch bas jeglichem Thiere Recht gegönnt und Wort gehalten sein sollte. Co weiß auch die Cage es bem gesetgebenben Raiser Karl nachzurühmen, baß er in Zürich ben Streit zwischen einer Schlange und einer Kröte vor seinem eignen Richterstuhle entschieden habe.

Auf biesem Boben einer ursprünglichen und naturgemäßen Empfindung sind nun größtentheils biejenigen Sprüche und Lieder über bas Thier aufgewachsen, welche sich noch im Spiele ber Kinberwelt vorfinden. Alsbann sind sie kein momentaner Einfall, kein bloßer Scherz, keine reimenbe Tändelei, sondern gehören zunächst an die uralten Waibmannssprüche und Jägerschreie, die gleichfalls außer ihrem sprachlichen Werthe noch ben besonderen besitzen, daß sie sich auf eine höchst getreue und überraschend scharfe Naturbeobachtung stützen. Solcherlei Waidsprüche hat noch Grimm Altb. Wäld. 2, 20 gesammelt; sie sind sammt ben "ge= lernten und aufgeschworenen Jägern" des vorigen Jahrhunderts und sammt bem Wilde unserer Forste verschwunden. Wenn wir einmal in unseren reiferen Jahren einem solchen Spruche wiederbegegnen, ber fich aus dem Volksmunde zufällig noch zu uns verirren kann, so geht uns ploblich ein so überraschend tiefer Sinn auf, daß wir oft wie gefesselt stehen bleiben und die schlagende Wahrheit bewundern muffen, die im unscheinbaren Worte liegt. Unser Staunen gleicht bem bes Pflanzensammlers, ber in ben Sandniederungen auf jenes Edelweiß stieße, bas sonft nur ber Gemsenjäger in ben unbetretenen Gletscherhöhen mit einem Jauchzer erblickt. Da Walther v. b. Vogelw. nach manchem Muhsal seiner langen Wanberjahre fich bem Orte seiner Geburt wieber nabert,

erscheint ihm die heimathlich traute Segend so fremd, als wärs eine ans bere; der Rasen der Wiese ist nicht mehr grün wie sonst, das Feld sieht wie versengt aus, der schöne Wald auf den Höhen ist verhauen, alle Gespielen seiner frohen Kindheit thun gleichgiltig; nichts ist sich gleich geblieden als der Dorsbach in seinem alten User, aber sogar die wilden Bögelein an ihm scheinen trübselig zu pipen. (S. Lachmann's Ausg. 124). Nemo quickem plures habuit, quam perdit amicos. — Dasselde Erledniß erzählt uns auch ein Dichter unserer Zeit. Als dieser vom heismathlichen Maine in die Fremde zog, war ihm noch alle Welt und sein eignes Serz voll Freunde, und da er gealtert im Traume sich einmal wieder heimbenkt, ist daheim alles leer und alles anders; nur die Kinder im Dorse singen noch wie sonst das Schwalbenlieden, das er dorten einst selber mitgesungen:

Als ich Abschied nahm, waren Kisten und Kasten schwer; Als ich wiederkam, war alles leer.

Run ist die zwitschernde Wanderschwalbe wiedergekommen, der leere Kasten hat sich gleichfalls füllen lassen, aber das Herz, einmal geleert, wird nie mehr wieder voll. So sagt sich Rückert (Bb. 2, 213), und in dem harmlosen Reim seines ehemaligen Dorsliedchens muß er den unadänderlichen Sat eines tiesen Weltverständnisses erkennen. Das Kind hatte sich eine Weissagung vorgesungen, aber es mußte erst zum tüchtigen Rann, zum selber weissagenden Dichter heranwachsen, um sich und uns die wunderbare Bedeutsamkeit eines übersehenen Sprückleins wiederserzählen zu können; alsbann erst ringt sich ihm das Verständniß los und wedet selber barüber ein entzücktes Wort:

D du Kindermund, o du Kindermund, Undewußter Weisheit froh: Bogelsprache kund, Bogelsprache kund, Wie König Salomo!

Dieser "Feinheit des Gefühls, das sich in der Kindlichkeit birgt", hat Weinhold vortreffliche Worte geliehen in einem Aufsate (Sagen des Loti, Haupts Itschr. 7, 79), der die Aufsassung des Thieres und der Thierseele von Seite unseres Alterthums überhaupt zum Gegenstande hat. Uebereinstimmend mit Walthers und Rückerts Bekenntniß sagt er dorten: "Was wir erst nach langer Wanderung auf den mühseligen Begen der Lehrlingswelt erreichen; was so Vielen vor dem Staube dieser Straßen nie erkenndar wird: daß nichts in der Welt ohne Bedeutung

und göttlichen Hauch ift, das bot sich dem frischen Gemüthe der Borzeit von selbst." Sest man hinzu, daß das Kind stets aus dieser Ursprüngslichkeit der echten Empsindung neu herausgeboren wird, daß seine selbstseignen Begriffe und Aeußerungen Theile jenes Eins und Allverständsnisses sein müssen, welches dem Menschengeiste im Ganzen zugehört, so begreift sich die Behauptung der Sage, daß wenn einmal die Natur aufhört, und klar und verständlich zu sein, nur entweder die unbestochene Kinderwelt noch, oder neben ihr nur die Weisheit eines bevorzugten Beistes wieder sich auf die Sprache der Thierwelt verstehe.

Dies ist die innere Seite dieses Gegenstandes; seine äußere ist unseleich faßlicher. Die Kindersprache sucht den in die Thierhülle gebannten dunklen Beist mit einem zutreffenden Worte zu errathen, nicht unähnlich dem beschwörenden Aberglauben, der mit den Formeln seiner Besegnungen und Besprechungen Gespenster erlöst und frei macht. Hier beginnen alsedann jene malerischen Verba und Eigennamen ihr Füllhorn auszuschütten, wo die Glodenfrösche "tirolern", die Winde "hornern", die Marienkäserschen "gipsen" und der Stoßvogel die Hühner "pardaußelt", per Du anredet. Auf diesem Gebiete größerer Sprachwillfür ist es dem versuchenden Kinde wie dem ersindenden Dichter möglich, und ein zustimmendes Lächeln abzugewinnen, wenn sie mit Maß und Geschief das Leben des fröhlichen Thieres und zu vernehmen geben. Es freut uns alsdann, daß es einem Klopstock, während er von Hermann und Messias sang, nicht zu gering war, dichtend auch die Lerche in einer seiner Oben (Lerche und Nachtigall, v. J. 1796) vor und emportrillern zu lassen:

Wenn du durch beinen hebenden Schwung zu dem Liede dich anflammst, Immer fröhlicher, fröhlicher singst.

Denn wie der Anabe das melodische Wort alauda zuerst sich merken lernt unter dem fremden Wortkram seiner Lateinsibel, so verkörpert sich uns durch des Dichters Bers eine alte Empfindung in einen neuen Sprachaufschluß, und selbst gegen bloße Späßchen solcher Versuche sind wir nachgiebiger, wenn sie unsere Erinnerung nur auffrischen, unser eignes Andenken an Aehnliches reizen. Der alte Ennius, den Römerd würdig erscheinend wie ein Großvater, hat dichtend gleichfalls mit solchen Formeln gespielt, und kaum anders ists, was man uns von dem ältesten Feldherrn und Sieger unserer Gegenwart erzählt. Bekanntlich heißt eines unserer Kinderspiele das Thierconcert. Da tritt der Wärter der Thiere mit seinem vielsachen Lod- und Scheucheruf in den Kreis, und

welches von ihnen nicht mit ber zutreffenden Stimme darauf zu antworten weiß, das erlegt ein Pfand, aus welchem ben übrigen ihr Futter gefauft wird. Rach den Berichten Hackanders in der Allgem. Augsb. Zeitung 1848 aus dem italienischen Feldzuge haben die Officiere vom Stade Radeshy's am Abend des Schlachttages von Novara ihrem greisen Feldzherm ein solches Thierconcert dei Tische aufgeführt und zwar so meisterlich, daß man die schmale Soldatenkost sensch heißen Tages darüber vergessen konnte. Was wird der "gute Geschmach" wohl dazu sagen? Iedenfalls kein Wort und Urtheil von solcher Dauer, wie jenes im Hamdismal, 28:

Viel mangelt bem Mann, Dem Mutterwit fehlt.

a) Reihe der Vögel.

146)

Drofel, Eröftler.

Ihre brei

Freffe Brod, fresse Brod.

Feufadrißg! (Fünflivrethaler) fingt fie zu Hustage (Frühlingsbeginn).

147)

Emmerling.

Das Männchen, eine Kornähre im Schnabel tragend, ruft bem Beibchen entgegen:

Emberit, witt e Bis?

148)

Elfter, Aegerste.

Elster, Elster, weiß und schwarz,

Wenn du eine Here bift,

So flieg auf beinen Plat!

Airchofer, Spriche. 278.

"sie säge, b' Aegerschte spn Hexe", Ansang eines berner Volksliebes: - Firmenich 2, 582. Ein-Kalenberspruch:

ber Aegerist verkanbet Strit,

schreit & Wiggli, isch ber Tob net wit.

Zigi Agerst, i ha brei Auge und du gad zwä! spricht man in Appensell, während man ein Kreuz auf die Stelle zeichnet, auf der kurz zuvor die Esster gesessen hat. Dieß vertreibt Hühneraugen. Appenz. Monatsblatt. 1825, 96. Entzündete Augen nennt man, wenn die Augenliede

zusammen kleben, Ziegeraugen und schreibt sie dem Einstusse der Heren zu, welche selber entzündet rothe Augen haben.

Wenn dir s' Wiggle schreit, wirst bald üße trait.

Wigglen heißt die Art des Pfiffes, womit Vogelsteller und Jäger locken, die Vögel sollen unter diesem Ruf einen Uhu zu hören meinen und zu dessen Versolgung herbeikommen. "Wirte er wie eine Eule" Simplicissimus, 2. Buch, cap. 31. Wicken, osnabrückisch, prophezeien. Lyra, plattd. Briefe 1847. 65. Klewitt, am Harze die Eule. Kuhn, nordd. Sag. p. 452. — "Los! s' Huuri rücst! das het z' bidüte, du muescht verreise" (sterben). Berner Volksl. Firmenich 2, 582.

Finfe.

150) Dem Morgenwanderer ruft er zu:

he = he, bist = bist scho wieder se früise?

Den über Land auf Besuch Gehenden fragt er:

wie wit? wie wit witt?

pfeift bann bas Weibchen barein :

nid deheim, nid dehei! wied'r hei!

so barf man nur gleich wieber umfehren, ber Gang ware boch ein vergeblicher.

Abends gieng ein Bursche, sein Mädchen zu besuchen. Da sang ihm der Vogel vom Zweige "Wîp, wîp, wîp, wîp?" Iô frîli! antwortete der seines Schapes schon Gewisse mit vergnügtem Tone. Frühmorgens aber, auf dem Rückwege, sang ihm jener Buchsinke wieder: "bsinn di wol, bsinn di wol!" Da brummte der Bursche: du Nar, hättisch mirs nächten gseit!

Ninivê, nieni gseh!

ruft der Buchfinke. sê ist altd. Runenname für Vieh und Geld. Der Ruf gilt dem Hirtenjungen, dessen Weidevieh sich verlausen hat. Im preuß. Havellande ruft man den Irrlichtern Ninovê: Kuhn nordd. Sag. pag. 425. Deßgleichen im Badischen: Mone, Anzeiger; dabei aber scheint man auf das biblische Niniveh zu benken und also an die mit diesem Orte zugleich versunkenen bösen Geister, die jest lodernd spuken müssen. Der indische Rechtsglaube verwünscht Diede des Herbseuers in

Bogel, der Deutsche die Grenzsteinfrevler in Irwische. Grimm, Rechts. alterth. 546.

Der Buchfinke ruft regenkundend, nach M. Kirchhofer, Sprichw. 274: schütt = schütt!

152) Richt deutlich ist's, warum er den Holzbauern ruft:

ge = ge = ge Gigebicl, Gigefil!

Es scheint, sie sollen zu Beil und Holzsäge greifen und für lettere auch tie schärfende Feile mitnehmen. Im Aargau. Kulmerthale nennt man die große Walbsäge Gige, und die dem Waldsaume nahe gelegenen ausgestockten Aecker und Gründe haben daher den häusig vorkommenden Namen Gigebühl, Gigenacher bekommen; gigen bedeutet ziehen, sägen, vgl. Räthsel no. 388 (Tanne). Auch läßt man den Finken rusen:

biddi = biddi = bum:

Hansjoggeli, Gigebiel!

Das Ausführlichste über den Finkenschlag schreibt Otmar Lenz, Gemeinnützige Naturgesch.; er zählt aus dem Thüringer Volksmunde 15 verschiedenbenannte Schlag = und Sangarten des Vögeleins her. Zwei davon heißen der Neiter und Reiterzug; der letztere tont:

zizi...zizi...zizi.... rütjobjobjob....jeroitje, oitja! und nach ihm und seinem Namen ist im Wunderhorn 3, 357 der Liedztert also zu bessern:

Fröhlich ber Fink im Frühling singt "Hui Dieb, Spithue!" Die Muggen er ins Grüne bringt Mit seinem "Reiterzug, reits herzue!"

Rufuf. Gugger.

Der Volksglaube muthet ihm die Rolle des Bettelmanns zu:

ber Gugger üf em büre Nast, er betlet Brob und wird net naß.

Dies Broddetteln hangt mit der verbreiteten Mythe zusammen, der Bogel sei ein betrügerischer Bader gewesen, wie in Shakespeares Hamslet 4, Scene 4, die Eule eine verwünschte Bäderstochter ist. Der Kinsterspruch in Simrods KB. no. 338. 340 ruft ihm daher: Kukuk, Bedenknecht! Rukuh, Spedbuh (d. i. Spedweden Bäder); und die Bayern verjagen ihn mit dem Badwisch, mit der Mehlburste: Panzer, Bayr. Sag. 2, no. 285. "Rukuk stoht Wegge: Nachtigal wull segge."

Samlindish, bei Hiemenich 3, 112. Pratoriers, Weltbeschreib. 2, 359 erwähnt, es habe einer sich selbst erhenkt aus Furcht, er musse zum Kusuk werden; und wie man noch glaube, dieser fahle Bogel sei ein Müllerknecht gewesen, dies bringt Männling, Curiositäten, Franksust 1713. p. 313. Im Nargau. Freienamt sagt folgendes Märchen, warum er unaushörlich zu schreien habe. Ein hungernder Knabe wollte einem Weibe ein Weachen Brod abkausen, sie forderte aber eben so viele Kreuzer dafür, als man auf des Kindes flache Hand hinzählen könne. Das Büblein gieng drauf ein und machte jest sein Händchen immer hohler und kleiner. Da die Alte nun in ihrem Geize gar nicht fertig werden wollte, noch ein Pläschen und wieder eines auf der schmalen Kinderhand zu suchen, so rief zulest der Knabe voll Hunger und Verdruß "so flüg, und rüef Guggu!"

Die Mundart und der Volksglaube bringt den Kufuf in nächsten Zusammenhang mit dem Gimpel und Dompfaffen, der hier zu Lande Rothgügger heißt und eben dieselbe Seite des Geizes und des Geldsammelns an sich hat.

#### 154) Man ruft ihm:

Rothgügger: siebe Chrüßer, acht Rappe: git e guete Pelzchappe.
Rothgügger, für siebe Chrüßer und 'n Grosche bist scho lang bem Tüfel versproche!

Güggen und gaufeln, rufen und bezaubern, vermischt sich hier. Incantare bigouggelon. Diut. 2, 348 b. — Der Vogel wird also mit dem Teusel identissiert, wie die übliche Verwünschung, zum Gugsger" überhaupt thut. Dies ist wohl erst christlichen Ursprungs, denn nebenher verbleibt ihm zugleich sein segensreicher Einstuß. Man spricht voranstehende Reime auch, wenn man den ersten Jahredruf des Kuluss hört; wer dann ungerades Geld bei sich trägt und gleich auf den Satt schriftigt, dem geht es das Jahr hindurch nicht mehr aus. Weil aber sein Orakelwort dappelstmig ist, so sagt man ihm auch höhnisch dagegen:

ibeemme Bue!

Geld gnue,

.164)

Im Bernerlande vertritt er die Stelle des Ofterhasen und muß de Oftereier in das von den Kindern vorbereitete Nest legen.

U 3' Oftre, vor em erste G'lüt, wenn all's no in de Fedre lyt, so slügst de still zun jedem Hus und chramist schöni Eier üs.

Alpenros. Jahrg. 17. pag. 311. Zur Erforschung der Lebenssbauer fragt man ihn:

156)

Gugger uf dem Breite = loh, rôth, wie mang's Johr leb i no?

Icher Ruf wauf gilt ein Jahr; bleibt er stumm, so schneibet man bas Unheil einer solchen Prophezeiung durch Berwünschungsformeln ab; man sagt dann statt "güg mer i's Loh" (sing mir im Walbe): guggmer is Loch! Swie lange aber were sin frevde spil, daz waiz der gauch, der im fürwar hat geguzet hondert iar. Renner, 11339. — Weil er auch als Ehebrecher gilt, so ist sein Ruf unwillsommen, wenn man sich eben am Wege zur Liebsten besindet. Alehnliches galt schon bei den Langobarden. Als dieselben ao. 736 Hildeprand zum König wählten und ihm der Sitte gemäß den Speer in die Hand gaben, slog ein Kukuk herbei und setzte sich auf die Spihe der Wasse; da entnahmen aus diesem Anzeichen einige kluge Männer, daß seine Herrschaft nichts Gutes bringen werde. Paul. Diac. 6, 54. Sie solgerten nemlich, der König werde weibisch werden. In einem Kinderliede hat der Kukuk zwölf Weiber; in einem schwädischen Liede (E. Meier in Wolfs Itsahr. s. Mythol. 1, pag. 441) heißt es von ihm, gleichwie vom Storche:

Der Kufuf hat zwei goldene Füß', Drum ist die heimliche Liebe so süß.

Rinderbringend ist er in Schleswig - Holstein: Kukuk givt Rindelsbeer, Kiwittmaekt Grütt: lutten Deerns, halt Läpeln haer, lutten Jungens, aet mit! Müllenhoff pg. 479.

Sahn, Suhn und Senne.

157) Hahn:

thue d' Huendli î,

la sie loh si,

st sind so mi!

Gludhenne:

bud di, bud,

alli Stud

unter mi Rud!

158) Hühnchen: wärtet üs!

Hahn: dyunt ihr au?

Gluchenne: 3'rugg, zrugg!

159) Hahn: lütterhübsch, lûter rich Lut!

Hennen: gja, gja sgja!

160) Beim Körnerpiden.

Hahn: 8' git hu'r nuit!

Hühnchen: gse = gsehst aber?

Henne: ha = ha = han = is nit gwüßt?

161) Drei Wesen verrufen alle Morgen den Müller als Schelmen:

Der Güggel: S'isch e Dieb im Hus!

Der Hund: wele - wo wo?

Das Mühlrad: ber Müller, ber Maler! :::

162) Beim Gewitter (munblich aus baprisch Schwaben):

Hahn: Der Blit kommt, ber Blit kommt!

Enten: grab'ra, grab'ra!

Andere Spruche über den Hahn: Rathsel no. 20—24. — Eine nachträgliche Bemerkung zur Einleitung "Die Sprache ber Kindheit" findet hier ihren Anhaltspunkt. Des Hahnes Rame im Sans= trit ift frikavaka, im Zenbavest kahrkatac. Beide Ramen erklart Spiegel (Avesta 1) für onomatopoetische. Damit jedoch waren sie keineswegs noch erflärt, da sie ja nicht aufhören, neben ihrer rebenden Form auch zugleich Begriffswörter zu sein. Dhnedies trägt dieses Thier schon als ein ben Göttern geheiligtes zwiefache Ramen, verschieden nach ber Götterund ber Menschensprache: "dann weckt dieser Heilige ben Bogel auf, ber ben Namen Parodars führt, den aber bie schlichtrebenden Menschen Rahr= fatac nennen", sagt Avesta (ibid. 1, p. 232) vom Hahn. Wenn nun der Spruch vorhin den Hennen die Bejahungsformel gja - gja in den Mund legt, so wird biefelbe, statt zur bloßen Onomatopoeie, zu einem wirklichen Begriffe, sobald sie in den Sprachen also wieder erscheint: Sanstrit khjå narrare, dicere. Latein. in-qua-m, in-qui-unt. Ahd. que-dan, er chi-t, in-qui-t. Pott, Indogerman. Sprach. 1, 180. In Greffonen gilt noch andchedan, antworten; dies ift goth. andqvithan, sich besprechen; fries. kwathin, engl. quoth, sagte. weiter bazu stehenden deutschen Formen gackern und gackeln (glocire und balbutire) quaken und quikken, chubern und kaudern u. f. w. werden eben baburch erst um so sinnreicher. — Wenn es daher in einem allbekannten Spielreim heißt:

Duibus, quabus: Die Enten gehn barfuß,

fo ift damit weber eine latein. Declinationsformel von den Lateinschüfern ins Komische verdreht, noch soll die schnatternde Thierstimme in ein zusfällig ersonnenes Wortspäßchen gebracht werden (denn dies wäre eben eine Onomatopoeie), sondern es ist das Reben selbst und zwar mit der richtigen Wortwurzel ausgedrückt. Des Hahnen Schrei "lütterhübsch" heißt zugleich Thiersosung, Hühnermist; sein Schrei ist also zugleich sein Spisname "Polycacaromerdicus", wie Göthe (Die Vögel, Bd. 14, p. 101) übersetzt. Ebenso doppelsinnig ist der voran stehende Hahnenstuf "der Blit kommt". Blüt und Plüt ist Vogellosung; der auf der Stange sitzende Hahn rust's spottend der im Stalle drunter kauernden Ente zu.

163) Rrähe und Doble. Gurrag, Gawagg, Gulagg.

Wohar? vom Fraß. was dar? e brôtne Haas, e Haas im Wald, Hanag! hum bald!

Dezen verwandeln Neine Rinder in Kraben, die bann auf dem Gollerbaum niften muffen; daher der Ringelreiben:

Ringe = ringe = reihe, b' Chind sind alli Chraije, b' Chind sind alli Holderstöck und machit alli Bode = Bodehöck.

Das leste Reimwort gilt als Beichen, zusammen nieberzukauern und zu buden, als ob ber Stofvogel kame.

164) Meise.

Benn bie Spiegelmelse gebrutet hat, ruft fie den mit Puppen spielenden Radden vom Refte herab:

Titi feil!

Den Brauten sagt fie:

Zit isch do, Zit isch do!

Rocholy, Alemannifder Rinberfprud. I.

Und ben Sausmuttern über ber Arbeit :

Bît isch bo, Mugge 3' foh!

Die griechische Mythe druckt ebenfalls diese beiden Bogelruse "Eiti und 3tt", allein im Nachtigallenschlage aus. Der Vater des Itülos, des Sohnes der Nachtigall, heißt Zethos; nach anderer Aussprache bes Eta als Ita, heißt er Zithos, um so den Namen auf das "zieht zieht!" im Nachtigallensang hinzuwenden; während der Name seines Sohnes Itulos auf das "tu tu!" anspielt.

165)

Rabe. Der Graf, Grapp.

Alter:

War=rt! war=rt!

br = rav Aas!

Junger:

wa? wa?

Alter:

dum nôh!

Des Raben Schrei tont gwag z gwag, und hat den Sinn des Gagens, Lorchens, des undeutlich Redens. Cras : cras! ruft der Teufel in Rabengestalt (z. B. schon in Bertholds Predigten ed. Kling, 466), wenn er zum Ausschub der Pslicht auf morgen verführen will. Dum repetis Cras Cras, sensim dilabitur setas. Hrafnagaldr, Rabenzgesang, ist in der Edda die Segenssormel, mit welcher landsuchende Germanen auf der Seefahrt die Küste erforschten. Uhland, Thorsmythe. Dem Raben, weil er als Teufel gilt, wird gedroht, vom andern Teufel geholt zu werden, nemlich vom Kusus:

Grag = grag, ber Gügger chunt, er nimmt bi in es Chrättli!

Die Rinder rufen ihn aber auch um Wecken und Ruchen an: E. Reier, Schmab. Kindr. no. 71. Denn er galt dem Alterthum zugleich als Bote Gottes, wie unsere Eigennamen noch beweisen: Williram, Bischof von Ebersberg, ift Willishraban, des Gottes Odhin siegbringender Rabe. Heimeram, der in Regensburg begrabene hl. Bekehrer, † 652, ist Heimshraban, der Dorfrade. Auch an den Gelden Matthias Corvinus und an unseren Satiriker Rabener läßt der Name gedenken. Nach der Les gende erscheint baher der Rabe sehr oft für die Wahl der Stelle entscheidend, wo man Kirchen bauen sollte. Panzer Bahr. Sag. 1, pag. 172 und 1, 49, bringt neuerdings solche Erzählungen zu den schon bekannten, z. B. bei Müllenhoff, Schlesw. Holft. Sag. no. 140. Ueber die dem Gekrächze unterlegten Namen und Namensbedeutungen vgl. des Verfassers Deutsche Arbeitsentwürfe (Mannhein 1863) 2, 24. 28. Dem bahrischen Bauern ist der Rabe noch ein Glücksvogel, sein Geschrei heißt: 's grath, 's grath! (das Geschäft). Leoprechting, Lechrainsag. pag. 81.

Schwalbe, Rauchspire.

Die Wîber chîflet und räthschit und lueget nit zum Füir.

167) Gschwitzige, gschwätzige Weiber, haben's lang gschwitzt und gschwätzt, haben's kein Feu'r und Licht: schreien's, o Jee — rum!

(Mündlich aus Schwäbisch : Bapern.)

3witscheli, zwätscheli, Zwirn: gschwaziges Müli und es bizeli G'hirn.

Den Spruch der Wanderschwalbe "als ich Abschied nahm, als ich wieder kam" hat Rückert bedichtet. Die volksthümliche Form dazu steht in Grimm's Altd. Wäld. 2, 88. Eine Abanderung im Wunderhorn 3, 357. Westfälische Formeln darüber giebt Woeste in v. d. Hagen's Germania 9, 292. no. 38; und Köhler neuerlich in Wolfs Zeitsschrift für Nythol. 2, 114 Leoprechting, Lechrainsag. pag. 83.

169) Spapengezänke.

Alla Thiera muß ma leba lassa, numma keina Spaka; bie muß ma verquatscha und verquitscha, woma ka eina verwitscha.

(Mundlich. Schwäbisch = Bapern.)

170) Storch.

Store, Store = Steine, mit bine lange Beine, i will bi lehre Chessi fäge, Chübeli binbe, Waffer trage, i nimm bi uf be Rugge und träg bi zue be Mugge. wenn der Rogge rifet, wenn ber Müller pfifet, wenn die Müllersglogge schelle, heischen alli Chind Mutschellen (Eselischelle). goht es Mehl bim Beden üs, goht die Frau is Gloggehüs, sucht bie bickste Chrote=n=û8, leit se in es Tüechli und frist fie wie nes Chuechli. So dunt ber Better Bascheli und nimmt dich i st Tascheli, sett bich ufe Rugge, trait dich über b' Brugge, trait bich af Sanc Galle

loht bi nit to falle,
fest bi hinters Stöckli,
git der Milch und Bröckli;
fest di hinteren Heretisch,
git der Brötisbrod und Fisch;
fest di üf en es Schemeli
mit dem Messer und Gäbeli,
fest di üf encs Stüchti,
git der Strümpf und Schüchli,
git den chline Pslegeli
au ne lustigs Vögeli,
fest ne üf es Chübeli
und git ne d'Rueth is Fübeli.

Das Festbrod, welches in Babisch-Markovf am Bodensee am Aussahrtstage von Stadtwegen allen Leuten ausgetheilt worden ist noch in unserer Beit, hieß dorten Eseles Schelle, ein Rundbrodchen mit einem eingekerbten Viered auf der Oberrinde; daher im Spruche die Kinder es Eseleinsschellen und Mutschellen heißen. — Der Bauer wirft dem Storch vor, er schnappe gerne die schwärmenden Bienen weg; darauf deutet der Bers: i träg di zue de Mugge.

171)

Store - Store = Stigelibei,
set mi üf ne Hauestei,
set mi üf nes Stüchli,
mach mer schöni Schüchli
mit schöne Ringgli und Mäsche,
ober — i gib ber a Tasche!

Der Storch ist schon barum ein Glückvogel, daß er Schuhe bringt. Schuhmacher heißen im Glarner Lande die Berggeister, und Schuohpusoze, Schuppose ist das Landstück, die Juchart benannt. Grimm (Haupts Istschr. 8, 396) leitet es ab von scuo-calceus und buozo, caligarius; ahd. Scuohbuozari calcearius, mhd. Schnochbürzer, Altbürzer, Schuhsslicher. Schweizerisch gilt Schuppose, Schuppis, das ursprünglich nichts anderes bedeuten kann, als Schuhsleck, Schuhlappen, assumentum calcei; es bezeichnet das kleine Grundstück, gegenüber dem ganzen Schuh, der die huoda bezeichnet. Weitere Angaben über die mit Schuh und Stiesel zusammenhängenden Hausgeister: Aarg. Sag. no. 489.

Ein Bauer in Schöftland hieng seinem Reststorchen, ba bieser forts zog, ein Zettelchen an und hatte barauf geschrieben, man möchte ihm im

fremben Lande darauf den Ort verzeichnen, an welchem das Thier zu überwintern pflege. Als der Storch wiederkehrte, stand auf dem Zettel:

Gi ei, bu Gwundersma, in Oftindia uf eme Schuehmacherhus!

172)

Storeheineli, Storeheineli, chum mit mir in b' Aern. i han es chrumbes Sicheli, es thuet me weh im Rüggeli, brum schnib'e nümme gern.

Storch, Storch, Schnibelschnabel (Gesischnabel), mit der lange Heugabel, mit de lange Beine: thuet die Sunne scheine, stohst du üf em Chiledach, chlapperist, dis all's verwacht.

Storch, Storch, Stigelibei: flug net z'wît und wieder hei!

Bis üs Gott = wil = che, bu Fründ üf ber Chilche! bu bist e guete Bürger und nit e frömde Würger.

(Bern : Lugernifche Grenge.)

Der Storch heißt Steiner, weil er vorzugsweise ber ftehende Bogel ist; jedes langbeinige Mächen heißt in der Wetterau gleich dem Storche Stane und Staane, Firmenich 2, 34. 101. und Wolf Itschr. 1, 474, Note 4. Er heißt ebenso als Streckssuß elfässchein Stibberdiebein: Stöber, Elsäss. Boltsb. no. 89. Firmenich 2, 830. Stippdiebein: Simrock Rb. no. 332, im Nargau Stiegelibein — Stackler, Stelzsuß. Langbeen und Langbeer in der Altmark: Masius, Naturstudien, 1882. Er ist der Rinster bringende Bogel: ahd. Otivaro. Fundgruben 1, 386. Nod. Odeuare, Diut. 2, 205 b. altstäm: Odevaer, neuvläm. Divaer, holland. Ovijevaar, im Rlevischen Euver, Firmenich 1, 381 b. — Nod. Adebar, holstein. Abar, in der Spielsprache dasselbst: Ebeher, Nanbart, Ajedaie, Firmenich 1, 53 b. — Um Magdeburg: Auder, Contraction aus debero, ableitend von dt, opes, oder von ags. end, proles; im alts. Heliand ist Odan, ags. edden—genitus. Es ist also durchaus nicht jener, Jufallsunsinn",

welchen Blanc, Romanisch. Sprach. pag. 251, barin sieht, wenn es im Kinderreime heißt:

Klapperstorch, du Luder, brink mich en kleenen Bruder.

(Fiebler, Deffau. = Bolfer.)

Klapperstorch, Auber, bring mit en kleinen Brauber.

(Um Magbeburg.)

Luber wie Auber ist hier durch den Stamm dt richtig veranlaßt, und im ersten Worte ist durch dazwischentretendes L zugleich der Hiatus vermieden.

Der Lüneburgische Storchenname Heinotter wird den Heimaths= vogel bezeichnen. Die andere Silbe bero und bar bedeutet Träger; denn sein Geschäft ist, die kleinen Neugeborenen und im Schnabel zuzutragen; und die von ihm gebrachten Kinder führen ebenfalls seinen Namen. Eine bayr. Urfunde v. J. 1111: cum duodus filiis, Adebero et Henrico. (In Jung's Miscellaneis, tom IV. p. 1.)

Barthold heißt beshalb der Storch im Reineke; Heilebart ist er gesheißen in Groß-Alsleben; Fiedler, Dessau. Kindr. pag. 94. Haolebott (Heilbringer) und Klapperbott, bei Simrock KB. pag. 125. Als das Schäße mitbringende Thier wird dieser otbaro bei uns zum Glückhafen selber; die irdene Sparbüchse der Kinder, die der Hasner macht, heißt Storch und stellt auch einen solchen vor. Wenn in Göthes Hermann und Dorothea (7. Gesang) die Kinder über Dorotheens Fortgehen trausern, so beruhigt man sie durch das Versprechen, der Storch werde ihnen besondere Geschenke zur Entschädigung mitbringen:

Stille, Kinder, sie geht in die Stadt und bringt euch des guten Zuckerbrodes genug, das euch der Bruder bestellte, Als der Storch ihn jüngst beim Zuckerbäcker vorbeitrug, Und ihr sehet sie bald mit den schönvergoldeten Deuten.

Derjenige Storch (Wolfs ndl. Sag. no. 41.), der das Bein gesbrochen hat, darüber vom Knaben gefangen und von dessen Mutter versbunden wird, wirft bei seiner Wiederkehr im nächsten Jahre der armen Frau einen köstlichen Ebelstein in den Schoos.

Schwangere reben mit ihm, sie bald ihrer Last zu entledigen; so in unserem Spruche no. 172 das in der Aernte schneidende Mädchen. Das im Pfänderspiel straffällig werdende Mädchen muß sich damit auslösen, daß sie blindlings einen Storch zu zeichnen hat.

Je nachbem ber wieder erscheinende Storch auf dem rechten ober auf dem linken Beine stehend erblickt wird, ist er für oder gegen die Wünsche des Menschen gestimmt, ebenso je nachdem er nistend steht, oder rus dern b hersliegt. Aus diesem Glauben erklärt sich der an ihn gerichtete Strelißer Anruf, Firmenich 3, 64:

Arebarer, Rorer: bring mi'n lütten Brorer! Arebarer, Nester: bring mi ne lütte Suester.

Heinotter, du Lister: bring mi ne lütje Syster!

(Niederbeutsch.)

Der Ruberer also (ber "Rorer, Auber und Luber") bringt einen Knasben in die Wiege; ber Nister aber, "ber Lister und Nester", nur ein Mädschen. Dieses Rorer und Rester, dieses Luber und Lister verwandelt sich dann in die Bedeutungen von rechts und von links. Sieht ein Mädchen den Storch sliegen, so kommt sie auf den Brautwagen; sieht sie ihn stehen, so wird sie bloß zu Gevatter gebeten. Kuhn nordd. Sag. p. 451.

"Sollen die Störche auf beinem Hause hecken, so mußt du das Rest von Jemand machen lassen, ber links ist, sonst ist alle Mühe umsonst." Gerstenbergk, Buch der Wunder. Lpzg. 1850. 2, 70. Das rechte und linke Bein des Thieres verräth sich auch in den Auszählsprüchen no. 260. 261, da der Storch die Mutter ins Bein beißt und diese dann ein neues Geschwisterlein in die Wiege zu legen besommt. Unser eigner Landglaube sagt, man sei das ganze Jahr über arbeitsbehende, wenn man den ersten Storch sliegend erblickt hat, dagegen ebenso langsam und linkisch, wenn man den ersten stehend gewahrt.

Bekannt ist das schöne Blatt, welches Peter Cornelius zu Göthe's Faust gezeichnet hat, da Gretchen vor dem Bilde der Schmerzensreichen in Reuethränen kniet, indessen ein Storch am Brunnen im Hose steht, um schon das kommende Kindlein für sie herauf zu holen. Solche Storschenbrunnen sind alt. Das Städtchen Wimpfen hat den seinigen dieses Ramens schon seit dem 14. Jahrhundert. Wolf, Beitr. 1, 165. "Ist der Bogel also der Göttin Bote, dann kann er kein bloßer Bogel sein"; er ist selbst ein Mensch, wenn er ins fremde Land kommt: Tettau-Temme, Preuß. Sag. pag. 285. Die Friesen glauben an die Verwandlung der

Storche in Menschen. Myth. 638. Aelian versichert, Rat. - Gesch. ber Thiere 3, 23, daß er selbst ben Glauben theile, die Storche verwanbelten fich auf ben Inseln bes Oceans in fromme Menschen. Gemäß unserem Glauben können wir schließen, daß ihr Feberkleib ihnen bie Dienste bes Schwanenhembes thue, mit bem man sich in übernatürliche Wesen wanbelt. Und eben beswegen bringt ber Storch nicht bloß junge Menschen, sondern wird selbst für einen geheimen Menschengeist gehal= ten. Er war ein früherhin unzweifelhaft angebetetes Thier, bas seine eignen geheiligten Stiftungen und Leibgebinge besaß. Dieß erzählt bie Aarg. Sage no. 266 von den Störchen in Lenzburg, Köllifon; und von dem Storche, ber bis zum Jahre 1848 im Dorfe Schöftland gelebt hat, meinte alles Bolf, er sei lebenslänglich aus den Zinsen eines Legates gefüttert worben, bas eine Freifrau vom Schloß Rued ihm einst in Hungerjahren gestiftet gehabt hatte. Auch ber Stabtstorch murbe auf öffent= liche Kosten ernährt. Rathsprotofoll v. J. 1606. Cas. Pfpffer, Gesch. v. Luzern 1, 312. Nach waatlandischem Gewohnheitsrechte, coutimier, wurde der Tobschlag eines Storches bem eines Menschen gleich geachtet und mit berfelben Strafe belegt. Bulliemin, Rant. Waat 1, 237. Aus dem angebeteten Thiere ist nun ein betendes geworden; früherhin nämlich giengen bie Dorffinder zu Beltheim im Aargauer Jura in den Frühlingsabenben auf ben Rirchhof, um ba bie neu gekommenen Störche beten zu hören, benn wenn bas Thier seinen Hals gen Himmel ftreckt, so sagt unsere Volksrebe, es bete. Wendet man dieß in Scherz, so sagt man, seine Rede sei nichts als: Papperlapapp, und sein Klappern nennt man Löffeln. Der Wenbe nennt ihn gleichfalls Laklakta, Klapperer, und bas wendische Bolkslied von der Thierhochzeit, welches Herder und Göthe bei uns verbreitet haben, macht ihn zum musteirenden Spielmann. Zunächst liegt bann, ihn als Tänzer zu betrachten, ber in seiner Kunst seinen Jungen Unterricht giebt. So thut es J. M. Usteri's Frühlingsgedicht, das Sechseläuten, und die Störchlein.

Von dem Kindersegen ist es nur ein Schritt zum Aerntesegen, den dasselbe Thier verleiht. Der Storch wird daher eingeladen, zu der Zeit wieder da zu sein:

Wenn be gale Baern in be Bome glaern (glanzen).

Müllenhoff, Schlesw. Sag. pag. 478, und man bankt ihm für alles Mitgebrachte, wenn abgeärntet ist und ber Storch wieder fortzieht:

Wenn be Plang (Pflug) fille steit, wenn ber Jäger nach Felbe geit.

Simrod KB. no. 334. — Flieg mir in bas Backerhaus, hol mir einen warmen Weck heraus! Wunderhorn 3, 439. 440.

Taube. Schlatt = Tube. Chubber und Chüebere.

174) Ruede, witt Sû'r chrût?

i nib, friß du's aß!

175) Ruebi, wo witt ûß?

vo Zurzih go Zürih, vo Zürih go Surrsee.

was chause?

Erbs e Mütt.

wie thů'r ?

e Brabanterthaler.

Hest Gesch Chrût gha? sãg jo, du s du!

> Hans Ueli, wo hesch bini Schuehli?

> > (Bernerisch.)

In den Namen Ruedi (Wilbsaug), Zurzih, Zürih (Zurzach), Sursee, sowie in ben Fragen nach Sauerfraut, sind die Laute ausgedrückt, welche in Sprachverwandtsschaft siehen zum ruggen rugdee, kruchzen crocitore und chuttern gorritos des Taubensgegirres. Ruckes disga, kein Blut ist im Schuh! ruft im Kindermarchen die Taube dem Aschendrödel zu, als ihrem niedlichen Fuße allein der Schuh past, der die andern Radchen alle blutig gedrückt hat. Aehnlich im Renner, 7019:

Wes gest du rucauzen hin vnd her, als vf einem Simze ein Kirchtüber.

Der Ausdruck der Freude wird in einem schweizer. Kiltliede zum Refrain: ruckes ti = gugg = gauge! Aus Freude rufen ist bahrisch rohezen, Schmeller Bb. 3, 78. ahd. rohon rugire. Des Hahnen Großvater heißt in Rollenhagens Froschmeuseler, Rukels ruf". Bei Seifried Gelbling XV. 41 (Haupt, Btschr. 4, 218):

Ob einer gerne vreudic war, ben heiz ich einen Rogzar.

Pott, Indogerm. Sprach. 2, 397 stellt für dieses Wort die Sanskritwurzel auf ru. sonom eilere, und Grimm GDS. 204. 800 hat Umfang, Alter und Ergiebigkeit tavon nachgewiesen: str. krus' clamare, slov. krastel, ruff. korostel, poln. chrosciel, Wachtel. (Franz. croiseau, brabant. croisi, palumbes. Junius Nomel. p. 62.)

Dioscorides nennt bas Schwalbenfraut in dafischer Sprache Kroustane. Dafisch

hieß demnach die Schwalbe Crusta, wie sie litth. Aregzbe, und tas Schwalbenfraut Aregzbeles heißt. Beides scheint das Schwirren des Bogels auszudrücken. Die maces bonische Stadt Areston scheint ihren Namensursprung den einwandernden Schwalben zu danken (Herobot 1, 57). Die Gothen können dafür ein rhuzdo—hirundo gesprochen haben, und diesem tritt mlatein. chrotta, ahd. hrotta nahe, rauschende harfe und Leier.

Mond, Sonne und Wind heißen in Schmiß Volksräthseln, (Eifslersitten 1, 208 no. 98) die drei Tauben. es kommen drei Tauben um den Kirchthurm herum schnausen, die eine will, es wäre Tag; die ans dre will, es wäre Nacht; der dritten ist's gleichviel, ob's Tag oder Nacht.

177) Wachtel.

Sie gilt beim Landvolke noch als eine Art geheiligten Thieres, das her ihr warnender Ruf, wenn die Schnitter ans Aehrenfeld kommen: "tritt mi nit!" — Man deutet sich ihr Dableiben auf Jahresfruchtbarskeit, drum übersett man sich den Wachtelschlag:

Gim=mer Brod, 6' het kei Roth.

Ueber ihre sonstigen Stimmen, vgl. Taube. Die Anzahl ber Wachstelschläge am Pfingstage vor Sonnenaufgang bestimmt bem Bauern ben künftigen Brodpreis; so viel Schläge, so viel Gulden wird ber Malter Korn kosten.

# Weih. Er ruft hihar, hihar!

Weih und Falke, franz. le sacre, ist auch dem deutschen Glauben und Ausdrucke ein geweihter Vogel. Sein Name hat Veranlassung gesgeben, ihn um Festkuchen, "Weihen", um Speise und Brod anzurusen. Wie die Griechen den Iktinos mit Jubel und ausgelassener Freude besgrüßten (Aristophanes, Vögel), so rennen auch unsere Knaben diesem Vogel nach, um ihm einen "Ring", einem Glücksstug abzunöthigen, den er bis zu siebenmalen (vgl. Fiedler Dessau. Volkst. no. 84) ihnen wiederholen soll:

Süehnliweih, roth's Thier,
mach mer au nen Ringe!
will dir e schwarz Hüchnbli verröthe,
i will der's unterm Schwanz lo brôte,
i will der e sûre Milch erwelle,
i will sie der unter de Galge stelle.
wemme wieder bache,

went mir dir en Wegge mache

und es jungs Hüenbli brinn: mach mer en große große Ring!

Reben diesen unerfüllbaren Versprechungen sucht man auch durch Orohungen ihm einen Ringslug, ein Kreisen abzunöthigen:

Hüchnliweie, roths Thier, mach es Ringeli mir und dir, mir eine, dir eine:
oder i wirf die mit Hagelsteine;
mir en Ring, dir en Ring:
oder du bist es Tüselsding;
oder dir und dîni Chind

wird es Hüsli azünbt!

Beil er der Dieb unter ben Vögeln ift, treffen ihn Verwünschungen:

Süendliweih, du große Vogel, hest mir mîne Hüendle gstohle, die Junge, wie de Alte, i möcht der de Chopf verspalte!

Gegen solche Beschuldigungen nimmt ihn das Mitleid in Schut:

181) S' Büebli springt

be Berg üf

bent Gijer noh.

was springs mer noh?

"was gisch mer nüt!"

ha selber no nüt z' Obig gno,
ha selber nüt,
es isch e so!

182) Wibhopf.

Der Wibhopf ruft hup - hup! Die Rohrdommel antwortet ein oha! Beibe sind ehemals Hirten im Freienamte gewesen. Der eine trieb seine Heerde nur auf steiniges Land, damit sie nicht zu muthwillig ums herlause und er um so mehr Ruhe beim Hüten habe. Die Thiere masgerten ab, daß sie sich nicht mehr vom Boden aufrichten konnten. Zur Strafe dafür in einen Wibhopf verwandelt, muß er nun stets hup shup schreien, um sie wieder heim zu bringen. Der andere Hirte trieb nur in des Rachdars sette Wiesen, damit das Vieh schnell gedeihe und er sich

nicht plagen müßte, immer neue Weidpläte aufzusuchen. Darüber ward aber die Heerde so muthwillig, daß sie ihm entsprang und sich nicht mehr in den Stall heimtreiben ließ. Er warf mit Feldsteinen und Holzblöcken nach ihr und nun ward manches Stück frank und lahm. Zur Strase dafür in eine Rohrdommel verwandelt, läßt er nun immer noch sein versgebliches oha! erschallen. — In Grimms Kinderm. ruft die Rohrdoms mel: "Bunt herum wunde Kuh, kehr um!" und der Widehopf: "upsup ftehet auf!"

183)

Zeisig. Es zwitscheret zweü Zeisig zwüschet zweü Zwetsche=gezwige: z' Schwiz, z' Schwiz z'wißerlet b' Sunne a b' Zit, a b' Zit!

### b) Reihe der übrigen Chiere.

### Anketrineli, Liebegotts=Chaberli.

Die Coccinella septem punctata war ehebem der Göttin Frouwa, Fros Schwester, ber Göttin ber heiteren Luft geheiligt; und ba biese vielfach mit der Göttin Frigga zusammenfällt, wurde das Thierchen Frigjehönna genannt. Sobalb ce von ber Hand bes besprechenden Kinbes auffliegt, giebt Panzer an, Bayr. Sag. 2, 379 — wird die Sonne hinter dem Walbe vortreten und warmen Schein auf bie Flur verbreiten. Später ift es in ben Dienst ber Jungfrau Maria gekommen; baber hat es seine zahlreichen Ramen. Es heißt um Halberstadt Marihone, Muttergotteslämmchen: Frant, Geiftl. Liebterte 1853, 151. Ruhn, norbb. Sag. pag. 386. Frauenfühlein: Meier Schwäb. Kinberr. no. 74. Ladybird, Ladycow ist sein Rame in Halliwells englisch. Ammenreimen. La gallina del Signore heißt es in romanisch Graubunden. Leonhardi, Bundner Vierteljahreschrift 1849, 48 b. — Das Elsaß nennt es nach der hl. Mutter Unna Unnefabrinele. Stöber Elsaff. Bolfsb. no. 205. Rach dem hl. Johannes heißt es frankisch das Kanneskühle. Firs menich 2, 404. Dem lieben Gott nachbenannt heißt es hergottenfühli. Blumer = Heer, Kanton Glarus, 214. Marspaert, uns Herrgott syn best Baert: Müllenhoff, Schleswig. Sag. pag. 509. Herrgottsmog= gela, in baprisch Franken. Hergottskälbchen, Sonnenkuh (westfälisch) Sunefieken) wird es benannt in D. Leng, Gemeinnütz. Naturgesch. Gotha 1836. Westfälisch Hidrguatshainken. v. b. Hagen, Germania 9, 291. no. 30. Bufofen (boare): Fiebler, Anhalt-Deffau. Volker. - Bufoten vun Bremen, bei ben Diemarschen ein Kinder einschläfernder Hausgeist: Klaus Groth, Duickborn 1853. 258. Bukow, schottisch ein freundlicher Hausgeist. Bufofen vun Buten, van Halle, Buco von Halberstadt, Bishop Barnaby: MüllenhoffSchlesw. Holst. Sag. pag. 603. Zu bieser Ramenereihe gehört bie Bemerkung Ruhns, inv. b. Hagens Germania 7, 435, bag biefes Frühlingsthierchen auch ben Inbern ein vorzüglich geheiligtes ist und im Sansfrit Indragopa, Schützling bes Gottes Indra, heiße. Noch andre Benenmungen verzeichnet Grimm, Myth. 658. Die meisten Kinderreime, die so zahlreich an dieses Thierchen gerichtet werben, behandeln daffelbe als eine Milch und Butter gebende Ruh, die wohl auch, nebst der Milch, die Milchbrocken und Wecken, das Butter= und Zuckerbrod mitbescheere.

Unfethrineli, Ankethrineli, wo hesch dine Chüehli? "3' Lauersinge, 3' Lauersinge, üf em selle Flüehli."

Ratherineli, flüg ûs, übers' Hêrebach ûs, flüg in es Beckehûs! wenn s' chunt go regne, so chumm, mir's go säge, und wenn i bache, säg bir's au, se muesch es röschis Mütschelli ha. wenn ber Beck thuet bache, mueß er ber s' Weggli mache.

Herevach ist Kirchendach, Mutschelle ein murbes Rundbrod (Schmeller Wb. 2, 658), freuzweis aufgesprungen, wie ebenfalls die gleichbenannte Frucht des Pfassenstäppchenstrauches.

Chäferli, Chäferînli,
flüg mer übers' Rhînli,
flüg mer übere Härtestei,
bring der Muetter en Wegge hei
und im Aetti au ne chlei.

Liebgottchälbeli, stüg üf,
ber Heiland thut ber 6' Thürli üf,
bring mer drei Pfund Anken drüs
und es silberigs Lösseli.
stüg über der hohe Rugge,
i gi der Milch und Mock,
stüg über de Härtestei
und suech mer Vatter und Muetter hei.

Bartenftein, Ruine am Lagerenberg bei Baben. Soberruggen im Schaffhauser Lante.

Lieber Herrgotts-chäferli,
flüg über de Rhî,
bring bem Herrgottsmüeterli
es Glas voll Wî.
Chäferli flüg, flüg über de Rhî,
säg der heilig Sant Chäteri,
es sött mor'n schön Wetter st.

Spanisch, spanisch Mugge,
flüg über be hoh Rugge,
flüg über be hoh Berg,
baß mor'n gut Wetter gab.
Kirchhoser Sprichw. 292.

Froschgeschrei.

Mügg = Mügg,
Süllemügg,
hend er mine Brüdre niene nigg
no nig gseh
mit be gäle Hose
umme pfose?

niene nigg: nirgend nicht; plosen aufgeblaht und plumpfend schwimmen, vgl. pfuchen.

Hend = er d' Storhe niene gseh?

hu = hu = hu,

wenn ste chommet, ste fresset mi,

hu = hu = hu.

Jenseits des Rheines am Badischen Ufer gilt: 192) Mutter, schau doch naus, usu, Ist der Langbein draus, u=u, Ist er draus, so bist es du, Frist er mich dazu, u=u.

Aenigma de rapa: Rauca sonans ego sum media vocalis in unda.

### Als Wetterprophete ruft er:

193)

Mähder, geh, Mähder, mäh, ke Räge meh!

Fuchs.

194)

Fur, Fur, bîß me nit, be häst es ghärigs Mûl, be häst e guete Schuester geh, be hest be Burst im Mûl.

In der Sprachuntersuchung bestätiget sich tiese Kinderbemerkung. Goth. Fauho volpes, steht mit altn. sax. coms in Berbindung, das Thier heißt das haarige. Wenn er im altfranz. Menard in Wohlbehagen die erhaschte Beute verzehrt, knistert ihm der Bart, und der Name Knasterbart könnte eben vom Fuchs hergenommen sein. Grimm, Reinh. Kuchs XLII. Die Behauptung, der Fuchs würde ein guter Schuster geworden sein, ist sedoch eine tiefer liegende. Füchse, Fajer und Schuhmacher heißen dem Glarner alle Alpengeister. Es sind die zum rothen Ackergotte Donar gehörenden Schutzeister von Wunn und Weid, seldhütende Grenzgötter. Auch der Aerntevogel Storch, no. 171, kommt auf gleiche Weise in Zusammenhang mit dem Schuhmacher.

# Golbfäfer, Golbschmieb

gilt als Wetter - und Fruchtbarkeitsprophete, und dient zu Beschwörun - gen: "Werben Donnerkäfer und Mistkäfer teuflisch genommen, so ver burgt bas ihre heibnische Auffassung." Grimm, Myth. 1231.

195)

Gauch, Gauch, Tüfel, lauf, chom mer wieber, Tüfel nimmer!

196)

Goldkäfer, flüg üf, üf dine hohe Tanne, zue diner Muetter Anne, sie git der Chas und Brod, ist beffer als ber bitter Tod.

Rrote.

197)

Sist e Chrott im Chämmerli, schreit gar tüsigs jämmerli, heb di still, du alti Chrott, oder i schloh der e Stei a Chopf!

Rape.

198)

Junge: Gim - mer au!

Alte: hol der au!

Kater: hesch 8' Plättli verheit?

Züsibüst: bu an = au.

Die Rage heißt im Nouveau Menart Raoul, Raous; ber Rater aarg. Rauel.

Viens chat, tiens du pain la! chumm Büscli, bu muesch au Brob ha.

199) Fragt man die Kate, was der Müller stehle, so antwortet sie "Mäü!" (so wird das Wort Mehl nach lokaler Mouillirung verfürzt).

Man ruft ihr gegen Behexung zu:

Büseli, mach miau: lueg, bot goht en alti Frau!

Die Kate als sturmfündendes Thier: Abtheil. III, Rathsel, no. 71. Die Kate dient zu Besegnungen, wenn man eine Berletzung des Kindes besprechen will, vgl. Abtheil. Ammenglaube; auch gutes Wetter wird mit ihr herbeigezaubert, vgl. Abtheil. II, Blumenorakel: Frühlingsempfang. Sie wird im Kinderspiele auch getauft, wie es die Sage sonst vom Stier an der Reuß, vom Geisbock auf den Clariden 1c. behauptet. Daher rührt der übliche Tanzspruch, der deutsch und zugleich im franz. patois von deutschredenden Kindern gesungen wird:

200)

Eust Chat het Junge g'leit in ere alti Zeine, ber Pfaff het sölle Götti st, iez ist er nib beheime. nostrazetta feleza bora nibria port Lene a fait, bien bor neuil et be telle sorte.

Die Wahl des Namens für das neue Hausthier war und ist noch eine Art religiösen Actes, darum wird hier zu dem jungen Kapenwurfe der "Pfaff als Götti", als Pathe herbeigeholt. Vergl. Abtheil. Ammensglaube: Namensgebung. Das Zurückholen der fortgegebenen Hauskape, deren Heimweh gelindert werden soll, erwähnt folgender Spruch:

Gueten Obig, Frau Bas,
was chochet er z' Racht,
was hänt er mit eusem Zizibüseli g'macht?
es sitet am Rai
und chratet am Bei.
chum, mer holet euses Zizibüseli hei!

202)

Lamm.

Junges Lamm am Abend:

Mä wend au bald hei!

Das alte barauf:

Ma wend no nes paar Schmäleli abbissä.

Der-Hälibod:

Må wällä geäh!

203)

Maus.

Dient zu Besegnungen von Kinderschmerzen, Abtheil. Ammensglaube. Außerdem wird sie im Verein mit dem Kinderpatron S. Vitus um reinliches Bett und rechtzeitiges Erwachen angerufen:

Müsli, Müsli, Bîtli, weck mi morndes zîtli, nid ze früeh und nid ze spot, eb die Glogge feufi schloht.

Schnede.

Einige der hierher gehörenden Sprüche stehen schon in Abtheilung Räthsel, no. 16. Wenn man Schnecken an die Wand schleudert, so verwandeln sie sich in Geld (Panzer, bayr. Sag. 1, no. 227.); während man sich selbst frank macht, wenn man ihre Fühler zwickt oder das Thier sonst plagt.

204)

Schnegg, Schnegg, schlich as, streck bini vier Hörner as, ober i schlag der e Stei is Has; schlah di an en fü'rige Stei, aß d' zerschmetterist wie nes Ei.

S' git keis stärkeres Thierli, as nes Schnegg - Schnegg - Schnegg, s' trait sis eige Hüsli af em Buggel weg = weg = weg.

Das Thier gilt im Landesglauben als Vorbote der Jahresfruchts barkeit und wird dafür mit eigner Vorsicht betrachtet und behandelt. Rebend ist es, daß man allenthalben Schneckennubeln backt. Ueber diese letteren vgl. die Schrift Gebilbbrob, no. 22.

Schwein.

205)

Sülihäsi, Chrumbsbei, gisch mer iht, so goh = ni hei, gisch mer nüt, se mueß i sire, i g'höre de Chaste gire: sie bringet mer Nuß und Bire. i ghöre de Chaste dätschge: sie bringet mer Depfel und Gwäschge.

Sülihäfi, Compositum von Sau und Wet (Eber), mannliches Ferkel. Es wird als eichelnschüttelnder Wirbelwind gedacht und angerusen, wenn die Kinder Eicheln im Walde suchen. Bgl. Abtheil. Rathsel, no. 9.

206)

Wespe.

Wispe = Wespe = Röthi, wenn d' mi stichst, so tödt di, stichst mi nit, so tödt de nit, Wispe = Wespe = Röthi.

# 9) Jingerspruche.

### a) Uamen und Geliung der fünf Singer.

Dem Alterthume galt der Glaube, jeder Finger sei einer andern Gottheit heilig. Das letzte lebende Ueberbleibsel dieses Glaubens ist das Kindersprüchtein von den Fingern, welche zu fünft aufs Pflaumenstehten ausgehen, oder beim Spazierengehen ins Wasser fallen, und die aus dem verschiedenartigen Benehmen, das sie bei solcher Gelegenheit zeigen, ihre eignen Närchennamen erhalten.

Ueber Ramen und Geltung ber Finger in Sprache und Recht hat W. Grimm in den Abhandlungen der Berliner Afademie 1846 eine umsfassende Arbeit geliefert. Nachfolgendes knüpft an die dorten gegebenen Leitsätze an, nicht um sie bloß zu wiederholen, sondern um ihre geschichtliche Wahrheit durch den Rester des mittlerweile neugewonnenen Materials auch für unsere südlichen Landschaften augenfällig zu machen.

Der Grieche nannte die Finger idaische, betrachtete sie gleich mothischen Wesen im Dienste ihrer eignen Gottheit stehenb bemgemäß besondere Namen und Wirkungen legte ihnen Denselben Brauch besaß und verwendete ber Drientale. In Daj= navalkya 1, 19 (ed. Stenzler 1849) erflärt bas Gefeß: "bie Wurzel (Spike) des fleinen Fingers, die des Zeigefingers, die des Daumen und die Spize der Hand sind der Reihe nach die heiligen Stellen des Pras japati, ber Bater, bes Brahman und ber Götter". Was bas inbische Gesetbuch hier die geheiligte Spite des Fingers nennt, das wird von der lex Salica (ed. Merkel, p. XL.) mit demselben Rachdruck bioro genannt, und alemannisch bei uns die Fingerbeeri. Gleiche Wichtigkeit legt unser Ausbruck ben Fingern bei, wenn man bas plöglich erkannte Wirken göttlicher Allmacht, die fich fühlbar machende Vorsehung bezeich= nen hort als Gottes Hand, als Gottes Finger. Das beutsche Recht hatte baher jedem Finger eine besondere Beziehung gegeben zur Gottheit und zu bem von bieser herkommenben Gesete, bemgemäß auch ein besonteres Wergeld ihm zuerkannt, bas ihm im Falle erlittener Berletung Im Alamannenrechte, Tit. 65, 13—22 bezahlt gutzusprechen war. ber, welcher feinem Gegner ben Daumen abhaut, ebensoviel wie für Beschäbigung des kleinen Fingers, nämlich 12 Schillinge, für ben Zeigefinger 10, für Mittelfinger 6, für den Ringfinger 8 Schillinge. So stehen sich Daumen und kleiner Finger in ber Werthschätzung gleich, wie sie auch nach bem Fingermärchen beibe eine nächstverwandte Rolle spielen; jenes Sprüchlein hebt seine Geschichte mit bem Daumen an, als bem Unglückträger, und schließt mit dem kleinen Finger, als dem gerichtlis chen Kläger. Ift ber Daumen ins Wasser gefallen, so muß ihn ber kleine Finger entweder ins Geschrei bringen (es dem Vater sagen), ober ihn wieder ins Leben bringen (wieder aufwecken); die beiden stehen sich bas her so gleich, daß sie sprichwörtlich dazu dienen; eine sich von selbst verstehenbe, ausgemachte Wahrheit sinnbildlich zu bezeichnen. Ueber eine alberne Wahrsagerinn, die auch nicht mehr wisse als andere Leute, scherzt Walther v. d. Valw.: Dannoch seit si mir ba bi baz min Dame ein Vinger st. Dieselbe Art ber Geltung kommt ben Fingern noch immer, wenn auch nur symbolisch zu, bei ber Ableistung des Eides. Aufseß, Anzeiger 1854 pag. 37, giebt eine Eibesablegung, bie ben brei Schwörfingern die Bebeutung des gegenwärtigen, zufünftigen und des nach dem jungsten Tage beginnenben ewigen Lebens beilegt.

Heutzutage macht theils das geschriebene Gesethuch noch eben dasselbe geltend, theils giebt dabei Gericht und Pfarramt dem Schwös renden eine sinnverwandte Sacherklärung über die Bedeutung der forper--lichen Eibleiftung, wie es solcher Art das handschriftliche Statutar-Recht der Freienämter im Aargau thut. Hier heißt die betreffende Stelle: "Auszug Reiserlicher Rechten, Eybts zu gebrauchen. Da merch mit Fleiß ein ieder Mänsch, der ein Eydt will schwehren, der soll auffheben drei Finger. Bei dem ersten, das ist der Daumen, ist zuo verstehen Got der Batter, beim andern Got ber Sohn, bei bem triten ber hl. Geift. Die andern zwei letsten Finger in der Handt zeigent onder sich. Der ein bebeut die kostliche Sell, das sie geboren ist under der Manschheit, und ber fünffte, Kleinfinger, bedütet ben Leib, als der ist der kleiner zuo schetzen gegen der Sell. Der do faltsch schwerth, der redt zuo gleicher Weiß, als ob er spräche: also soll mein Sell, die ich bedütet beim vierten, vnb mein Lib, beim fünften Finger, mit einanderen verdambt werben." (Scripsit Laurenzius Zelger, Monachus Murensis, anno 1643.)

Das Ergebniß aus solcherlei bis in unsere Zeit reichenden Rechtssgewohnheiten ist also in Kürze folgendes: "Hand und Finger sind auf vielfache Weise bei allen Völkern zeichenhaft und bedeutsam; manus loquax, bei Petronius, linguosi digiti, bei Cassiodor." (Grimm RA.

142.) "Dar scal benne hant sprehhan unzi in ben luzigun vinsger" — so, melbet bas Muspilli-Lieb, musse am jungsten Gericht jegslicher Mensch jegliches einbekennen; und wir alle äußern heute noch, mein Kleiner Finger hat es mir gesagt.

#### 1. Der Daumen.

Bim Saderbume! ift Fridthaler- und Freienamter Schwurformel, die man den Kindern angiebt, damit sie sich nicht durch sonstige bose Rebe verfündigen sollen. Der Daumen war vor allen Fingern bem Gotte geheiligt. Die lex Salica, ed. J. Merkel, neunt ihn baher Alahthuma, Gottesfinger, und belegt seine Verletung mit besonderer Buße. Der Raum zwischen ihm und bem Zeigefinger war bie Wobansspanne; so war Woban ber Gott bes Glückes und bes Glücksspieles. Drum halt man für einen, bem man im Spiele bas Gluck zuwenben will, sprichwörtlich noch ben Daumen: pollices, cum faveamus, premere etiam proverbio jubemur; Plinius hist. nat. 28, 5. Gluckstind gilt aargauisch: Der Dame ist ehm i d' Hand gfalle. waltthat bagegen heißt, einem den Daumen aufs Auge setzen, ihn baumeln. Um Spielgluck zu haben, sollte man fich ben Daumen gehenkter Diebe verschaffen. Der Römer gab bem geheiligten Finger ben Namen pollex, von polliceri, eidlich geloben, und seine Schwurformel hieß darnach: me pollice! Als Eigils Söhnlein Dervandill, Drendel, vom Gotte Thorr über das Weltmeer (elivagar) getragen wurde, sah bem Knaben eine Zehe aus bem Tragforbe vor und erfror in ber Nacht= falte. Da nahm fie der Gott und warf sie an die Sterne. Seitbem steht borten bas Gestirn, welches beim Standinavier Dervandills 3che, bei uns der Daumen am Heerwagen heißt "Dümeken, Goldemeker, Gold= ammer, ber goldene Daumen, jener fleine Stern über ber Deichsel am Großen Wagen." Ruhn nordt. Sag. pag. 457. Die große Zehe und ber Daumen sind so vor Alters ber gesetzliche Maßstab gewesen. Der Fuß bes Langobarden Königs Luitprand hatte bas Maß eines Ellenbos gens, vierzehn solcher Füße machte bas Stangen= und Seilmaß, womit ber Langobarde die Aeder maß. Grimm D. S. no. 405. Graffs Diut. 2, 369 giebt bafür wieber ben Daumen an: digitus enim pars minima agrestium mensurarum. Die alte Appenzeller Elle hielt 37 Daus menlangen : Zellweger Appenz. Gesch. Das Luzerner Stadtmaß gieng vom Daumen bis zum Ellenbogen: Ras. Pfyffer, Luzern. Gesch. 1, 17. Die städtische Maßstange, womit man ben Abbruch überhängend

gebauter Hauser bestimmte, war "zwelf Tum-Elne lang". Segesser, Luzern. Rechtsgesch. 1, 81. Noch alljährlich trägt man im Glarnerlande bei dem Bolksfeste der sogen. Räfelserfahrt eine Lade "die goldig Trugge" mit alten Documenten processionsweise herum; und das Volk sagt von ihr, es sei der Daumen des Landespatrons, des hl. Fridolin brinnen. Es ift nämlich die fogenannte Daumenvefte barinnen, Handvefte, Richtebrief, jener Freibrief, auf bem ber bekräftigende Finger in das rothe Sigelmache eingebrückt zu werben pflegte. Gben barüber hanbelt auch die Sage vom Schuster zu Lauingen, Bechstein D. Sagb. no. 960: Als dieser fich zum Zweikampf stellen sollte, gelobte er es damit, baß er statt bes Handschlages ben Daumen aus seiner Hand hergab, und nach bem stegreich beenbigten Kampfe erbat er sich für seine Baterstadt das Worrecht, ins Kunftige mit rothem Wachs sigeln zu burfen. Seit ber Zeit gab es auch einen St. Georgsbaumen, ber ftückweise an zweierlei Orten, in Pappenheim und in Kaisheim verwahrt wurde. Beim Daumen mußte König Friedrich seinem Pferdejungen einen Gib ablegen, ihn nicht ferner prüzeln zu wollen. Müllenhoff, Schlesw. Sag. no. 522. Wer sich dem Teufel verschreiben will, dem beißt er in Rabengestalt ein Zeichen in ben linken Daumen: Bal. Anshelm Berner-Chronif ad ann. 1509 (Jegerhandel), ober er stedt ben seinetwegen gefolterten Heren seinen Daumen ins Dhr und macht sie damit unempfindlich. Belemniten neunt man im Jura Teufelsfinger und halt ste für jauberfraftig. Auch besonders hervorragende einzelne Berge einer Gebirgsgegend führen den Namen Daumen; so einer im bayr. Algau bei Kempten; ein anderer liegt am elsäfischen Frôwald und ist des W. Jägers Revier. Stöber Elsaß. Sag. no. 260. — Betrügerische Wirthe und Krämer mussen nach ihrem Tobe umgehen und ihren Daumen ausschreien: der Wildifüfer, der Lindegiger, no. 327. 220 in den Aargauer Sagen. — Henisch, Teutsche Sprach. Augsb. 1616 nennt ihn beshalb ben Kaufleutfinger. Will bie ahd. Gloffe Gunft und Glud ausbruden, so heißt's "flexo poplite, kifaldanem fingarum edo coufanom". Gloffe bes 8. Ih. Diut. 1, 499 b. Weil ber Daumen ber Kausseutsinger ift, so heißt bas mit ihm ausgezählte Gelb Daumenkraut. Das Marchen vom Daumennidel bezieht sich auf den Gott Thor, der sich einst im Daumling eines Riesenhandschuhes verstedt hielt. Der Daumen hat unter allen Fingern bie wenigsten Beinamen. In Medlenburg heißt er Dictbuf; Luseknicker bei Pott, Zählmethode; Lüstödter im Appenzell. Der Ringwechsel Reugetranter vor dem Altare geht im Hildesheimischen selten ohne die wunderlichsten Drehungen des Hochzeitspaares ab, weil jedes dabei den Daumen obenauf zu bekommen sucht, in der Boraussehung, hiervon werde das Regiment in der Ehe abhängen. Seisart, Hildesheim. Sag. pag. 150. Als die hl. Hedwig verlobt wurde, brachte man ihr und dem Bräutigam ein Schwert, auf das Beide den Daumen legen sollten. Stöber, Elsaß. Sag. no. 63.

### 2. Beigefinger.

Die lex Sal. nennt ihn ben Schußfinger, ben Bogenspanner, ber bie Pfeile schnellt von bes Bogens Schne. Stotsinger, Richthosen, Fries. Wb. — In ben Casseler und Trierer Gloss. ist er Zeigari genannt. Letteres geht auf ahd. zihan accusare, und auf latein. dicere, indic—und judic —, anzeigend und rechtweisend. Daher ist ihm vorzugsweise ber Rame digitus eigen. Seine Spitznamen sind: Botterlicker, Bottslicker (Butterlecker, Hasenlecker, in Bremen u. Holstein), Pets und Pegessinger (pad an, Schweden), Lecksens (Nachen). Diese Namen sinnlicher Raschhaftigseit sind von höchstem Alter und hängen mit griech. Lichands, litth. Lizus, wahrscheinlich auch mit mongolischen Namen zusammen. Pott, Zählmethobe, 297. Daher erscheint der Zeigesinger in allen Spielssprüchen als der Dieb. Fiedler, Dessauer Bolser. pag. 5 und 25 giebt berlei schottische und englische Kinderreime; einer davon sei hieher gesetzt und übersetzt:

Here's Breakbarn, Here's Stealcorn, Here's Haud = watch, Here's Rinnawa', And little wee = wee Cronachie pays for a'.

Das ist die Scheunenmaus, Das ist der Stehlkorn, Das ist der Paßauf, Das ist der Finkenstrich, Und der winzige Piephans bezahlt die Zech.

# 3. Mittelfinger.

Rach seiner Länge und Größe hat er seine meisten Namen: Lans gelei (Bremen), Langluchs (Pommern), Langhals (Hessen). Bär nennt man ihn in Säddeutschland, wenn man ihn am Tische trommelnd gegen

das Kind anruden läßt. Ebendaher auch Narrenfinger, Leidfinger. Digitus impudicus, holl. Schaamvinger, hieß er gegenüber seinem Nachbar, dem Zeigefinger; denn dieser weiset mit seinem Wortbegriff von diesere und decere, sich geziemen, auf das Gegentheil des langen Finzgers hin, der sich ungedürlich vordrängt, daher sein Name in Appenzell Landammann. Die lex Sal. nennt ihn Taphano, Zapshahn, etwa so viel als Schnapphahn, der Alles vor weg nimmt. Die ahd. Ueberzsehung aus dem ersten Buch Woses, Diut. 3, 44 sagt in dieser Beziezhung:

Der britte heizet ungezogen, wande er îlit sich furnemen. suare biu Hand reichet, aller eriste er iz pegrîfet.

Er gilt beshalb auch als ein sich überall einmengender Hauskobold und scheint wohl baher seinen ferneren Namen ahd. Lancmar, incubus, gleichsam Großhanschen, bekommen zu haben, aus bem sich sein holsteinischer Namen Langmeier, lange Marje erklären würde, sowie auch sein lettischer Rame Garre marre. Gramm. 3, 404. Doch ift biese Ramens= form sichtlich auch mit der bes Goldfingers verwechselt, welcher nicht Golda-mar heißt, sondern Goldammer, Emberiza (vgl. Fiedler Volker. pag. 25. Pott, Zählmethode); so daß hier also einer der Ringfinger= namen auf ben Mittelfinger übertragen sein wird. Erinnert man sich ber vorhin gemachten Anführung aus Ruhns nordt. Sag., wornach das selbst p. 457 ber Deichselstern am Sternbilde bes Wagens Golbemefer und Ewiger Fuhrmann genannt wird, so gewinnt baraus ber als impudicus und infamis verschrieene Mittelfinger wieder ben ihm ursprünglich zukommenden Namen des hellen Fingers (Emberiz und Emmerling; vgl. unsere no. 147.), gegenüber bem goldhellen Ringfinger (Goldam= mer) und dem Alles in Gold verwandelnden Daumen (Goldemefer). Golbene Hande,,dexteras" überschickten sich bie römischen Legionen nach altem Brauche zum Zeichen ber Gastfreunbschaft; Tacitus hist. 1, cap. 54. 2, c. 8. Wir nennen bie rechte Hand bes Kindes bie schone.

4. Goldfinger.

"Den Ring tregt der Mensch an dem sierden Finger, der heißt der Hertsfinger". Geiler von Keisersb. Evangelib. Bl. 101 b. — "Und würt der Brautring an den vierdten Finger gesteckt, von welchem die Abern zum Herten gehen, anzuzengen, das die Liebe soll hertlich sein,

wie Istdorus schreibet II. de officiis c. 15, und das genftliche Recht solches anzeucht, causa 30. Quest. 5. Cyriac. Spangenberg Chespiegel, Straßb. 1578. 275 b. — Altn. heißt er Baugfingr — franz. annulaire, Golbenringer (Holftein), Golbinger (plattb.); nicht bloß weil er ben Ring trägt, heißt er so, sonbern weil er ein freubebringenber Schoner ift, ber auch Jungfrauenfinger genannt und bei ben Griechen bem Sonnengott heilig war. Von bieser lettern Beziehung aus sind ihm eine Reihe neuer, theilweis noch giltiger Benennungen entstanden. Reben bem Ramen Herz-, Gold- und Ringfinger heißt er besonders noch Arztfinger: Troll Gesch. v. Winterthur 4, 113. Bei Plinius: digitus medicus. Lex Sal.: elechano, Zürcherisch ber Lachener, ber Finger mit bem man lachonet — quackfalbert und Krankheiten beschwört. Ahb. Lachi, agf. Laecefinger, ban. Laegefinger, in Wales heißt er ebenfalls Finger bes Zaubers. Pott Zählmeth. p. 295. Wie bie berührenbe Hand selbst heilt, so ift bieser ber vorzugsweise heilkräftige; brum sagt Gotfrieds Triftan von ben Liebenben:

> Si sint gerne einander bî: bas Duge bî dem Herzen, ber Vinger bî dem Smerzen.

Deßhalb legt dieser vierte Finger, dem Fingermärchen zu Folge, den Daumen ins Bett und deckt ihn warm zu, wenn letterer ins Wasser gefallen ist; auch thut er ihm Zucker in den Brei, oder nöthet ihm die Patientensuppe ein. Bgl. unser dazu stehenden Kindersprüche. Da er alle Uebel heilt, die man nicht berusen soll, wie ja auch das Glück nicht beschrieen werden darf, so heißt er auch der Ungenannte. Im Apollonius des Heinrich von Neuenstadt erprobt ein Brunnen die Keuschheit aller Ränner, die ihre Hand hier eintauchen; nun ward

etlichem swarz biu Hant, etlichem ber Binger Ungenant.

Denn wie vorhin bemerkt, ist er auch Jungfrauensinger geheißen. Selbst im Sanskrit heißt er ansman, Namenlos, und worüber man am meisten erstaunt, auch bei ben Indianern Nordamerikas. Pott, Hallische Lit. Zeitg. 1847. 238. Er also wird hauptsächlich die Sitte bestimmt haben, wornach man eine zu ermittelnde Thatsache durch das Feuerordal, durch das Hineinhalten der Hand ins Feuer erforschte und bewies. Bgl. die über den kleinen Finger gegebene Schlußbemerkung.

# 5. Rleiner Finger.

In der ahd. Paraphrase des ersten Buchs Mose, Diut. 3, 44 heißt es von ihm:

Der minneste singer, ber ne hat ambeht ander ne wane so's wirt not, baz er in daz ore grubilot.

kann nichts bei sich behalten, und wie er bei Gericht Alles angiebt, so bringt er auch im Hause allen Geschwistern ihre Unart aus. Der Bater behauptet bann, sein kleiner Finger habe ihm Alles gesagt. Weil beim jüngsten Gerichte Alles einbekannt werden muß, so läst das ahd. Nus-pilli auch der Hand ihr Geständniß vor Gott ablegen, und dabei wird des kleinen Fingers nicht vergessen:

Dar scal benne Hant sprehhan, allero sidd uuelih unzi in den luzigen Vinger. Dies ist der plattd. Luttjesinger, der ahd. mineckino oder Minderling, der Piphans, Kenkes und Kinkes (Kindskopf, in Aachen), Pink (holland.), Pipling (Elberfeld), Dubbedischen (Köln. Firmenich 1, 425. 459), der Pinkewinker und Biribinker, in der Kinsberspielsprache ein kleinster Iwerg, von dem ein Räthsel umgeht, welches man fälschlich auf den Schuhnagel ausbeutet. Man läßt nämlich den kleinen Finger über den Tisch hinmarschieren und spricht:

Ich weiß ein Ding, heißt Pieperling, Kann gehn und brehn, Kann auf dem Kopf nach Hause gehn.

Wegen seiner Kleinheit hieß er dem Griechen müops, die Blinzels maus, die nicht weit schauen kann, und kakos, der Dieb, weil er mit beim Pflaumenstehlen war. Mercurius war sein Gott.

Die Gabe ber Weissagung ist also zulett aus der ganzen Hand in den kleinen Finger übergegangen und dieser verwendet dieselbe nur zu Klatschereien; so wird endlich aller Glaube klein. In Stephens und Cavallius schwed. Sag., übers. v. Oberleitner, Wien 1848, schneidet man sich in den kleinen Finger und ersieht aus dem Tröpschen Blut, daß die entsernte Geliebte noch am Leben ist. Ober man muß vorher Zausbersormeln demienigen ins Ohr raunen, dessen Hand wahrsagend werden soll: "Wilten Erschelnungen einem Knaben in die Hand machen, so mustu ihm die Ramen der Geister dreymahl ins rechte Ohr sagen Gardiab,

Farbiar, Ipobhar". Fauft's Höllenzwang, ed. Scheible, Stuttg. 49. p. 176. — Oder endlich man wählt den bloßen Fingernagel, um in ihm das Gesuchte als in einem Spiegel wieder zu erblicken (vgl. Abth. Ummenglauben: Hauszucht: bas Kind kann sich in seiner linken Hand als in einem Spiegelein selbst betrachten). In Sigrbrifumal sagt bie Walkure zu ihrem Helben: Rite bir Runen auf ben Rucken ber Hand und mal' ein N. auf ben Ragel. Simwet Ebba 1, p. 169. Daher heißt es vielfach in ber Ebba (Simroct 1, p. 171), Runenzeichen stehen auf bem Ragel ber Rorne. Gegen bieses Beschreiben und Beschauen bes Fingernagels eifert Geiler von Reisersberg: wie geet es zu mit ben Warsegern, bie warsagen und gestolen Guot burch Gesicht widerumbbringen? Sie machen Gesichten uf ein Ragel, salben ben mit Del, und muoß ein Junffrawe, ein Kind, das lauter ist und rein unversleckt, und das muoß in den Ragel sehen und sagen, was es in dem Ragel sicht. Ameise Bl. 39. Es seind die vff dem Nagel sehen vnd Gumpestbletter daruff legen, vnd Del baruff schütten vnb ein junger Knab, ber muoß baryn sehen vnb sagen, was er sicht, wer ber Dieb sy. Brofamlin (von ben XV Staffeln) Bl. 19. — Aus diesem festen Glauben an die Wahrsagungsgabe der Hand läßt sich erft der deutsche Gerichtsbrauch des Resselfangs als ein wirklich giltig gewesener begreifen. Wir sind gewohnt, die Phrase, sich die Finger verbrennen, als eine uneigentliche zu nehmen und sie noch zu milbern burch eine neuere: die gebratenen Kastanien aus bem Feuer holen. Allein das Alterthum machte vollen Ernst, Schuld und Unschuld ber Hand in Feuerorbalen zu erproben, so lange Hand und Finger in Gottes Hand und Gottes Schut standen und seinem Dienste geweiht waren. Die Ebba (Simrod 1, p. 204) erzählt, wie Atlis Gemahlin, bes unerlaubten Umgangs mit Dietrich geziehen, selber bas Gottesgericht verlangt, um ihre Reinheit baburch zu bewähren, daß sie Loossteine aus dem siedenden Kessel herausholt.

Sie tauchte die weiße Hand in die Tiese, Griff aus dem Grunde die grünen Steine: "Schaut nun, Fürsten! schuldlos din ich, Heil und heilig, wie der Hasen walle." Da lachte dem Atli das Herz im Leibe, Als er heil sah Gudruns Hände. "So soll nun Hertsa zum Hasen treten, Welche der Gudrun zu schaden wähnte!" Nie sah man Klägliches, wer nicht gesehn hat, Wie da Herkias Hände verbrannten. — Sie führten die Maid zum faulenden Sumpf.

### b) Singerbezeichnung.

207)

Das ist der Dûme, be ist gern Bappen und Rûme, be sait, wo neh? be sait, is Here Garte, be sait, chast lang warte!

Beim fleinen Finger variirt's:

De sait: s' ist nit verlaubt, sust wird dir der Chopf abghaut! um es Töpi Tübedreck haut me dir der Chopf ewegg!

Topi, so viel als man mit drei Fingerspipen faffen tann. Tabebreck, geringfte Rleisnigkeit, die hier burch die auf den Diebstahl gesette Todesstrafe zur wichtigen Sache wird.

De isch is Wasser g'heit,

de hät en üße zoge,

de hät ne hei trait,

de hät en is Bett gleit,

und de chlî Lecker hät's — wärteli!

em Vatter und ber Muetter gsait. Dabei wird ber kleine Finger, zum Gelächter des Kindes, bisweilen durchgeklopft.

209)

De ist in Bach g'heit, be het en üße g'reicht, be hat en is Bett gleggt, be hat ne warm zubeckt, und de chlîne Schölm do hat ne wieder üfgweckt.

210)

Feuf Engeli hant gsunge, feuf Engeli chömet gsprunge. 6' erst blost 6' Fü'rli a, 6' zweüt stellt es Pfanbli bra, 6' britt schüt't es Bappli bri, 6'-viert thuet brav Zucker i, 6' feuft sait, sift ag'richtt: iet mis Büebli, bronn bi nit!

211)

Chlinfinger, Chlinfinger, Landamme, Euppe = Röther, Lüstöbter.

Appenzeller Fingerbezeichnung. Mundliche Mittheilung.

Die fünf Handstellungen.

212) Binki (mit den fünf stoßenden Fingerspißen).

Dalli (mit der Handschneide schlagend).

Rafti (mit den fünf krauenden Rägeln).

Platti (mit stacher Hand).

Fausti (mit geballter Hand schlagend).

#### c) Gliederbezeichnung.

213)

Langweg, Breitweg, Kreuzweg, Ellenbogen an der Nasen 'zogen.

214)

G'gangne Weg, über z'weg, Düpfnägeli, Ellebögeli, Friest = Müseli, Zizibüseli.

Bon ber flachen hand an (begangener Weg) wird über bas handgelenk hinüber bis zum Ellenbogen hin tupfend gezählt; dann tupft man zum Schmacht:härchen (Frisli) hinauf, das wie eine Maus am Loche des Ohres fist, und von da ins haupt: haar, wo das Kätchen Zizibuseli lauert und die Maus verzausen wird.

215)

Bäggeli, Tubäckeli (Nase), Steren - Acugeli,

# Stiene - Tapfeil, Hoorzüpfeld.

Blinzwinkel, Rosenrinkel, Endchen Tabak, Chruselbeer: Schelm du, bas thu in beinem Leben nicht mehr!

Bom Auge an gehts zur Wange und Rasenspiße — Endchen Tabat; dann zum Haare: "Kraseli" Ringelhaar, wo die Stachelbreren, Chruselbeer, hangen.

Chineli, Münneli (Mündlein),
Rasespitzeli,
Augespiegeli,
Stirnegüpseli
und e chlis = chlis
Hoor = Rüpseli.

In Kretschmer's Deutsch. Bolkel. 2, no. 376 niederrheinisch:

Rinne winne winnchen (gewinnendes Kinn) Möngchen brut (wohlschmeckender Mund) Bäckelchen rüt, Degelchen pihf (blickend, englisch peep) Räschen sihf (fließend) Stihrnchen platt, Höhrchen zipp = zipp, zapp.

> Twee Eier in Pott, twee Ogen in' Kopp, een Hart in Lieve, maakt dat nig steve? Bremer Ammenreime pag. 40.

Do rît't der Ma: füppjüpp!

do fahrt ber Ma: hühü!

do goht der Ma: trapptrapp!

do goht der Ma und stoht der Ma, oha!

do lütet er bîm Glöckli a: klingkling!

219) Es chunt e chlidderi schläderi Bär, wo will er a., wo chunt er her?

er will burch's Bumeli - Banneli ûs, burch's Baumeli uf i's Länbelis Hus.

Läubeli, sowohl der obere Hausgang, als auch Eigenname für Mensch und Milch= fuh; hier ist der Baumwipfel und des oberste Haustheil zugleich gemeint, Beides entsprechend dem Lockenkopfe.

220)

Es chunt e Bar, wo chunt er her?
es chunt e Bie, wo will se se?

es chunt ne Lûs, wo will se ûs?

es chunt es Müseli

is deline, denne Herzhüselk.

Man schiebt die vier Langsinger ber Reihe nach auf dem Tische dem Kinde bis ans Herzgrübchen entgegen. Bie, die Bione. Misti, Mauslein.

221) Restela (Haarschnur),

Sammeta (Sammetgoller am Hals),

Schinnischatte (Schattenhut aus gespaltenen Weiben),

Platte (Kopfscheitel),

Ennewêg (jenseitiger Abscheitel),

as (Zopfenbe).

Man bezupft das Mädchen von der einen der zwei Haarstechten über ben' Nachen binauf bis zum Ende ber andern herunter.

222)

Eirolle, Parolle.

Pantöffeli, Schuehlöffeli.

Schuehnagel, Roggagel.

Gugguge, huß üße!

Die Anfangsworte sind zusammengesett: Gier (=Pflaumen) holen, Beeren holen. Dabei beutet man auf den Obst naschenden Kindermund, der hier auch Lösseli heißt: Gallössel, Gallösi, d. i. Lälle, die Zunge. Roßgagel gilt dem Haarrupf, Gugguge dem Auge; huß aße! ist ein Scheuchruf gegen die Heerde von Läuschen im — Walde. Göthe hat in ,, Scherz, List und Rache", sowie in seinem Westösst. Divan diese Kinderscherze nicht verschmäht; ins Kürzere zusammengezogen als daselbst steht, lautet es bei ihm:

Seh ich eine Nase, möcht ich sie zupfen;

Seh ich ein Härchen, möcht ich es rupfen.

Seh ich einen Rücken, möcht ich ihn platschen,

Seh ich eine Wange, möcht ich sie flatschen.

Seh ich einen rothen Mund,

Möcht ich ihn kussen wund.

223)

Wo bin i bir lieb? im Herzeli binne. es Riegeli bra, aß es nummen üße cha!

### d) Sahlenbestimmung nach Thieren.

- 224) Ich und Du und 8' Müllers Kuh und 8 Müllers Stier sind eusere vier.
- 225) Ane bane Bohneblatt,
  wie mänge Chueh isch nonig satt?
  siebe Geiße und e Chueh.
  Sant Peter schloh't de Stalthür zue,
  rüert de Schlussel über de Rhî:
  mor'n am Worge soll's schon Wetter si.

Der Spruch wird auch hergesagt, wenn während des Regens ein Regenbogen kommt; bann hat der himmelspförtner St. Peter das schlechte Wetter in den Stall gesperrt und den Schlüssel zu Letterem weitweg über den Rhein geworfen. Aehnlichen Sinn hat folgender weitbekannte Reim über den "Wettervogel":

Es sitt en Abler af em Dach,
es regnet und er wird nit naß,
er zählet sine Federlein,
es mussen zwei und breißig sein.
eis, zwei, drei: — du bist frei.

Ueber die hier unerklärliche Bahl ,,es muffen zwei und dreißig sein" giebt Erk Aufschluß im Deutschen Liederhort no. 177. Das Bolkslied ,,ein Kukuk auf dem Zaune" (Silbenzahl IIIIIII):

> zeterum pompeter bubewich, ber Kufuk auf bem Zaune saß, (Silbenz. I.)

wird durch sein vier Strophen hindurch so ausgeführt, daß der Sänger gleichzeitig mit dem Aussprechen der sieben Anfangssilben und der Schlußsilbe der Strophe acht Striche auf den Tisch freidet, so müssen denn am Ende der vier Strophen 32 Striche dastehen. In Seelow bei Frankfurt a. d. Oder dient dieses Lied den Kindern in der Schule zum Zeitvertreib. Der eddische Riese Thiassi sitt in Ablersgestalt am Ende (auf dem Dache) des Himmels und sacht den Wind über die Bölker an; mithin vergleichen sich seine zweiunddreißig Ablerssedern, die undenest bleiben im Regen, der Windrose. Auf diesen Spruch scheinen altherkömmliche Scherzreden zu deuten. So iz regenot, so nazeent die Bouma. S. Gallerspruch a. d. 9. Jahrh. Hattemer Denkm. 1, 410. Was, was, was — was ist doch endlich das! wenn es regnet, macht es naß, macht manche Schöne naß. Haydn's Canon.

Bümpis, Bampis Habermues,
euse Geiß goht barfueß;
barfueß goht st,

üf em Matteli stoht st;
sind't st nüt, so luegt st troch,
,,gang iez hei und träg dis Bloch!"
lirem larem Loch —: bu bist's boch!

Bloch, ber Knuppel, der dem Weidvieh angehangt wird gegen bas zu Beitlaufen. Der Spruch auf die Gaus (Ganse) angewendet, folgt nach, no. 247.

Schäri nummen am Bei,
am Butti Butti hei!
be Hösseli und de Chlei,
be Lot und der Läu,
be Hubel und de Nappe,
sin unter einer Chappe.
be Nöppel, de Span und Laß
sind all an einer Gaß.
Züseli und Anneli mache Chernen üs,
sueret eusis Spanferndli dus;
i und s' Strau und eust Sau,
und eust zottlete Strausäck
und Suggbüebi selb sind Tubäck.

Der Anfang ist der Wiegenspruch einer Mutter, die ermüdet (schäri) den Fuß der Wiege (Butteheie) tritt, worinnen ihre vielen und Milch verlangenden Kinder liegen.

Dieser Spruch nennt lauter höchst alterthümliche Namen bes Schweines und zählt nach ihnen aus. Lop (porcus), Laß (porca), Läu (porcellus), entsprechen bem Namen bes Schweines in ber lex Salica (ed. Merkel, XVII.) Lescalti, Lerechalti. Letterer Name ist Rochboly, Alemannischer Kinderspruch. I.

ein Compositum aus Golz (verres) und Löser. Die Löserdürre ist und num die Rinderpest. — Der Kindername Höseli entspricht gleichfalls dem Ruse hetz hetz! womit man Schweine scheucht und treibt. Rapp und Röppel ist ahd. Spar. Span und Spanserndli ist das milchende Spunschwein, gleichviel wie Läu und Läuer, das noch an der Mutter trinsende Thier. In dieser Beziehung werden hier auch die ausgezählten Kinder Suggbüedi genannt, Milchsinder, "die all an einer Gaß sind", nämlich ebendasselbe sind, was die hier genannten Milchserkel. Die Phrase besagt gerade so viel von Kind und Schwein, als wie das spasnische Sprichwort von Fuchs und Wolf, Beide seien einersei: el lobo y la vulpeja ambos son de una conseja. Tu b äch werden noch obens drein die Kinder genannt, weil man sprachlich Tabak nicht raucht, sons dern tr in kt, also abermalige Beziehung auf Suggbüedi.

un, deux, trois, quatre: Müllers Kuh stoht d' Gvatter. un, deux, changez vous, Müllers Esel, der bist du.

Dieser Reim wiederholt sich in allen deutschen Landstrichen, er kann also nicht, wie Fiedler Dessau. Volker. no. 72. vermuthet, ein bloßer Abfall aus dem französischen Privatunterrichte sein; sondern er stammt schon aus unserer mittelalterlichen Spielsprache. Im Renner, Vers 11408 heißt es über die verschiedenen Würfe im Brettspiele in gleicher Weise:

Von Zinken und quater wainet manges Muter und Vater. von Zinken quater und ses muz Leugart, Met und Agnes unberaten beleiben.

228)

Eine, zwo, git e Floh.
drü, vier, git e Stier.
feuf, sechs, git e Her.
sieben, acht, git e Chap.
nün, zeh, git e Chräh.
velf, zwölf:
git es Chrätteli volle Wölf.

Schon Grimm Mythol. 1210 erinnert, daß dieser Reim der letten zwölf Weltstunden gedenke, nach denen das Himmelsgewölbe einbricht,

(Unter dem Gewölde sitzen zwölf Wölfe: Fiedler, Dessau. Bolter. pag. 56), wann der alles verschlingende Höllenwolf, der den Mond fressende hund Managarmr erscheint. Diesem Ausspruche der Edda gemäß schließt berselbe Reim in E. Neier's Schwäb. Kindr. no. 42:

um zwölfe kommt ber Dla

und ift Alles z' samme na (schlingt's mit einem Male hinunter).

Der Schrecken einer solchen Zeit bereitet sich hier vor durch eine Climar, die vom Ungezieser (Floh) zu den dämonischen Wesen aussteigt (Kape, Here, Krähe) und zu dem Mondhund kommt. Der mitgenannte Stier entspricht der bei Müllenhoff (Schlesw. Holft. Sag. no. 509) erwähnten rothen Kuh, welche vor dem letten Völkerkampse über die Brücke (des himmels) gehen muß. Diese Brücke heißt Kaupat im Friesischen, und ist die Milchstraße. Kuhn, Nordd. Sag. pag. 497. Vgl. die nächstsolzgende Anmerkung.

229)

Hundeli, Mutscheli, Stumpeli, Gutscheli, ich und bu und 8' Müllimalers Chue.

Der Spruch zählt nach Stier und Kuh aus, wie der erste Reim dieser Abtheilung in no. 224. ebenfalls thut. Dies kömte unsere jedige Anschauung für ein Zeichen von besonderer Bolksrohheit halten, der Ungrund aber zeigt sich schnell. Mutschell ist das Motschefühlein von Halle, in Fiedlers Dessauer-Reim, und das Buköken vun Halberstadt (Firmenich 1, 54 b.); jene Kuh also, die schon seit so langer Zeit von Bater und Kind angerusen wird, die in den Glossen (Anton, Gesch, der Landwirthschaft 1, 429) Bucula, Kalda genannt wird, weil sie die dus hende und muhende (bübere, doare) ist. Aus ihr aber hat unsere historistrende Weisheit endlich jenen Bischof Bucco von Halberstadt heraus entdeden wollen, welcher anno 1074 mit den Sachsen sich gegen Kaiser Heinrich empörte. Helmold, Chron. der Slaven. cap. 27. Allein in unserer vorausgehenden no. 184 zeigt sich bereits, daß dieser Bischof Bucco im Kindermunde nichts anderes ist, als die Bukow und das Krauenstühlein, wie das Johanniskäferchen noch allenthalben genannt wird.

Stumpeli heißt das Thier, wenn seine Hörner klein und abwärts gerichtet find. Gutscheli ist Diminutiv von Gusti, generischer Rame für alles junge Hornvieh; daher z. B. Gustihorn, ein Schneeberg an der

Gemmi. Alpenrosen 1821, pag. 77. - Dem Griechen war seine Simmelskönigin Hera bie Rindsäugige, Zeus verwandelte seine Geliebte Jo in eine Ruh, — warum wollen wir unserer Sprache und Mythe das Gleiche als eine Robbeit anrechnen, was wir ber fremden Mythologie niemals verübeln? Der Kinberspruch, ber nach der Reihe der Rinder Die Gespielen auszählt, verfährt zudem babei ganz nach germanischem Brauche und jener Vorzeit gemäß, als Vieh und Waffe noch allein statt des Gelbes und ber Geldsumme galt. Pecoris cupidissimi, heißen wir bei Casar B. G. 6, 35. Hortrich (ahb. chortar, grex) gilt noch von jenem Schweizerbauern, welcher ber reichste an Besit ift, insofern er ben größe ten Vichstand hat; und Fê (pecus), sonst Geld bedeutend, Fechel (pullus) heißt im jesigen Bregenzerwalde jedes mannbare Mabchen im Hinblid auf ihr Heirathsgut. Schmib, Wb. 198. Der Werth des gegenwärtigen Biehstandes ber Schweiz ist obrigkeitlich auf 139 Millionen Francs geschätt: Allgem. Augsb. 3tg. 1853 no. 228. Dieser Nationalreichthum muß wohl auch so weit vermögend geworben sein, um sprachlich als Zahlwort personificirt zu erscheinen. Allein das Thier hatte für die Rechtsbegriffe ber Borzeit auch außer seinem Werthe noch Geltung. Das Harsthorn ber Urner war ber in ben Burgunberfriegen berühmt gewordene Stier; basjenige beren von Schwyz hieß bie Ruh; und das der Unterwaldener das Ralb. H. A. Brimm, Schweißer Cronica 1786. 125. Stier, Ruh und Kalb wurden somit zum geabelten Wappenthiere erhoben.

In solchen Ehren wird das Hausthiernoch immer belassen, wenn die Bolkssprache allein und unbeirrt seiner erwähnen will. Zu Haus in meinem Ochsenstand, wo die Kuh angebunden ist — nicht über die Kuhweide hinaus kommen, in mein Kuhland gehen — dies sind lauter Phrasen, mit denen man sonst die Heimath bezeichnet hat. Kühruhe heißt dem Sennen die heiße Sommermittagsstunde; die auf den Abend, heißt ihm, wann die Kühe sich wieder niederthun, wann sie die Klauen einziehen. Das Ende der Welt sommt nach dem Volksglauben, wann man eine Kuh auf dem Schwarzwalde mitten in die Schweiz herein lühen (brüllen) hören wird. Derlei grobsadige Formeln sind auch der französischen Sprach-Sleganz gesläusig, und selbst der seinere Neapolitaner soset sein Mädchen, Annechia mia", meine einsährige Kuh. Es sommt nichts dem Ochsenstande gleich, sagt man bei und, wenn man die Sicherheit des sesten Landes bevorzusgen will gegenüber den gefährlichen Secreisen; ebenfalls im dictionn. de

l'Académie: qu'il n'est rien tel que le plancher des vaches, que de marcher sur le plancher des vaches. — Les unes sont vachères, qui nous diront quelque propos de leur pays de vache. Cl. Marot, Epître pour un gentilhomme. Regis, Ueberset. des Rabelais. Als Papst Julius II. die Franzosen Wein= schläuche (amphoras vini) und die Schweizer Schweizerkühe schimpfte (pecora campi), verstand er sich auf beider Bölker Sitte schlecht; unb die Schweizer selbst wußten auch nicht mehr, was sie von sich selber wollten, als sie anfiengen, sich über solche Sprüche zu ärgern, als wären bieselben nicht ihre eigenen, sondern von der Fremde ihnen zum Hohn erfundene. Es giebt auch noch Kirchhofer, Sprichw. pg. 69 eine höchst verworrene Erflärung bes schweizer-historischen Sprichwortes vom 3. 1523: Da schlag Glück zu, wie zu beren von Kappel Kuh. Rie hat sich bas öfterreichische Kuhländchen seines Namens geschämt, ber nun allent= halben gekannt ist, seitbem Meinert so schöne Volkslieder und Weisen dorten aufgesammelt hat. Nie glaubt bas nbb. Bauernkind unrecht ge= betet zu haben, wenn es sagt:

> Hier ligg ick as' ne Koh, nu seh uuse Herrgatt to, dat mi nin Düüwel wat doo! Lyra (Donabrügger) plattd. Briefe 1837 pag. 187.

In Fischarts Gargantua cap. 8 wird also ausgezählt: mir zu, als einer Kuh; ich wart sein, als ein Schwein; halb, als ein Kalb; ganz, als ein Farrenschwanz.

230) Ein = einer, Kabeiner, brei Türke, vier Finger, Schnägägger, Rorohrer, Guggut.

Turke ift Maifafername und zugleich Rofiname: bann folgt Schnecke, Rohrtommel und Kufuf.

Eine, zwo: 8' bîßt mi e Floh. drei, vier: i ha si schier. seuf, sex: i ha si recht, sieben, acht: i han eres gmacht.

Floh ist seminin.

232) Tambourmajor, nimm d' Chap bim Ohr, nimm d' Chak bîm Schwanz, mach mit ere en Tanz.

233)

Heb em Bar de Schwanz üf, blos em hinde brî, 6' ist en goldigen Depfel, be g'hört bî.

Der Bär gilt im Aargauers und Bernerlande als das zu den Weihs nachtsbescheerungen nothwendige Thier, eine Bärensigur wird auf alle größeren Lebkuchen gepreßt. Bärendreck ist Süßholzlatwerge. In Weinsholds Weihnachtsspielen ist der Bär, der Bartel und der bescheerende St. Nicolaus einerlei Person. "Hinter dem Thiere steckt unzweiselhaft Thorr". Mannhardt in Wolfs Itschr. 3, 145. 146.

234)

3' morge chunt der Langethaler und bringt e Sack voll Neuthaler; 3' Mittag chunt e Schwyzer und bringt e Sack voll Chupferchrüzer, 3' Obig chunt der Bayerfürst und bringt e Sack voll Läberwürst.

Der Spruch handelt von der bevorstehenden Repelsuppe. Der Langenthaler ist der Berner-Viehhändler aus dem Oberaargau; der Schwyzer war sonst durch seine kupfernen Kreuzer- und Rappenstücke (Pfennige) munz berüchtigt; die rothweißen Schweine nennt man Baper, angeblich baprische Zucht, in Wahrheit aber weil ahd. per verres, niederrheinisch Beir, Beier, Beiger ist, in der Weidmannesprache Becker. "Sonorpahir, verres" Langobard. Wb. in Haupt's Itschr. 1, 558.

#### e) Sahlenangabe nach Speise und Erank.

235)

Andere Bäum gent au no Depfel, Buebe chönnet au no chlöpfe. andre Bäum gent au Cyparte, Maibeli müent au no warte. andre Bäum gent au no Bire, Buebe chönet au no giere. andere Bäum gent au no zwätsche, Maibli chönnet au no schwäse. andre Bäum gent au no Ruß, Judebuebe gent au no Puff.

Cyparte, die Cyperpflaume. hlöpfe: larmen und prahlerisch sich meffen.

236)

Einige beinige Dumpete,.

diese bose, wo witt hi?

grüne Bolz, fahr is Holz,

fahr is obere Beckehûs,

nimm e guete Begge drûs!

wenn er no nigg bache wil,

hank ne an en Rechestiel.

wißes Hueh, schwarzes Hueh,

welles mueß i üße thue?

Das Bolzschießen in den Wald und hier noch in ein Bäckerhaus ist das Abschießen eines Frühlingsschosses, das Abschnellen eines Hansstengels, der auf zwei Gertenböcken gelegt und mittelst einer gegen ihn losgelassenen Schnellgerte pfeilartig in die Luft hinaus geschnellt wird. Es ist ein zum Empfang des Frühlings und zur Austreidung des Winsters ursprünglich begangenes Spiel, das auch dei Erwachsenen noch theilweise gilt. Vgl. no. 280, Einleitung. Erst wenn der Winter vor den Blüthenbolzen des siegreichen Frühlings zurückgewichen ist, läßt sich der Feldbau wieder betreiben. Deßhald soll derselbe Bolzen dis ins oberste Bäckerhaus des Dorses geschossen werden, damit man dorten neues Brod zu backen anfange. Die aus frisch geärntetem Korn gebackenen ersten Semmeln werden dann an Rechen gehängt, wie die Brezeln an Spieße (Oberdeutsch. Gebildbrod no. 15) und unter Liedern geschultert im Dorse umhergetragen.

237)

Acnige Daenige Doppeldei, Riffel=Raffel=Rommelbrei, Rachelbrod i der Noth: i der Pfanne dusse om en Chrüzer Russe.

(Appengell.)

288) Aenige baenige Doppelband, Riffel = Raffel = Rummelwand; Aenisbrod in ber Roth, b' Suppepfanne, buße gstanne.

289)

Enbeli Bänbeli Dessenbe, gloria tihi domine; Algathebrob in ber Noth: seusezwänzig brißig Loth. Hirzesprung und Bärethal, Chugelrundum überall, i ber Pfanne duße g'stanne, Weggebröbli chli und groß, sie sind gfange Stoß an Stoß.

Dieser Zählspruch geht wechselnd durch ganz Deutschland. In den Dichtungen aus ber Kinderwelt, Hamburg 1815, heißt er: Gerstenbrod in ber Roth; (und barnach baffelbe bei Simrock, no. 403). Brob, bas ber Reim auch nennt: Ankebrost in ber Roth; Hadebrob, Dintennoth; Acherbrod — bei Stöber Elsaß. Bolfeb. no. 32 ", Aleges: brod in ber Rob" — ist basjenige Festbrod, welches am Tage ber hl. Agathe in ben Haushaltungen gebacken, firchlich eingesegnet, wohl auch mit Weihzetteln beklebt und das Jahr hindurch aufbewahrt wird, um es bei einer Feuersnoth ("Dintennoth" statt, in ber Roth) in bie ausgebrochene Flamme zu werfen. Da bieses Brod nun wenig mehr gebacken wird, verdunkelt sich auch sein Namen. Ebenso steht es mit bem "Riffel-Rammel = Rommelbrei." Damit sind die Ramen und Rammeln (der Bobensatz in der Milchpfanne, die Schärrete) gemeint, des in Bayern noch Riffelbrei genannten Milchmuses, bas man nach bem beenbigten Geschäft des "Hanfriffelns" (Brechens) nebst Krapfen und anderen Mehlspeisen auftischt. Panzer, Banr. Sag. 2, no. 261. Hirzensprung und Barenthal ist doppelsinnig; es bezieht sich auf die Doppelsemmel, im Appenzell Parli genannt, und auf das Neujahrebrod Hirze, ehemals in Hirschenform gebaden, schwäbisch baber Springerle: Meier, Schwäb. Sag. 462. 465. Zugleich ist Beibes auch ein St. Galler Ortsname. Hirzensprung ift Beiname bes Weilers Roblen im Rheinthal. Gine 300 Fuß lange Felstluft mit thurmhohen Wänden liegt baselbst und soll ihren Ramen von bem fühnen Sprunge eines gejagten Hirschen herleiten. 1837 ift fie burch Bergfturz verschüttet worben. 60,000 Centner gestürztes Gestein sperrt jest biesen Bag. Meper-Anonau, Schweig. Erbfunde 2, 33.

- Eis, zwei, brei,
  es chunt es Fueder Heu,
  s' chunt es Fueder Mandelchern:
  eust Mama isset's gern.
- Eis-weiß, Hökli-Böckli, runtschi-buntschi, ruff-puff: die römischböhmische Haselnuß: bas Galgevögeli hacket's bert üß.

Das Hof Ruß sind drei und eine obendrauf.

- Deibelbum, ha Ruß im Sack, wie viel au? brei Höcki. Heibelbum, wer hat bers ga? Heibelbum, mi Götti.
- 3ah Lucke, Spieltrugge, 3ah - Lucke, nimm d' Ruß; chaust si nit bise, lo si denn duß.

Spieltruhe, Schächtelein, wird hier die Zahnlücke genannt, weil man die Ruß dem Mitspielenden in den offnen Rund schiebt, flatt beren aber auch oft nur ein Steinchen.

Es schneielet, es baihelet, es goht e chüele Wind, i han e Hämpfli Brod im Sack, es guenet mer alle Chind.

Baihelen , weben ; Bicht - pruina. Bampfli , handvoll. Guenen , ichmaregen.

i han es Höckli Ruß im Sack, i wött, es war e Doublone; wenn b' Wibere die Strumpf abziehnt, so müent si a = foh floh'ne.

I ha ne mol es Schäßeli g'ha i der Studen inne; i han es Höckli Ruß im Sack, han em's wölle bringe. sell Maideli ist ennet dem Berg, me seit ehm nu s' Brûnettli, hat es Wöschli Hoor ûf em Chopf und hinten ade es Zöpfli.

Bofole, Bufchel; ennet, jenfeits.

245 a)

Hinter miner Schwiegeri Hûs
schloht e sinnige Rußbaum ûs:
eb der Rußbaum Birli treit,
träg ech um mi Schwiegeri Leid.

"Meine Trauer, die soll kein Ende haben, die all ihre Beinlein grün ausschlagen", sagt der Liebende von der Geliebten, die unter dem Baum begraden liegt. Meier, schwäh. Volkslied. pag. 287, no. 162. Wenn der Nußdaum frankt, wenn sein Laub rostig, sinnig (stedig) wird, so deutet dies auf des Eigenthümers baldiges Absterden. Zudem glaubt man, daß unter jedem Rußdaum Todte wohnen. Hasels und Welschsnuß ist aber umgekehrt auch Symbol von Leben und Liebe. Der Rachsweis hiefür aus schweizerischer Sitte wird aussührlicher gegeben werden in dem Bande Oberdeutsche Gemeindeseste, Abthl. Ehe. Hier genügt es auf einen Aussach Mannhardts hinzuweisen in Wolfs Itschr. 3, pag. 95—105, worin vielerlei Kinders und Volksreime den Beleg für die erotische Bedeutung geben, welche die Ruß in unserer Volksanschauung hat.

246)

Anneli, Kuch rennt = be,

Zieger in der Brente,
chüele Wî im Cheller,
Fleisch üf em Teller,
Bireschniß im Chessemli,

8' chochet alls gar wesemli.
es chomet drei Herre vo Rüschebach,
sie sitzt zue und esset z' Nacht,
sie nehmets üf de Tisch,
verhauets wie nen Fisch,
sie nehmets mit dem Säbeli
und essets mit dem Schnäbeli,
sitzed üf em Chillespiß
und esset Speech drei Fingers dick.

Brente, Bottich. Chessemli, kleiner Kessel, reimend auf wesemli — wesentlich, allzusammen. Rüschebach, hoppelbeutig: Rausch und Prunk. Rueh rennt be ist eine Verdrehung aus Eurrende, sonst der Armeschülers Chor, der als Laussänger den Kirchenchoral jeden Samstag in den Stadtsstraßen abzusingen hatte, eine Einrichtung, die noch in bayrisch Franken gilt. Bekanntlich hat einst der junge Luther in Eisenach auf solche

Weise um seinen Kosttisch gesungen. Die schwäbischen Kinder sprechen bei ihrem Sing-Umgang, den sie in der Knöpflindnacht abhalten (Bechstein D. Sagb. no. 954): Heint ist die heilige Knöpflindnacht: Corrandi, corrandi!

246 a)

1, 2-7:

Meine Mutter kochet Rüben, Meine Mutter kochet Speck, Und du mußt wegg. 1, 2—7:

Wo find die Soldaten blieben? In Mosfau stecken's in Schnee Und schreien alle oweh!

(Frankfurter Formel, mundlich.)

### f) Bahlenangabe nach der Bekleidung.

247)

Eis zwei drei, bigge bagge bai, bigge bagge Habermues, d' Gaus gönt barfueß, hant gäli Schüeli a, hant rothi Bandeli dra.

Die Ganse, Gaus, mussen allenthalben im Kinderspruche das weisnende Kind mit der Vorstellung trösten, daß sie gar feine Schuhe haben: "Der Schuster hat Leisten, kein Leder dazu, drum gehn die lieben Gansschen und haben feine Schuh."

248)

Ammereili, Zuckereili, plet mer mini Strümpfli: hind es Pletli, vor es Pletli, nebet keine Rümpfli. um e Bate Ankemilch und um e Bate sücke, Maidle, ziech dîni Schücli ab und zeig die blutte Füeßli.

249) Sieben und achti sind zächni und sünf, und Maibli, witt tanze, so bind au di Strümpf; ja b' Strumpfli muesch binde, suft gsecht me bin Bei, benn nimmt bech ekeine, muesch suft wieder hei.

Wenn eine tannig Hose hät und hagebuechig Strümpf, so chan er tanze, wie n er witt, es git ehm keine Rümpf. öpfelbäumig Hose und zentnerige Strümpf träget die Matrose, brum händ se keine Rümpf.

a) Abzählen nach Kleiherhafte, Bein- und Hohlknopf.

Einbli = Beindli, Drittmann = Einbli, Silberhanke; Finggefanke, Parli puff, Bettel buß!

Man gahlt bis zum britten Beinknopf, zur fünften Silberhafte, welche funkelnas gelneu ift (finggefanke), und schließt mit bem letten Anopfpaare am Rleide (Barlipuff).

252) Ane Rane, Hade, Relle Belle, Rabli Bögli, Zinke Binke, uff Puff: das füle fuße Galgevögeli hocket hinden üf!

Ane Rane ist ein Metallfnopf, von franz. conne. Spanischrohr, zürcherisch Kah: nenknopf, Stocknopf, und Rabnenknöpfe — Hembknöpfchen, die von Silber ober Berlmutter sind. Mever Rnonau, der Kant. Jürich 2, 182. Hake Packe bedeutet das Anfassen bei der Rleiderhafte. Relle Belle ist der metallne Hohlknopf, der an die Stelle der Rollenknöpfe und noch älteren Schellen (helle, campanula) getreten ist, die man im Mittelalter am Saume der Kleider trug. Rädli's Bögli ist der ausgezackte Kleiderbesat und zugleich die Reihe der Alestenknöpfe. Zinke binke bezeichnet den Schnallendorn, die Zahnstange an der Gürtel und Schuhschnalle; bingge ist das Zahlwort fünse, mit welchem die meisten Sprüche als ihrer Naximalsumme schließen. Beides in ein Wort Zinkebinke vereinigt ergiebt ein tändelndes Kinderzahlwort fünse, cinq. vgl. no. 269.

Die Hage = die = Buech,

die Zingge = die = Dieb,

ach Vater, geh gump,

ach Luser, ach Muser, Trumpeter:

die rafflet, die faslet, die thuets.

Der unklar redtende Spruch geht mit dem Anlaut seiner Begriffse wörter der Lautreihe des Abc nach. Bgl. no. 270. Er redet von hagens buchenen Hosenschnallen. Als Tanzreim wendet er sich an den mitgumspenden Bater, so wie an den aufblasenden Trompeter; die Tanzmusik besteht aber nur aus dem Gerassel der Hohlknöpfe und der Spielnüsse, nach denen ausgezählt wird.

254)

Aneweni, daneweni dumpeltine, danewê; Höckli alle, zimpri alle, be=bi=baff, zimpri=aff.

Des Reimes Sinn ist: Jenseits und diesseits liegen die Spielnüsse nicht günstig zum Gewinn; anstatt sie einzeln zu zählen, muß man sie nun höckeln, zu viert rechnen, und in dieser Abzählung sie "simper"schlau prüfend (Stalber 2, 370) zu gewinnen suchen.

255)

Eis = feis, Niesli = Biesli, Anödli = Böndli, Ringge = Bingge Schelle = belle = puff.

Riesli : Biesli ift Schnur: und Bridnestel; Biesli ist franzos. pièce; Knobli ift Tuchschlinge, ein Schlurf um ben Hals: Ringge: Bingge ist Halsschnur von Perlen, so- wie Schuhschnalle am Bauernschuh, hier zusammengesett mit bingge, fünf.

256)

Anege = hanige, Serege = strige, Ripeti = pipeti = knoll.

Es zählt nur auf ben Endknopf des Kleidungsstückes los, oder rechenet nach ausgelegten Bohnen. Bon Letteren, als dem Loosmittel beim Spiele, reden die nun folgenden Auszählungen.

B) Rach Bohnen.

257)

Schick = scheckli, Bohnesteckli, Schnellebelle, Trillebille, Gnuppe, Knolle, Knopf.

Scheckige Bohnen zum schnellen und trillen sind hier gemeint; eine Nebenbezies bung ber Namen geht auf belle = campanula, uola ("schelle sive belle" ndb Glosse, Diutisca 2, 225 a.) und zugleich auf schacken, billenballen, b. i. Ball schlagen, Ballen trüllen.

Sahne zwane,
brigge, vierge, fungge,
Schnedebohne, Schnalleschnupp.

Tabeschnabe, Dunkefunke, Rabeschnabe, Diebedabe, Kesselitille, puff = rueß!

Nach der Bohnenfarbe roth (Funke) und schwarz (Nabe) werden sie einzeln in das Spielgrübchen (Ressel, Telli) hineingezählt, und bei der Bussohne (diejenige, aus der man den Bohnenbrei kocht, so wie die, welche im Busspielen den höchsten, den Stichwurf thut) wird gerufen "Rueß!" in der St. Galler-Rindersprache "a Roß, a Roß!" (Firmenich 2, 649). "Der Löw steng an ze ruußen (mit den Bähenen zu knirschen) und schmucken sinen Wadel". Halbsuter im Sempacherliede, 1386. stridere uzruzzon. Schlettstädt. Gloss. Haupt Itschr. 5, 336 a. h.

### g) Sahlenbestimmung nach Körperglied und Verwandtschaftsglied.

Allbefannte beutsche Zählreime, in benen nach Stamm und Familie abgerechnet wird, heißen z. B. Abraham und Isaak schlugen sich um Zwieback zc. Abam hatte sieben Sohn zc. Alterthümlicher ist die Art bes Reimes, ber die Körperglieder des mitspielenden Kameraden als eben so viele Zahlwörter hernennt und barnach bie Reihe ber Spielenben ordnet. Theils beginnt er mit dem Kopfe und beffen einzelnen Theilen: no. 217, Gliederbezeichnung; theils bei Fuß- und Handfnöchel, bei Ellenbogen und Knie, bei Finger und Fingernagel. Auch Herz, Schoos, Bufen, Rippe wird babei im Einzelnen mitgenannt. Dieserlei Reime erinnern an die im Sachsenspiegel aufgestellte Berechnungsweise ber Verwandtschaft und ihrer rechtsgiltigen Grade. Der Kinberspruch, ber mittelft bes Schnullfingers zu zählen beginnt "Nüggeli, Rägeli, Rüggezapf", ober mittelft des ben Fingerhut führenden Madchenfingers: "Radle, Fable, Fingerhut" (no. 975, Ammenglaube: "was man ins Grab mitgiebt"), deutet auf die im siebenten Bermandtschaftsgrade entfernt stehenben Ragelmagen bes alten Rechtes, ba man sonst, vom Haupte an bis zum Ragel des längsten Fingers zählend, ben letten ober fiebenten Grab ber Sippe bestimmte. Dahin beziehen sich auch unsere Geschlechtsnamen Wadernagel, Notnagel (spurius), Scharnagel, Schinnagel; eben baber stammen bie auf Kniderei und Reid lautenden Scheltnamen Daumenniggel, Filznigel, Lausniggel, Notnigel. Alehnliches wird beabsichtiget, wenn ber Zählspruch bei Hands und Fußtnöchel beginnt; er laustet allenthalben: Eneke, beneke; einige, beinige; auch im Bolkstiede von der Gräfin Orlamünde: Engel, Bengel, laß mich leben — u. s. w. Das zu Grunde liegende Wort ist Enikel, mhd. Enenkel, Aenickel, Kinsbeskind, talus und nepos. Der Name steht zu Ahne, Größvater nach unten, und gilt zugleich hier als die kleinste Zahl, als no. 1. Wie lat. anus zu ancilla, so steht mhd. Eninkel zu Enke (servus), und alamansnisch nennt man das Jüngste der Familie Anechtli, wie ahd. Anöht (bei Tatian) puer, infantulus ist. Sodann wird auch nach Anie und Ellensbogen gezählt, d. h. es wird nach genu das genus bestimmt, z. B.:

Gis zwei drei, bidi, badi bai: stoß 8' Messer i's Chneu.

Chneu ist Anie, Chneuplet, ein bunner Ruchenteig. Bai aber ist goth. dai, nhb. beisbe, und verhält sich wie lat. unus zu bis, welches gleichfalls statt duis steht, wie bellum statt duellum. Grimm, GD. Sprache 241. Anie steht zu Aniebel und Anote, Name bes mittleren Fingergelenkes; knöbeln ist mit ben Fingern spielen: Stalber 2, 115; und zum gleichen Wortstamme stellen sich Anebel, Anabe und Anecht, lauter Wörter, beren Bedeutung insantulus ist und die selber Ablautssormeln vom ahd. snahan (gignere) sind, was wiederum auf Chnän, Aelters und Großvater sührt. Bgl. Schmeller Wb. 2, 370. Anie und Bein bilden, insoferne sie als korrespondirend sür Ellenbogen und Arm ansgenommen werden, rechtsgeschichtlich die zweite Sippzahl. Daher ist im Kinderspruche häusig das Bein mitgenannt, wenn von der Geburt eines Kindes die Rede sein soll. Wenn der Storch ein neues Geschwisterlein bringt (vgl. pag. 87), sagt der süddeutsche Spruch:

Er hat gebiffen die Mutter ins Bein.

Ian mit de Bene freeg n' Kind, Ian mit de Bene freeg n' Kuh, de höört Ian mit de Bene to.

Oldenburgisch. Kinderleben, pag. 85.

Eine Mutter, welcher plotlich ber Kinder zu viele werden, sagt, was hilft's sich jest am Beine zu fraten? vgl. no. 227: Schäri nummen

am Bei!" Um von der schweren Pflege ihrer Kinder nachdrucksam zu reden, sagt sie sprichwörtlich: Die Kinder sind mir nicht am Schienbein gewachsen; d. h. sie sind nicht von selbst gekommen und sind mir alle zusammen lieb. Denn ein Ellenbogenkind heißt altnord. das stiesmütterslich behandelte. Ein Reim in dieser Beziehung lautet:

Izt gohn i durh d' Bächlimatt hei, und biße die Muetter is Bei und chlemme de Vater i Fueß, und mache nes Depfelmueß drüß.

In Sübbeutschland hört man dafür von Kindern singen: Aenchen, Benchen, Gänseschnabel: wenn ich dich im Himmel habe, reiß ich dir ein Beinchen aus, mache mir ein Pfeischen draus. pfeise alle Morgen, hörens alle Storchen, macht die Wiege knick und knack, schlaf, du kleiner Habersack!

Liederfibel.

Wird beim Auszählen Herz, Busen, Rippe, Schooß mitgenannt, so erinnert auch dies an die im Sachsenspiegel erwähnten Busenerben; und gleichwie franz. cousin zu Latein cosinus steht (cossosrenus gatulinc—b. i. consobrinus, Vetter. Wackernagel Lb. 1, 30.), ebenso steht ahb. puosum zu pasa, Base. Aber dies Spielen mit verwandt scheinenden Worten reihet dann im Kinderspruche Bos (Base) auch zu Büseli (Kaşe); es wird dann also gezählt:

262) Wie = wa = wos, die Chap ist di Bos, der Hund ist di Vetter, und blos em i's Wetter.

In allen Sprüchen dieser Art ist übrigens zu bemerken, daß immer nur eine entsernt liegende Berwandtschaft und diese in einem ironischen Sinne angenommen wird, daß also bei der Zählung nur solcherlei Glieder genannt werden, welche bloß die leste Sippenzahl und die in fünstem oder siebentem Gliede möglichen Berwandtschaftsgrade auss drücken sollen. Deßhalb wird auch das Reugeborene und dessen Taufpathe dabei gewöhnlich mit komischer Berächtlichkeit tractiert.

Gis zwei drei: mîner Muetter G'schwei hat es Chindli gfunde, hats in Plunder 'bunde, wie mueß es heißen? Gißi oder Gaißen? wer mucß die Windle wäschen? S' Büebli mit der Lumpetäschen.

Dorffinder zählen die Häuser bei beren Hausnamen ab:

Då ist der Afang, der ander macht de Tag lang; då ist der Judestrüß, der ander luegt zum Feister üs

der ander luegt zum Feister ûs; da ist die Flöh-Trumbe, de gumpet um de Tisch umme;

bå ist der Ankehase und der Deckel, de lett het keis Gelb im Seckel.

Mädchennamen abzuzählen.

265) Sind euser eis, sind eusere zwee:

welhe het das Eiseli gseh?
sind euse zwee, sind euse drei:
welhe goht mit dem Betheli hei?
sind euse drei, sind euse vier
welhe zahlt dem Anneli Bier?
sind euse drei, sind euse vier:

weber &' Anneli trinkt feis Bier.

Eiseli und Betheli statt Elisabeth. Der Spielscherz geht barauf aus, die Namen ber Auszuzählenden nach Möglichkeit ins Lächerliche zu verdrehen. Bgl. Schwarzsbraunes Babeli, an. 184 in Simrocks Bolkst.

266) Enige benige Drumpebeth, Schädi, Ruedi, Annagreth: Sanker Anni, 8'Mûseranni hocket neben ûß. Schädi scheint aus franz. Jaquot mißbildet. Sanker Anni ist St. Anna.

Die Kinderzahl einer Familie.

267) Jo, jo wärli:

zweü gand es Parli, bru gand es G'scharli, vieri gand e Tanzete, ber feuft isch der Giger, sex gand es Bettvoll und siebenü überheit voll.

Rocholz, Alemannifder Rinderfprud. I.

Das Dreiundzwanzigzählen.

Es, zwei, drü,

biggi, däggi, dü.

mîne — G'sellen und — dine — Gelle

sit = ed — z'sämmen — am — Fü'r.

will — mit — der — wet = te, — was — de — witt:

es — gā = bit — zwänzgi — und — drü.

Charis — Charis — Gir und — Charis,

s' sit — e — Chap — dim — Fü'r.

will — mit — der — wet = te, — was — de — witt:

es — gā = bit — zwänzg' — und — drū.

Der Auszählende muß diese Verse also scandiert und zugleich accentuirt hersprechen, daß ihre dreiundzwanzig Haupttheile sich vollkommen auf die 23 Mitspieler vertheilen, die er darnach auszuzählen hat.

### h) Abzählen nach der Abc - Reihe.

Bocalische Reihe.

a de bô: Chapezinermô,
a und b, Scheiden thut weh.
a und o, do han i e Floh
und wirs si in See.

ee, abc,
ee, f, uf, g.
ka, Kaffeschmalz,
be, Buebesalz,
eff — Finke, zett — Zinke:
Buebe thuent be Wî aptrinke.

Das in den Sprüchen so oft sich wiederholende Zinke, quinarius, franz. einq, ist der Fünser im Würsel = und Brettspiel. Der bernerische scherzhafte Ausdruck Zingke = düs, für Rarität, rührt wohl auch von einq und deux (Daus) im Würselspiel her. Schmeller Wb. 4, 273. Darüber ist der Renner (Bamberger Ausg.) Vers 11408 "von mansgerleye Wurszageln" ausführlich und belehrend. Zinkenzeller (Zähler)

ift Scheltwort; Zinggen heißt noch jest im Appenzell Trit-Txak spielen. Meyer-Knonau, ber Kant. Zürich 1, 363.

```
a — Abel, b — Babel,

c — Zinke, b — Dieb. —

e — Esel, f — Fîge,

g — Gîge, h — Horn. —

i — Junker, k — König,

l — Luser, m — Maser, n — Konn;

o — Otter, p — Pater, q — Duader,

r — Rößli, s — Sabel, t — Tasel,

v — Bogel, r — Kandel,

w — Wendel, z — Zimbermann.
```

(Xandel Alexander. Wendelin Zimmermann, ein geläufiger Geschlechtsname.)

Consonantische Reihe vom a zum b.

Sest die Sprechwillfür, statt des Wortes Eins, Ane, so wird nach der Lautsolge des Abe ein reimendes Bane darausgezählt, wie latein. dem unus ein dinus, trinus (statt diduus, triduus) folgt. Man hört alstann die Zählsormeln: Enige benige bink und bank. Meier, Schwäb. KN. no. 108. Anderle, Banderle, schlag mi net. Anna Pfanna, Kesselstiel. Ibid. no. 115. 117. — Aedelmann, Bädelmann, bud: Kaiser, König, kuk. Oldenburgisch. Kinder-Leb. p. 42. Piter, Pater Viterwieß: Deppelken, Pöppelken, Pirelken, Parelken, Pus. Ibid. p. 52. 54. Auf dem Pipaponzenberge wohnt die Pipaponzenfrau ze. ibid. p. 68. — Backe bakke Koken, de Bekker de het ropen. Brem. Ammenr. p. 29. — Rumelti pummelti, Kunfordinell, schlug er die Bell. Fiedler, Dessau. Kindr, 85. Ene dene Darne, ene gebackene Barne. Ibid. no. 56. Es saß ne Kräh wol an dem Weg, die wollt in ihrer Bibel lesen. Ibid. no. 87.

1, 2, breie, Buckebackeneie, 8'wurden einmal zwei Kinder geboren uf der Schäfereie, de ene de Binkenebelle, de andere hieß Kartoffelschelle.

Ibid. no. 66.

Bickebacke, Bohnebrei; Pickeborn, Pfefferkorn. Simrock KB. p. 148—152. Die baraus folgenden Augmentativsormeln verunstalten

vane. Einer kabeiner. Ane wane, wingge-wane. Achter usem Bakaven. Bremer Ammenr. pag. 17. — Lauter Ansänge einzelner Zählsprüche, beren weiterer Wortlaut keiner Ansührung werth ist. Allein diese Anslautsformeln, die alle nur 1 und 2 zu zählen beabsichtigen und zwar mittels des Grundwortes am-bo, gestalten sich durch ihr mitgeführtes Augment zu neuen Wörtern, die leicht zu Mißdeutungen verleiten. Es ist also immer nur noch ambo, wenn weiter gezählt wird:

Ahne Krahne, weiße Schwane, wer will mit nach England fahren? Simrod Kb. no. 437.

Auch aargauisch heißt dies in verwandter Art: Wanni Kanni, Chessibode, was du seist, ist Alls verloge. ahnis, kahnis Bigeboge, Postpapier und Bändeli — 2c.

In dieser einmal begonnenen Methode verbildet sich nun alle conssonantische Reihenfolge vom a und b zum c und k, und von diesem zum d. Die vorhergegangene Anlautsreihe verstärkt ihre Zahlwörter mit Frequentativsormen, welche vom Lippenlaut auf den Kehllaut übersprinsgen; daraus entstehen Formeln von scheindar vollendeter Regellosigkeit und Wilkür, wie z. B. solgende bei Fiedler, Dessau. KR. no. 86:

Anztis, Awunztis, Kurschpis, Kluus 2c.

Ene, zene zerz, gieb ben Ziegen Herz. Oldenburg. Keben. p. 85.

> Unig, tunig, Zinkenzank, korte Kleber sin nich lank. Fiedler, ibid. no. 60.

Es schiebt sich diese Reimformel häusig bis zur Buchstabenreihe des d voran, besagt aber damit nichts anderes, als was sie früher bereits mittels des belautes ausgedrückt hat, nämlich ein verstärktes tva ober duo.

Acppel pappel, Piren paren puff, Rotterbammer=Diren baren buff.

Aifen Bäufen Bödenholt, bat wärt midden büör gespalt.

Boeste, Bestfäl. Boltsüberl. pag. 9. (Eichen = und Buchenholz wird mitten burch gespalten, um Aepfelpuff, compot, zu kochen.)

Auch diese Formen erscheinen als sprachlich gerechtsertigte; sie erinsnern an die zweis und breigliedrigen Tautologieen der alteren Rechtsssprache, deren Grimm RA. 14 sq. eine so große Reihe urkundlicher beigebracht hat, z. B., zu acht und bann, — durch Herz und Bein — Warf und Bein — zu enden und wenden — habeant, teneant et possideant — egeris, seeserisve — 20.11

Reihenfolge ber Anlaute von a bis f.

Der verbreitetste Kinderspruch, der diese Reihe ziemlich vollständig darstellt, ist der im Wunderhorn bereits verzeichnete:

Eins, zwei, brei, in der Dechanei steht ein Teller auf dem Tisch, kommt die Kat und holt die Fisch 2c.

Verwandt damit ist die Folge der Lautreihe im Aargauischen:

271) Aenige bänige Dintenfaß,
gang i d'Schuel und lern was;
chunst mer hei und chanst es nit,
nimm e d' Ruethe = n und sit de mit.
chunst mer hei und chanst no nir,
triegst du üf de Buggel Wir.

Eis, zwei, drei, vierli, vierli, vierli feuf.
zwierlizwierli, wierliwierli, vierli vierli falz — meinst, i cha nit Zwänz = ge zähle, sind sie doch scho da.

Wird scandiert wie no. 267 a. Ueber die Formen dieses Spruches ist zu vergleichen, was Grinzn GD. Sprache 241 zu ahd. zuiro bemerkt; zwirunt (zweimal)lebt alemannisch noch: Räthsel, no. 21. — Andere Sprüche dieser Beschaffenheit sollen hier nur den Nachweis geben, daß im scheinbar Resgellosen eine allenthalben wiederkehrende Gesetmäßigkeit herrsche.

Eins, zwei, brei, Herr Gevatter Frei, Herr Gevatter Firenfaxen, wie viel Heller gilt ber Baten.

Lieberfibel pug. 41.

Un, deux, trois, quatre, mein Vater steht Gevatter.

Fiedler, Deffau. R. no. 72.

Denkt er benn, benkt er benn, Mabchens sind theuer? siewe vor'n Fenk, zehne vor'n Zweer, suszehn vor'n Dreier.

Denkt er benn, benkt er benn, Jungens sind so theuer? fuszehn vor'n Fleberwisch, sechzehn vor'n Dreier.

Simred AB. 110. 265.

Eins zwei brei fimmelti fammelti fei. Fiebler, no. 67.

Dans me mal den Fidelbumfei. Bremer Ammenreim p. 66.

Ane = zwane, gunte Fahne, 1c. Aargauisch.

Sogar der neapolitanische Kinderreim spricht in dieser Folge des Anlautes; ein Beispiel hierüber gewährt Lebrecht, Pentamerone, Bres-lau 1846:

Anola, tranola, pizze fontanola.

Und nicht genug, auch die Judenkinder reben in ihren Spielsprüschen diese der ganzen Kinderwelt eigenthämlichen Jahlwörter. Joh. Casp. Ulrich schrieb im vorigen Jahrhundert die Geschichte der Juden in der Schweiz (Basel 1768) und bringt in diesem auf langem Umgang mit den schweizerischen Juden beruhenden Werke auch den Auszählspruch der Zürchers und Lengnauer Judenkinder vor:

Eni-meni, figgi-fäggi.

Ültich hatte diesem Herumzählen "noch gilt vorhergehendem (lettvergängenem) Jähr genau nachgefragt und es sich von den Juden selbst schriftlich übergeben lässen;" da er aber dieselbe Zählsvemel auch dei den Thisenkindern seiner Zürcher Mitdürger als eine "bis auf den heutigen Tag gebräuchliche" zu hören bekommt, so geräth er auf die Muthmasung, die ehemalige Toleranz Zürichs gegen die Juden müsse einst eine so große gewesen sein, daß sich dieselben bedeutend unter der christlichen Bevölkerung ausdehnen, daß ihre Kinder mit den Stadtsindern gemeinsam spielen und in deren Mund sogar ihr hebrässches Zahlwort überstragen hätten konnen. Diese Bemerkung Ulrichs sindet sich über denselben Ball heute noch wiederholt dei G. Meyer von Knonau, der Kanton Zürich 1846. 2, 408.

Bas foll man hierzu fagen ? Buerft biefes, baß bie vorstehenden Bahlspruche nicht nach ber bloßen Reihe unseres Schul = Abe geordnet sein tonnen, weil bieselben auch mit bem Bahlspruche solcher Sprachen übereinstimmen, beren Alphabet eine ganz andere Lautfolge als bas unstige hat. Dataus folgt, daß biesen Worten ursprünglich nicht bas Alphabet zur Bildung und Ordnung gedient habe und daß in ihnen ein allgemeiner Begriff bes Jahlwortes könne gelegen haben. Je alter biese Wotter sein wurden, um so eber mußten fie in solchen Sprachen, die seldst ein höheres Alter haben und untereinander urverwandt find, Uebereinstimmung vetrathen. Und gerade wenn es Zahlwörter waren, muste diese sprachliche Verwandtschaft sich bei ihnen am ehesten noch misbrucken, ba unfere Zahlwörter, nach einem neulichen Ausspruche von Max Müller in London, die nämlichen Münzen sind, welche schon von den gemeinsamen Altvorbern bet Teutonen, Griechen, Römer und hindu ausgesten worden find. Es müßte uns noch viel mehr erfreuen, als nur verwundern, wenn fich das einzelne Zahlwort der noch geltenden Rindetsprache unter solchen Boraussehungen bereits in den frühesten Sprachen antreffen ließe. Hier zum Abschlusse soll ber Rachweis hierüber an bemiertigen Zahlworte gegeben werben, welches das Ende der vorausstehenden Lautformeln ausmacht. Was dorten als der Buchstabe F erscheint, muß hier als bie Zahl Fünfe geltend gemacht werben. Es läßt fich bies unter bem vorhandenen Material am fürzesten nachweisen, ohne daß man dabei zu weit in die fremdartige Seite einer Sprachuntersuchung eingehen muß, welche unfer Leser leicht wohl ganz überschlagen wurde.

Alle Jahlwörter gehen aus von den Fingern der Hände, sagt Grimm, GD. Sprache 239, wie noch jest Bölker, dei denen lebhastes Geberbenspiel gitt, um zu zählen die Finger auszustrecken pflegen. Unser Sprichwork, er kann nucht als fünse zählen, er kann nicht einmal sünse

zählen, weiset auf bas Digitalspstem hin, auf bas sich bas Kinberzahlwort stütt, wie wir aus gleichem Grunde nach bem Decimalspstem rechnen. Digitus und indicare, steht zu griech. daktülos und deka, wie Zehe und zeigen (monstrare) zu zehn, goth. taihun, wie Finger zu fangen, wie Faust zu fünfe. Der Gesammtbegriff, welcher Zahl und Menge in findlicher Sinnlichfeit auszudrücken hat, wird baher ursprunglich ebenfalls mit benjenigen Bezeichnungen zusammenfallen, welche sich auf die Hand beziehen. Diest geschieht in unserem noch giltigen Worte Patsch ( Sand). Das Verbum patschen hieß bei uns fünfe zählen, heute noch erzählen, in einer ähnlichen Anwendung wie der Grieche sein pempazein, fünsezählen, aus der Kindersprache entlehnte. Form und Begriff dieses Wortes begegnet baher schon in den altesten Sprachen. In Sansfrit und Zend: Pantschan - V, a digitis quinque extensis. Persisch pentsch — pugnus, pendsch — quinque. Grimm GD. Spr. 244 verzeichnet und vergleicht bie übrigen Formen, die dieses Zahlwort in ben inbogermanischen Sprachen angenommen hat. So ift benn biefe Fünfzahl bei uns häufig die Grundzahl auch in der alterthümlichen Eintheilung bes Landes nach Bezirf, nach gesellschaftlicher und rechtlicher Einrichtung. Gleich bie Zählmethobe in ben Kenningar hält sich baran: Drei Leute machen ein Dorf, vier Männer machen eine Fahrgenoffenschaft, fünf Mann machen einen Haufen. Grimm RU. 207. Der Begriff des Sanskritzahlwortes pantscha wird von Pott, Etymolog. Forschung: 1, 276 fg. ale ber bes Hinzugehäuften angenommen und in Wortwurzeln gesucht, beren Inhalt acervus, cumulus ist. Eben dies selbe Bebeutung legen auch die altnord. Kenningar ber Zahl V. bei, welche sie Flodr nennen, was sprachlich wiederum auf den Begriff von Haufe führt. Goth. flefan (faiflot) ist schlagen, und dieser Begriff bes Hinzuschlagens einer letten zur vorhergegangenen Zahl begleitet auch das Kinderzahlwort patsch, welches die Hälfte ber zehne und die Dop= pelung ber zweie abschließt. Patschen und pantschen heißt mit ausgestreckten fünf Fingern schlagen. Einpatschen, etwas burch Handschlag befräftigen; verpatschen, durch Ungeschick etwas verberben; auspatschen ift ausplaudern. Der Patscherl ift das fleine Kind, Patscherl ein ungeschickter Streich. Ugl. Schmeller 28b. 1, 302. Der allbekanntefte Bahlspruch, ber von ben sieben Sachen rebet, die zu einem guten Ruchen gehören, beginnt mit dieser Maximalzahl: "patsche, patsche Ruchen, der Bäcker hat gerufen", ober ein anderer, ber von den Kinderschuhen und der diebischen Rate handelt: "pitsche, patsche Peter, hinterm Dfen steht er." Liedersib. pag. 17.

Dollpatsch ist der sehlgreisende, linkhändige; wie Dollsuß der Klumpsuß. Patschen und pantschen heißt ferner, auf die nackte Hautschen, in Speisen übersatt oder gierig herumwühlen, in unsauberes Wasser treten und rühren; verpatscht eine zerdrückte Frucht, Kleidung, Waare. Bgl. Schmeller 1, 228 und Stalder 133. In den Geschichtszund Rechtsquellen oberdeutscher Landstriche macht sich nun zwar nicht das Wort selbst, wohl aber die ihm zu Grunde liegende Fünfzahl reichlich geltend. Hier einige Beispiele.

Bauernfünfer, jest nur noch eine Bezeichnung grober und dumm= breifter Anmaßung, war sonst ber Rame städtischer Marktgerichte, burch welche jebe zum Verkauf feilgebotene Waare vorher untersucht und als eine währhafte gezeichnet werben mußte. Schmeller Wb. 1, 538. Die Obrigfeit selbst bestand gewöhnlich aus fünf Mitgliedern in Rath und Gericht, daher hieß z. B. ber Ulmer Rath das Fünferamt. Schmid Wb. 209. Aus ben fünf Männern, welche zu Basel bestellt gewesen waren, um die Bau = und Grenzstreitigkeiten zwischen Gutsnachbarn zu schlichten, entstand borten i. J. 1360 bas Fünferamt. Basl. Reujahr= Bl. 1852, 33. Roch heute ift das ganze Glarner Land in 15 Tagwen (politische Bezirke) eingetheilt, Schuler, Glarner Gesch. p. 30, und sein Fünfergericht besteht schon seit b. J. 1387. In Uri hatte bas größere Bericht 15 Urtheiler, und die Ursener Gemeinde mußte jedesmal einberufen werben, so oft 5 Mitburger ce verlangten. Aehnliches galt in Obwalden und andern Theilen der Urfantone. Ugl. Blumer, Rechts= gesch. ber schweiz. Demokratieen 1, 292. 309 fg. Sogar im Eherechte war dieselbe Zahl bestimmend: "ein Weib, deren Mann hinweg in Krieg zeucht, wann sie nicht weißt, ob er lebendig ober tobt, soll fünff Jar warten vnb barnach frey sein sich zu verheprathen." C. Spangen= berg, Chespiegel, 1578. 194. Das fleine Mannchen im Graurock und breiedigen Sut giebt bem Bauern in Ditmarschen alle seine verlorenen Glückgüter wieder, und dafür soll er ihm nach fünfundzwanzig Jahren sagen, was benn bie Zahlen von eins bis fieben bedeuten; ber Bauer brachte es nicht heraus, bis es ihm der Herr Christus selber also sagte:

Eins ist eine Schiebkarre, zwei eine Karjole,

brei ein Dreifuß, vier ein Wagen, fünf die Finger an der Hand, sechs die Werktage in der Woche, sieben das Siebengestirn. (Wüllenhoff, Schlesw. Holft. Sag. ps. 305.)

# Zweite Abtheilung.

# Spieltexte.

"halb Gott, halb Kinderspiele im Herzen." Gethe's Sauft.

- Second

## Grössere Spielterte, erklärt nach Abkunft und Inhalt.

### 1) Die drei Marcien.

273)

S' Sitmeli sthint,
6' Bögeli grint,
6' hocket unterm Lädeli,
6' spinnt e Sidesädeli.
6' spinnt en lange Fade,
er langet bis go Bade,
vo Jüri bis üf Hauestei,
vo Hauestei-bis wiederum hei.
3' Rom ist es guldigs Hüs,
sueget drei Mareie brüs.
die eint spinnt Side,
die andere Floride,

bie viert spinnt Haberstrau, bie feust' isch eust liebi Frau. sie sist ennet a ber Wand, hat en Depfel i ber Hand, sie goht durh = ab zum Sunnehûs und lôt die heilig Sunne ûs, und lôt de Schatten îne für ihre liebe Chline, und wemm = mer's g'hört singe, chommet alli Engel z'springe.

274)

Rite — rite — Rößli:
3' Babe stoht e Schlößli,
3' Klingnau e Brünneli,
3' Kaiserstuck e Sünneli,
3' Freiewil e Chäpeli,
b' Maibli träget Schäppeli,
b' Buebe träget Maie.
ber Güggel chunt cho chraise:
Güggehü,
3' morge = n = am brü
chömmet drei Mareie,
bie eint spinnt Side,
bie ander schnästet Chride,
bie britt schnibet Haberstrau:
b'hüet mer Gott mis Chindli au!

Die zahlreichen Varianten, die sich in den mundartlichen Formen dieses Spruches überall ergeben, und somit auch die Litteratur besselben, können sich hier in der Besprechung seines mythologischen Inhaltes gleich mitverwerthen.

Die drei spinnenden Mareien sind ursprünglich die dem Menschen bei seiner Geburt den Schicksaben spinnenden Nornen unserer altnorbischen Mythe. Die Helgaquida erzählt, wie bei Helgi's Geburt diese drei Schwestern dem Kinde das Schicksalsseil drehen und festigen:

Sie breiteten aus bas golbene Seil Und unter bem Mondsaal mitten festigten sie's. Die östlich, die westlich die Enden bargen: Da hatte der König Land in Mitte; Band Neris Schwester am Nordweg hin Einen Faden, den bot sie immer zu halten.

Gullinsimo heißt biefes bem jungen Helgi am himmel ausgespannte Goldfeil; so weit es nach Dft und West reicht, so weit reicht bes Ronigs Landbesit; aber nach Norden hin gewendet darf man es niemals mehr aus ber Hand laffen, benn borthin gewendet verwandelt sich bieser Lebensfaben in basjenige Seil, mit beffen Schlingen ber Tobesgott seine Opfer bestrickt. (Mythol. 805, 1.) Derselbe lange Faben reicht im Aargauer Spruch von Baben nach Zürich und von ba zurück zum Hauenftein, b. h. bis über ben Rhein in jenes babische Grenzstädtlein Hauenftein im Schwarzwald, bas mit seinem rebenben Ramen auf bas bie heimath abschließende Gebirge beutet, wo bie Welt verbrettert ist und man erst ein Loch hindurch hauen muß, "sternere viam". Nebst diesem schwarzwälder Grenzorte hat auch noch ber Jura zwei Passe von gleichem Ramen "ba di Straaß burch einen Belsen ein gehamen". Rebmann, Gespräch von Bergen zc. Bern 1620 pag. 430. Chum hail Hauenstein! in Ottocar als ein bekanntes Sprichwort verzeichnet. Mythol. 822. Unser Spruch meint nicht lettere Passe, sondern halt sich nur an den ihm zukommenden landschaftlich kleineren Gesichtstreis, der ihm durch den Lauf von Limmat, Reuß und Aare in den Rhein vorgezeichnet bleibt; und hier ist die alte Grenzmarke burch die Grafschaft Hauenstein am Schwarzwälder Rheinufer gegeben, welche ber gegenüberliegenden alten Grafschaft Baben nachbarlich begegnet. So verfahren baher auch die Spielarten des Textes; sie zählen bloß ihre Nachbarschaftsorte als die letten Grenzpunkte nach Oft, West und Norden hin auf:

> Rite — rite — Rößli, z' Liestal stoht es Schlößli, z' Basel stoht e Herrehas. der Reiter reit't a Rößle, in Stuttgart steht a Schlößle, in Stuttgart steht a Guckahus. Reier, schwäb. Närch. no. 87. Kinderr. no. 14. 15.

z' Bludez ist a Schlößle, z' Renzig ist a Glockahus,

fingt man den Kindern in Rankwil. Bonbun, Borarlberg. Sag. 1850. pag. 66.

Zü dien Bährd de Sporen an, ri daermit na Amsterdam, vo Amsterdam na Spanien; un as if kam na Oranjen 1c. Oldenburg. Kinderl. pag. 86.

Nite rite Rößli, ze Bade stoht e Schlößli, ze Bade stoht e güldi Hus. Grimm Nythol. 888.

Bichlag, bichlag's Wößle, zu Ulm fleht ein Schlößle zc. Wunderhorn 3, 415.

Das also sind die Orte, von welchen aus und bis zu welchen bas Wiegenseit ober Deiselseil für ben Neugeborenen gesponnen und gespannt wird, damit bieser Glucksfaben schirmend um die ganze Heimath herum reiche. Dieses Nornengeschäft verrichten hier drei Mareien, bie brei Jungfern, Puppen, Toden und Schwestern, wie sie sonst auch beißen. Im Bayr. Altmuhl= und Donauthale ziehen Rachts die 11,000 Jung= frauen mit Roden ober Spindel im Mondschein um und überweben bas Land mit Seide; ihre Führerin heißt die Mutter Gnut. Pangkofer, altbayr. Gebichte 1854. 2, 325. Gnut steht zu Ginoto, bei Rotfer fnôto, diligenter; gnobelen - wimmeln, bei Stalber 1, 460. Althanr. noudi miser, noud vis; mhb. diu gnôte, sedulitas; island. naud (Schmell. Wb. 2, 718. 719.); es erinnert sogleich an bas Zauberhemde und Nothhemde, bas Jungfrauen moben, um Kämpfer fest und unverwundbar zu machen. Man nennt in solchem Zusammenhange bie im Herbste über bas Feld schillernben Faben ber Feldspinne noch ben Marienfaben, ben Altenweibersommer, in Westfalen Unser laime Frauen Suemer, und die Spinneweben in der Stube heißen sogar Friggers, ber Göttin Fria Gewebe. Woeste in Wolfs Ztschr. 2, 96. Diese mys thischen Schicksalsspinnerinnen sind bis jest am umftandlichsten gezeigt in Panzers Beiträgen zur Mythol. Da heißen sie bie drei Marien, Maien, Moien, Mergen, die drei Schwestern Ainbet, Willbet und Gwerbet, die drei Heilräthinnen. Sie spinnen ein Seil, welches vom Jungfern- bis zum Stauferberge, pon einer Spite bes Engelsteines bis zur andern reicht: ste singen bei ber Kindergeburt (Panzer 1, 279). Ihre

Biege, früher gebiegen silbern, nun versilbert, und bazu noch eine zweite hölzerne, fieht in ber Kirche zu Schildthurn, und Beiber, welche fich Kinderfegen wunschen, muffen da diese Biege treten (ibid. pag. 70). Ein Stud ihrer Linnengespinnste hat fich in ber Familie Donnersberg vererbt und wird gebarenden Frauen zur Linderung unter bas Bettiuch gelegt. Der Ort, an bem fle wohnen, heißt Trutenbrunnen und Gis-Idisi, b. i. die Gießen, die Flußströmung der Idist oder Waldnymphen, von abb. Itis, göttliches Beib, Plural. Idisi, Zauberfrauen. (3. Grimm, zwei Gebichte bes beutsch. Heibenth. 1842). Man broht bosen Rinbern: seid ruhig, sonft kommt die bose Schwester und bindet euch and Sell, das die zwei andern ziehen (brehen)! Panzer ibid. 1, pag. 59; denn bie eine ift freibeweiß (pag. 58), und mit weißer Geibe gebunden muß man ihr einen Achrenbuschel am geschnittenen Kornfeld ftehen laffen; bie beiben anderen aber find gut, spinnen am Rocken und weben (ibid. pag. 279). Auch Meier, Schmab. Sag. 46. 81 fennt biese brei weißen Frauen, sie treten bort um Weihnachten auf, b. i. in der Mutternacht. Ihr Glücksgewebe nennen bie Gloff. Lindenbrog: gotowebbi, colobium, (Haupt's Itschr. 5, 568 a.) Die Schlettstädt. Gloff. goteweippe ciclade, (Hampt's Itschr. 5, 866 b.), Graffs Diutisea: opere polimetario, uuerache cotauueppischemu; polymetarius, cotauueppi nuurachanter, 1, 495 b. 512 a. Diese Frauen weben also Glud ins colobium bes von ihnen begunstigten Säuglings, ihr Rame Gottowebbi entspricht den andern epischen Frauennamen Fridurun, Freoduvebbe, Friede webende Priesterinnen, unter beren Hand bas Gewand entsteht, in welches schützende Friedens- und Heilrunen mit eingewoben werben. Dem zur Hochzeit reitenden Dluf verspricht die Elbin ein soldes Gluckhembe, das weißseiben und von ihr selbst im Mondschein gebleicht worden ist. Orimm altdan. Helbl. pag. 91. In der Colner Diocefe besagen diefe brei Jungfrauen ein Festschiff, bem fich die Seiler- und Bebergumft vorfpannen und es an Seilen über Land bis Machen ziehen mußten, bis es so weiterhin nach Mastricht gebracht und ba mit Mast und Segel geziert war. Dies geschah unter bem Julaufe aller Frauen und unter Lanz und Musik im Jahre 1133. D. Schade, hl. Urfula 1853, und Grimm Mythol. 237. In Tübingen mußte 1584 bei ber Weingartner-Prozession ein Theil der Knaben ein Seil vor sich hinziehen, während es eine andre Abtheilung am andern Ende wieder zurudzog. E. Meier, Schwab. Sag. 2, 378. Es ift mit biefen Brauchen die Göttin bes

Spinnens geehrt und die alte glückliche Zeit, da Eva spann, da die Königin Bertha spinnend von Wistlisdurg nach Petterlingen (Payerne) ritt, da die Frau Holle ihren Umzug hielt, au temps que la reine Berthe filait, oder nel tempo ove Berta silava, und wie die übrigen volksthümlichen Reden weiter es ausdrücken. Auch die Göttin Eileithpia wird nach Pausanias VIII, 21. p. 409 die gute Spinnerin genannt, Eulinon, weil sie als Schickslass und Gedurtsgöttin galt; und die Kösnigin Bertha mit dem Gänsesuß heißt zu Toulouse gleichfalls la filandière. Regis, Uebersehung des Rabelais 2, pag. 681. Man schwur dorten dei ihrer Kunkel: par la quenouille de la Royne Pedangüe de Tholose. Idid. 682. Das Siebensahrgarn, wie man es noch in Bayern nennt (Panzer d. Sag. 2, pag. 553.) ist das von der Göttin stammende Gespinnste. Im Aargau. Kinderspiele heißt es daher:

Siebe Johr g'spunne: acht Johr Sunne.

Wie es aber eine weiße, schwarze und eine eiserne Berta giebt, eine gute Spinnerin und eine verfluchte, eine Frau Breite mit der eisernen Nasen und eine Reine pédauque, regina pede auca, die mit dem Platsche und Gänscfuß, Berthe au grand pied; so halten auch die brei Mareien ein ähnliches Maß von Körperschönheit und Herzensgüte ein, und hinwieder von Säßlichkeit und Herenhaftigkeit. losere Kindermarchen (vom Gisenosen, Grimm 3, 218) nimmt auf diesen folgenreichen Unterschied noch wenig Rücksicht; wenn da bas Mäbchen im Walbe zu ben brei Weibern kommt, heißt die eine mit goldnem Spinn= rab bie Sonne, bie andere mit goldner Spindel der Mond, die dritte mit goldnem Haspel heißt Stern. Aber aus bieser Mythe von Tag und Racht, und aus ber breifachen Ratur ber über Bergangenheit und Bufunft wachenden Nornen entsteht auch den drei spinnenden Mareien ein erleuch= tenber heiterer, und ein betrübenber bofer Ginfluß. Dies brudt fich fehr bestimmt in den verschiedenen Spielarten aus, die unser Kinderreim gerade an seiner wichtigsten Stelle allenthalben in den Mundarten barbietet: In Meiers Schwäb. Kinderr. no. 14. 15. 66. — (schwäb. Kinds marchen no. 87) — wechselt bieser "Jungfern und Doden Geschäft" also:

> Die ein' spinnt Seibe, bie ander spinnt Weibe, die britt spinnt e rothe Rock

für unsern liebe Herregott. —
bie ein' spinnt Seide,
bie ander spinnt Reiste,
bie britt spinnt Haberstrau. —
bie erst spinnt Seiden.
bie zweit lernts Geigen (wiegen),
bie britte ziehts Lädle auf,
läßt die heilig Sonne rauf,
bie viert spinnt Haberstrau,
tröst se Gott und unser liebe Frau! —

In Bonbun's Vorarlberg. Sag. pag. 66:

Die erst spinnt Siba bie zwoat glorisigat, bie britt thuet's Thöärle üf und loht 8' hoalig Sünneli üs.

Wenn sich der Himmel beim Aprilwetter schnell umwölft, singen die Kinder um österreichisch Preßburg, einen Ringelreihen dazu tanzend, wie es Schröer in Wolfs Itschr. 2, 192 angiebt:

Liabi Frau, mach's Thurl auf, laß die liabi Sunn herauf, laß in Regen brinna, laß in Schnee vasbrinna!
Sunn, Sunn kummt, die Engelein fall'n in Brunn.

Mit diesem Wortlaute erklären sich die am häusigsten verbreiteten Schlußwendungen, welche heißen:

Eins spinnt Seiben, eins wickelt Weiben, bie andre geht ans Brünnchen, findt ein goldig Kindchen.

Formeln dieser Art hat der Spruch: Wunderhorn 3, 428. 429. An der Mittelssaar: Firmenich 2, 555. Simrock Kindb no. 104—109. Stöber, Elsaff. Volksb. no. 51. 52.

Immer also ist es die Eine, die ein gunstig angesponnenes Geschick wieder ins Dißgeschick zu wenden droht, indem sie "Wiede braid" (bei Stöber l. c.) oder Chride schnätzlet, oder ben langen Faden bricht. So Rocholy, Alemannischer Kinderspruch. I.

haben im Litthauer-Märchen steben Göttinnen aus einem Rocken, ben ihnen ber liebe Gott gegeben, bes Menschen Leben zu spinnen; aber während breie dies thun, erzählt die vierte solcherlei Geschichten, daß darüber das Gewebe verdirbt und zum Todtenhembe des Menschen wird. Wyth. 1215. — Die Untersuchung wendet sich hier dem Unglückspinnen zu, das im Weidendrehen und Kreidenschneiben bestanden hat.

Im Aargau lost man diesenigen Knoten sorgfältig auf, die man an den Ruthen einer dem Wohnhause zunächst stehenden Weide gewahrt, auch das Weidenband einer seden Strohgarde, die man im Stalle streuen will, wird erlesen und aus gleichem Grunde nicht mitgestreut. Es könnte ein Herenschaden mit darein "verknüpft" sein. Die schola salernitana, de salice: instinctus veneris frigescere sie cogit, ut nulla creatio siat — und der Hählerin Liederb. pg. 171: wer weyden von im selbs tregt, bedeutet, er sey ainig und ellend. Lesteres besagt, wer sich selbst verläßt, ist verlassen genug; oder wie Göthe dichtet: Wer sich der Einssamseit ergiebt, o der ist bald allein. Also bindet man einem mittelst der Weide die Gunst ab. Nach hessischen Glauben können Hexen Jemand tödten, indem sie einen Knoten in Weiden schlingen. Wolf Beitr. 1, no. 301. In Sachsen-Roburg läßt man auf abgeärnteten Flachsäckern einen Büschel sür die Holzstäulein stehen, slicht ihn in einen Jopf und spricht dazu:

Holzfräule, ba flecht i dir ain Zöpfle so lang als wie ain Weyden, so klor als wie ain Seiden.

Banzer bayr. Sag. 2, 161. Mit diesem Opferbrauche haben die Spinsnerinnen ben Einfluß eines ungünstigen Holzs und Wildweibchens zu milbern, so tange ste selber noch beschäftiget sind, ihr Siebenjahrgarn zu spinnen, d. h. um einen Bräutigam zu werben. Jene weiße Frau, die selbst nicht aubers als in Gestalt einer rauhen Gerstendose erscheint (Panzer Sag. 1, no. 227) soll dann der Spinnerin nicht schaben, deren Liebe sich berusen glaudt, wie es das Volkslied besagt (Uhland 1, pag. 14), dem künstigen Gemahl selbst aus Haberstroh Gold und reine Seide zu slechten. Diese mißgünstige Schickslöspinnerin erscheint in der schwed. Sage von Cavallius (übersetz von Oberleitner no. 11, pag. 215) als die Storfotamör, Storgumpamör und Stortummamör, Mutter Breitssche Breitzumpe und Plattbaumen, dreierlei Zauberweiber, die einem gesangenen Rädchen spinnen und weben helsen. Ihre Häslichseit sindet sich wieder in den Kamensanszählungen von der Mutter Hausbestand,

no. 3. bieser Abtheilung: Haberstrau heißt mi Frau, Rufegrind heißt mis Chind. here und Toggeli wandeln sich häufig in Strohhalm und Aehre, Strohwisch ist Pfandzeichen und noch im Kant. Schwyz (Gemeinde Wollerau) firchliches Schandzeichen gefallener Mädchen. Roggenmuhme und Erbsenmuhme mit eisernen Bigen (Ruhn, Mart. Sag. pag. 372); bie tiroler Perchta, welche Schläfern ben Bauch aufschneibet, mit haderling füllt und mit einer Rohmkette, ftatt bes 3wirnes, wieder zunäht (Bibra Journ. v. u. f. Deutschl. 1790. 1, 27. 29); "bie Ruom von Baden, die Fram Met, ainen Korb mit Apern auf bem Ropff, ain Schuffelforb hinben auf bem Ruden und ain Kapen auf ber Achsel" (Geiler v. Reisersb. Evangelb. Bl. 151 b. 180 b. Grangtapfel, sechst Predig): — dies find die weiteren Abbilder dieser Unholdin. In unseren Sprüchen hat sie ein Stumpebei (Klumpfuß) no. 276, und heißt wohl daher Frau Stempe, fie fliegt walturenartig als weiße Taube Rachts über Fluß und Rirchthurm und ihr frummer Ralbsrücken blent ihr zugleich als Schachtel für ihre wielen Spinbeln. Sie fist spinnend auf der Leebrücke bei Schwyz, und wen sie anhaucht, ber muß erblinden. Ihr mythologisches Alter hat Grimm Myth. 385 aus einer Liebstelle Marners gezeigt:

> Iwô Schepfer flahten mir ein Seil ba bi diu britte saz; diu zebrachz: daz was min Unheil.

Der rothe Faben, das lange Seil wird in der Hand der Schickslehmester zum Liebes. Glück und Unglück. Bom unglücklich liebenden Gretchen Fausts, das dem Teusel verfallen ist, heißt's: wunderdar muß ihren Hals ein rothes Schnürchen schmücken, nicht breiter als ein Messeräden. Ein solches Striemchen um den Hals tragen die Kinder der Freunde Amelius und Amicus (Wackernagel Leseb. 1, 895) und die Rachkommen der Rotter, Aargau. Sag. Abthl. XI, Legende no. 474. — Wernher Sidenwaden in Frick wird verzeichnet vom Fricker-Anniversarium, 14. Jahrh. Die Tiroler psiegten am Unsinnigen Donnerstag der Fastmacht den Wildenmann im Walde zu fangen; sie brachten ihn dann gebunden ins Dorf, nie anders als mit rothen Seidenbändern. Wolf Itshr. 1, 325. Denn dieser Faben macht eigen und gerichtlich hafts dar, wie er zugleich Symbol der Erlösung ist. Da König Pipin dem Fuldaer Abt Sturmi Verzeihung zu Theil werden läßt, übergiebt er ihm einen aus dem Mantel gezogenen Faden und enthebt ihn damit der Verzeihung aus bem Mantel gezogenen Faden und enthebt ihn damit der Verzeihung aus den ben Wantel gezogenen Faden und enthebt ihn damit der Verzeihung aus enthebt eine damit der Verzeihung aus enthebt eine Geschlachen der Verzeihung aus einen das eine Verzeihung aus enthebt eine Verzeihung aus enthebt eine Verzeihung aus eine

bannungsstrafe. Rettberg, Rirchengesch. 1, 612. Sucht ein Dienstmann des Baseler Bischofs seines Herren verlorene Huld wieder, so hat derselbe sich erst in den Rothenthurm der Stadt gefangen zu geben "unde sal der Scholteizze einen siben Baben mit Baffe (Bachs) bar vur spannen." Wackernagel, Basler Dienstmannenrecht pag. 19. §. 12. In der Hand bes Teufels verwandelt sich dieser Faden in einen Strick: Ecclesiastes 9, 12. Auch ber Tobesgott Dama, in Rückerts morgenlandisch. Gedichte Sawitri, holt also die Seele ab: "und statt der Waffe war in seiner Hand ein Strick." Die Frau Benus führt nach unserer mittelalterlichen Anschauung und zugleich schon nach römischer (Ovid. de art. am. 3, 591) Seil und Strid. Eine weitere Ausführung über Dieses hochzeitliche Anbinden findet sich: Oberdeutsche Gemeindefeste, Abtheil. Ghe. Kirchliche Faben solcher Art, mit benen man einst ben Kirchenbau umspannt hatte, hiengen vier bis fünf Klafter lang erft am Großmunfter ju Zürich, hernach als Glockenseil baselbst am Hause bes Bürgermeister Röuft. J. Müller, Schweiz. Alterthum. 1776. In ber Kirche von Laefen und Lebbefe am Scepter zweier Marienbilder. Wolf Beitr. 1, 176. In ber Nürnberger Tobtenkapelle war die Marienspule und ihr Garn, bas nie ein Enbe nahm. Daumer Alterthum. Rurnberg 1833. 2, 48. Auf einem Seibenfaben fährt Maria bis zum Stadtthurm von Helmstädt und rettet so ben belagerten Drt. Steinau Bolfssag. pag. 191. Im altban. Helbenliebe (ed. Grimm pag. 50. 503) bindet ihn ber Streiter jum Schute um ben Helm.

Nicht minder undeutlich ist das der Schicksalsnorne zugeschriebene Chrideschnatten. Schnat ist Haarschnur und gestochtenes Haar (nord. snua: winden, schnüten); Chride ist Falschheit und Streit. Die Chrideschnatterin bringt Hader und Verdruß zwischen die Freunde. Das lettere Wort macht sich badurch unkenntlicher, daß es frühzeitig mit dem roman. erier, clamare zusammenfällt. Ich gebe zuerst Beispiele über den letteren Fall. Sit sus ist geswiget Monschoy, unser erie ist swigen. Wolfram Willeh. 39, 10. Der Krenschuß ist schweizerisch der Rothschuß bei Feuersgefahr. Stalder 2, 126. Leide und meide, das ist die Kreide (Loosung). Eiselein, Sprichw. pag. 419. Mit den Kreidenfeuern in Tirol gab man den niederösterreicher Thalschaften Melzdung von einem seinblichen Einfall. Roch, Alpenetrusker 1853, pag. 66. Kreidenberge heißen die örtlich als Blocksberge sortbauernden Tanzund Feuerstätten, bei denen man sich am 1. Mai zu Lustbarkeiten eins

findet. Myth. 1004. Das Wort erhält bann ben Sinn von Schmeichler und Betrüger. In Brants Narrenschiff cap. 100, V. 7:

Dann sy sich nit wol mögen lyben, ber eyn klubt Fäbern, ber strycht Kryben.

In Geilers Predigt vom Narrenschiff: adulatores nominantur multis nominibus: Kreidenstreicher, Federleser. Von einem Liebhaber, der sich um ein Mädchen bewirdt, sagt Val. Holl 117 b: der warff auch gen ir Kreiden an. Zarncke, ed. Brants Narrenschiff pag. 443.

Wir haben aber ein Festbrod, in Mannsform gebacken, Ramens Chribdibenz (vgl. Oberbeutsch. Gebildbrod, no. 7) und die Zürcher pflegsten bis zum Jahre 1786 am Hirsmontag eine Strohpuppe seierlich in die Stadt zu bringen Namens Kreidenglade. Kribbelen ist vor Jorn hochroth werden, ein Jornniggel sein. Westfälisch unterscheidet man zwischen Kryte (Kreide) und kryten schreien. Krysüder ist schreiend sauer, entsprechend dem rizeroth, grellroth, das im Hundsrück gilt. Woeste, westfäl. Ueberlieferung. pag. 101.

### 2) Zoggeli.

Joggeli wott nit Bire schüttle.

Es hat en Herr es großes Hus, er hat en Birebaum vorne duß, er schickt go Birle schüttle; Ioggeli wott nit Bire schüttle, Anneli wott nit drungger liegge, d' Birrli wennt nit falle.

275)

Schickt de Herr es Hündeli üße, säll go Joggeli biße. Hündeli wott nit Joggeli biße, Joggeli wott nit Birli schüttle, Anneli wott nit drungger liegge, Birrli wennt nit falle. Schickt be Herr es Chnebeli üße, söll go s' Hündeli schlage. 8' Chnebeli wott nit 8' Hündeli schlage, 2c.

Schickt be Herr es Fu'rli üße, söll go s' Chnebeli brönne.

Schickt be Herr es Wässerli üße, söll go s' Fü'rli lösche.

Schickt be Herr es Chalbeli üße, soll go s' Wäfferli läpple.

Schickt de Herr en Metger üße, söll go s' Chälbeli steche.

Schickt be Herr be Henker üße, soll be Metger hanke.

Schickt be Herr es Tüfeli üße, söll be Henker hole.

S Tüfeli wott be Henker hole, Henker wott be Metger hanke, Metger wott bas Chalbli steche,

s' Chälbli wott iez s' Wässerli läpple,

s' Wässerli wott iez s' Fü'rli lösche,

8' Fü'rli wott iez 8' Chnebeli bronne,

8' Chnebeli wott iez 6' Hundeli schlage,

8' Hundeli wott iez 8' Joggeli biße,

& Joggeli wot iez d' Birrli schüttle,

8' Anneli wott iez brungger liegge,

b' Birrli wennt iez falle.

Es hat en Bur es Chalb erzoge,
bas ist wahr und nit erloge,
bas Chalbli wott nit suse;
o wenn boch numme = n = e Retger chom', .

bas Chalbli go = ge chause!
bill = bumm = bi, und so muß es si ic.
Selb Chalbli hat en chrumbe Rugge,
es gab e guete Spinble = Trugge

volle Spält und Chläck; mî Muetter ift e Chüechlifrau und wenn si hat, so git's mer au, aber numme fei Sped. worum kei Speck? 8' Chapli hat e g'fresse. wo isch & Chäpli? 8' Deckeli hat's gschlage. wo isch &' Deckeli?. 6' Füerli het's brönnt. wo isch & Füerli? &' Wasser het's glosche. mo isch 6' Wasser? 6' Chalbli het's g'soffe. wo isch & Chalblik ber Megger het's gstoche. wo isch ber Metger? abe g'heit über b' Brugge. wo isch sell Brugge? i miner Muetter Spinble = Trugge, mî Muetter isch e Lipifrau, fie liret nit vergebe, fie liret um e Studli Brot, e Halbmoß Wi bernebe; mî Muetter isch e wisse Tab, flügt all' Johr über's Gloggehas, nimmt bort alli Refter us und Rächten cha fie fahre, sie hoppet über b' Aare und hoppet weibli wiedrum hei mit ihren alte Stumpebei. sie hodet af es Stödli und chochet Milch und Brodli; fie fübet fare Depfelschnig, so gangi ehr über be Bafe, fie nimmt en Big und gang en Big und git mer' 8' Schît ûf b' Nase.

und wenn i säge, loß mi goh, springt se mer mit dem Stecke no: en giri = giri = gir, izt han i mine Wir.

Im Feuilleton des Pays, journal de l'empire, 24. Octbr. 1853 findet sich aus der Gegend von Remirmont folgender Volksreim mitgestheilt: Le conjurateur et le loup.

J'ya un loup dedans un bois, le loup ne veut sortir du bois. ha, j'te promets, compèr Brocard, tu sortiras de ce lieu-là!

> Le loup ne veut pas sortir du bois, il faut aller chercher le chien. ha, j'te promets, etc.

Il faut aller chercher de chien, le chien n' veut japper au loup, le loup ne veut pas sortir du bois, ha, j'te promets, etc.

Il faut aller chercher l' bâton, l' bâton ne veut pas battre le chien, le chien ne veut etc.

Il faut aller chercher le feu, le feu n' veut pas brûler le bâton, l' bâton etc.

Il faut aller chercher de l'eau, l'eau n' veut pas éteindre le feu.

Il faut aller chercher le veau, le veau ne veut pas boire l'eau.

Il faut aller chercher l' boucher, l' boucher n' veut pas tuer le veau.

Il faut aller chercher l' Diable, le Diable veut bien venir, l' boucher veut bien tuer le veau, et le veau veut bien boir l'eau, l'eau veut bien éteindre le feu, le feut veut bien brûler l' bâton, l' bâton veut bien battre le chien, le chien veut bien japper au loup, le loup veut bien sortir du bois, ha, j'te promets, compèr Brocard, tu sortiras de ce lieu-là!

Der chaldässche Originaltert für die Spielarten der hier mitgetheilten Reime sindet sich in dem Sammelwerf jüdischer Ostergesänge und Borsträge Sepher Haggadah, welches, wie Burtorf in seiner Bibliotheca Rabinica angiebt, zu Benedig 1609 erschien. Ueber dieses Osterlied schried Probst von der Hardt seine latein. Abhandlung De Haedo, Helmstett 1727, und ihm gebührt dis heute die Ehre, die Räthsel dieses märchenhasten Spruches erfannt zu haben. Der chaldässche Text hat dorten folgenden Verlauf der Handlung:

Sin Zicklein, ein Zicklein
Hat gekauft bas Bäterlein um zwei Pfenniglein.
Da kam bas Kählein und aß bas Zicklein,
Das da hat gekauft mein Bäterlein um zwei Pfenniglein.
Da kam bas Hündlein und biß das Kählein,
Das da hat gegeffen bas Zicklein,
Das da hat gekauft mein Bäterlein um zwei Pfenniglein.
Da kam bas Stöcklein und schlug bas Hündlein,
Das da hat gebissen das Kählein,
Das da hat gegessen das Zicklein,
Das da hat gegessen das Zicklein,

So geht es fort zum Feuerlein, Wässerlein, Dechslein, zum Metger (Schochet), zum Engel des Todes (Malach Hammavet), bis endlich der gesegnete Heilige (der liebe Gott) selbst hinaus muß und den Todesengel schlachtet, welcher den Metger geschächtet hat, der den Ochsen geschächtet hat, der den Ochsen geschächtet hat, der das Wässerlein ausgetrunken hat 2c.

Probst von der Hardt sieht in diesem Liede vom verfolgten Zicklein die Schicksale des jüdischen Polkes, das die Reihe seiner Unterdrücker hindurch kosten muß, dis es der Herr erlöset, und die Bibelworte, auf die es hiefür sein Gleichnißspiel stütt, sinden sich Jerem. 30, 16, 17:, "Es sollen alle, die dich fressen, gefressen werden; alle die dich verwüsten,

verwüstet werben; alle beine Feinde ins Gefängniß geführt werben; alle die dich berauben, will ich wieder berauben.". Diese religiöse Beziehung giebt uns zugleich auch ben Grund an, wie dieses wunderliche Lieb heutigen Tages noch in der hebraischen Liturgie enthalten sein und alljährlich zu Oftern mit Ernst und Eifer in ben Synagogen abgefungen werben kann. Daffelbe hat für die Juben also einen ähnlichen religiö= sen Werth, wie für uns bas gleichfalls findlich gebachte Ofterlied protestantischer Gesangbücher "ein Lämmlein geht und trägt bie Schulb." Die rationalistisch geworbenen Juden suchen freilich diese geschichtliche Beziehung nicht mehr in ihrem Ofterliebe. Als Andr. Teuber (Muthmaßung von bem altjub. Ofterl. Ein Zidlein, cap. 2, pag. 22) über bie Bedeutung beffelben einen polnischen Juden befragte, erklärte dieser, das Lied zeige an, daß in dieser Welt einer über den andern sei und jegliche Creatur ihren Meister habe. Der judische Convertite P. R. Lebrecht hat von der Hardts Abhandlung de Haedo übersett im christl. Reformator, Leipz. 1731. Vol. 17, pag. 28. und barnach theilte Bobenschat, kirchl. Verfass. ber Jud. 2, cap. 2, 8 das Lieb in hebraischer, chaldaischer und beutscher Sprache mit, wobei er Lebrechts angebliches Forscherverdienst besonders hervorhob. So ist Letterer zur unverbienten Ehre gekommen, heute noch weithin als ursprünglicher Erflärer dieses Liedtertes zu gelten, wie Halliwell, The nursery rhymes, pag. 219 für den dort mitgetheilten englischen Tert, welcher gleichfalls auf dem chaldäischen beruht, noch neuerlich angenommen hat. Jüdische Geschichten in der Schweiz, Basel 1768 pag. 136. hat nicht bloß bie meisten bieser Literaturangaben seiner Zeit schon richtig gemacht, sondern giebt ebenda bereits die Uebersetzung bes Liebes vom Zicklein, aus welcher bie hier angeführten Stellen ftammen. Diesen Tert hat bann Brentano entlehnt für bas Wunderhorn 3, 401 (Ausgabe 1846) und neuerlich baraus wieder Simrod Kindb. no. 524. E. Meier, schwäb. Marchen pag. 317, giebt eine abermalige Uebersetzung des judischen Driginals.

Neben diesem Texte des judendeutschen Synagogenliedes lief sedoch frühzeitig schon ein gemeindeutscher, der nicht mit dem Zicklein beginnt, sondern mit dem Joggeli. Dies beweist Fischart, Gargant. cap. 25: "der Bawr schickt sein Jockel auß." Ein ähnlicher Text scheint auch in Frankreich vorhanden gewesen zu sein, falls nämlich Regis in Rabelais 1, pag. 69 h. das dort genannte Spiel Birnbaum aus dem Original

und nicht etwa aus Fischart genommen hat, wo cap. 25 unter ben Spielen ebenfalls verzeichnet steht "Bierenbaum schütteln". Ulrich's vorerwähnte Jubengeschichte, pag. 136 bringt auch hiefür einen Text, wie ihn die Zürcher Kinder "bis auf den heutigen Tag" (1767) sangen:

Es ist ein Baum im Gärtle hinne, b' Birren wänd nüd fallen. do schückt de Bur de Joggeli usen, er soll die Birren schüttlen u. s. w.

Eine altere latein. Uebersetzung bavon findet sich in Gräters Iduna und Hermobe 1812, pag. 156:

Dominus vult pira edere, pira nolunt cadere.
Dominus mittit servum istum, piros ad quassandas.
servus non quassavit pirum, pira nolunt cadere.
Dominus mittit canem istum, servum ad mordendum, etc.
Dominus mittit fustem istum, canem ad verberandum etc.

So folgt darinnen noch in flebenerlei unwesentlichen Strophen ignis, squa, weca, lanio aufeinander, und der Tod'schließt ab.

Wie das Zickleinlied ben Juden zu Synagogenzwecken bis heute gestient hat, so ist auch zu christlich religiösen Feierlichkeiten das Joggeli-Lied noch in der Neuzeit gesungen worden. Hauptmann Flensberg hat in der Münchner Ztschr. Eos, Jahrg. 1810 ein Lampertuslied mitgetheilt, welches am Abend des Lampertussestes, 17. Septbr. im westfälischen Münster dei einer Prozession abgesungen wird, die aus Mönchen und Laien besteht, und wobei man zum Schlusse um erleuchtete Laubkränze tanzt; auch da folgt von Ansang die Ende die ganze Reihe der schon befannten Liedpersonen:

Der Herr, ber schickt ben Jäger aus, foll bie Birnen schmeißen u. s. w.

In Erlach's Wolksl. 4, 439 muß ber Joggel Haber schneiben. In Fiehler's Dessauer Kinderr. no. 36 schickt der Bauer ben Gepel

(halliwell, Rursery Rhym. 400) und in Fiedlers Schott. Lieddicht. 2. beginnt der Spruch theils mit der Ziege, theils mit dem Schwein. Letzteres kehrt wieder als das Schnirrchele, das in den Wald entläuft, Eicheln zu fressen: bei Stöder Elsass. Volksb. no. 236, und im Oldens durgerreim "Aus dem Kinderleden" pag. 64. Eine Hinüberwendung des Spruches auf den prügelnden Schulmeister bei : E. Meier, schwäb. Kindr. no. 247. In Oldenburger Mundart: Kirmenich 3, 22. In Silter Mundart: Müllenhoff, Schlesw. "Holft. Sag. pag. 470.

# 3) Der Mutter Pausbestand.

Unter diesem Ramen lebt ein Kinderspruch in unseren verschiedenen Mundarten "Als ich ein armes Weib war, zog ich über den Rhein", dessen Ausgabe darin besteht, sittliche Beschaffenheit und äußeren Besitzthum einer Familie, ihrer Glieder und Dienstdoten, sammt allem Haussrath, Biehbestand und dazu gehörendem Gütermaße in selbstredenden Eigennamen der Reihe nach herzuzählen. Hier soll des Spruches alte Abkunft und Geltung, sodann seine mit großem Sprachgeschicke versuchte Umsormung und örtliche Anwendung gezeigt werden.

Das Rigsmal beschäftigt sich unter ben übrigen Liebern ber Etda besonders damit, die Zusammenordnung der ganzen Nation in dreierlei Stände als eine altreligiöse Einrichtung und von Gott selbst ausgegangen darzuthun. Das Lied wählt dazu den Gott Heimdallr (Rîgr), dessen Name die Laubkrone und Dolde jenes Weltbaumes bezeichnet, aus welchem das Menschengeschlecht selber hervorgesommen ist, und läßt ihn die Menschen, die er bereits vorsindet, in die drei Stände ordnen der unfreien, freien und edeln, indem er sich mit ihnen vermählt. Er nennt sich deshald den Ständeordner Rigr, und der Inhalt des Rigsmal des richtet darüber nun Folgendes:

Der Gott findet am Meeresufer einen Bauernhof; da die Hausthure nur angelehnt ist, tritt er in die Wohnstube und findet hier um ein Feuer am Fletzwei Cheleute siten, grau von Arbeit, Ai und Edda, proavus und proavia. Er sett sich zwischen sie und nachdem er von ihrem groben Kleienbrod und gesottenem Kalbsleisch gegessen, geht er mit ihnen zu Bette. Reun Monate nach seiner Anwesenheit gebiert Edda einen Seln und weiht ihn mit Wasser. Er ist rauhhautig, dicksingrig, langsersig, schwarzhaarig und erhält den Namen Ohräl, (bei Stalder 1, 295 der Einfaltspinsel) Leibeigner, Knecht. Nachdem er größer gesworden ist, nimmt er ein Mädchen, das später auf diesen Hof gegangen sam, zum Weibe; ihre Füße sind nacht und narbig, ihre Arme sonnens braun, ihre Nase ist eingebogen; sie erhält den Namen Ohyr, Leibeigne, Wagd (Schmeller Wb. 1, 375: Diendel und Deinl, die Dirne, puella, steht zu dienen). Ihre Kinder heißen, wie H. Leo, Rectitudines pag. 155 die solgenden Namen auszählt und übersetzt:

Die Sohne: Hreimr, garm.

Fiodnir, Stallbursch, Schwaiger.

Klur, Klauer, Grobian.

Kleggi, Klump.

Reffir, Streitmaul.

Fulnir, Stinkerich.

Drumbr, Klop.

Digralldi, Dickwanst.

Dröttr, Schlappfuß.

Hösnir, Gansejunge.

Lutr, Krummbudel.

Leggiallbi, Langbein. —

Die Töchter:

Drumba, Klötin.

Kumba, Stumps.

Dedvinfalfa, Klumpwabe, Schiefbein.

Arinnesia, Herbnase, Küchenschmut, Aschenbrödel.

Mia, Schreimaul.

Ambatt, Dienerin, Sflavin.

Gifin , Naseweis.

Tiasna, Latte, Pfal, Hagscheie.

Tötrughppia, Zotteltüchlerin, aarg. Fößel.

Tronubeina, Kranich = Storchenbein.

Von diesen Leuten stammen alle leibeignen Geschlechter. Rigr aber hatte seine Wanderung fortgesetzt und war zu einem Hause gekommen,

beffen Thure hölzern verklinkt war. Er fand brinnen am Feuer übend zwei Cheleute Afi und Amma, avus und avis; der Mann schniste einen Stamm zum Weberbaum, sein Bart war geordnet, bas haar vor ber Stirne gerab geschnitten, sein Rock war anliegend; bie Frau spann am Roden, trug Kopftuch, Halstuch und Fürtuch und hatte Schulterzierben. Auf bem Fußboben fand eine Borrathslade. Rigr gieng mit ihnen schlafen. Rach neun Monaten gebiert Amma einen Sohn, ber mit Wasser geweiht, in Linnen gewickelt wird und ben Ramen Karl erhalt, b. i. Mann und Sorger, ysowr, ber Gemeinfreie. Grimm R. A. 282. Er ift rothbadig, rothhaarig, hellaugig. Er lernt Ochsen gahmen, Pflüge und Boote machen, Scheunen bauen. Auf dem Wagen wird ihm sein Beib gum hofe geführt, fie trägt einen Rod von Ziegenfellen und ben Schlüffelbund an ber Seite, ihr Rame ift Sner, die Rüftige. Sie sit nun unter bem Brautschlefer, ruftet Betten auf, behandiget allen Ertrag und befommt alsbann an Sohnen und Töchtern:

Halr, Mann.

Drengt, Hofbienstmann.

Hölldr, Freibauer.

Dhegn, Gutsbesiter.

Smidr, Runftarbeiter.

Breidr, Reicher.

Bondi, Landbauer, schweiz. Bantlin.

Bunbinsteggi, Bindbenbart.

Bui, Bauer.

Bobbi, Gerichtsweibel.

Brattsfeggr, Rauschebart.

Seggr, Mann.

Snot, bie Bezöpfte.

Brudur, Hausfrau.

Svanni, die Flinke.

Svarri, die Umthuliche.

Spracki, die Bunte ober Hurtige.

Fliod, die Reine.

Sprund, die Mannbare, Fraulein.

Bîf, bas Weib.

Feima, die Schüchterne.

Ristill, die Hochherzige.

Bon biefen Leuten stammen alle Geschlechter ber Freien her. Rigr hatte seine Wanderung fortgesetzt, da kam er zu einem Sale, beffen Thure sich nach Suben öffnete, bessen Klinke burch einen Ring bewegt Drinnen war der Fußboden bestreut, frohlich saßen da die Bewohner Fabir und Mobir. Jener brehte fich eine Bogenschnur und schiftete Pfeile; Diese rudte Ropftuch und Aermel zurecht, trug eine Schleppe am blauen Rod und auf ber Bruft eine Spange. Ihre Augenbrauen glänzten mehr, ihre Bruft leuchtete mehr als reinster Schnee, und ihr hals übertraf ihn an Weiße. Als Rigr fich zu ihnen sette, bedte Mobir den Tisch mit einem gemusterten Tischtuch und überlegte dieses wieder mit großen Auchen von feinem Weizenmehl, bann brachte fie Bildpret und Bögel in filberbeschlagener Schüffel, und Met in ber Kanne. Rigr theilte mit ihnen bas Bette. Und nach neun Monaten gebar Mobir einen Anaben, der mit Waffer geweiht und Jarl, Cbelmann genannt ward. Die Mutter wickelte ihn in ein Seibentuch. Sein Haar war hell, feine Wange glanzent, fein Auge scharf wie bas eines Schlangleins. Er lernte das Lindenschild schwingen, Bogensehnen anlegen, Pseile schiften, Spieß und Schwert führen, Rosse reiten, Hunde auf bie Spur hegen, schwimmen. 2118 er herangewachsen war, kam Rigr jurud, lehrte ihn Runen, gab ihm seinen eignen Namen und bazu Land= besit von achtzehn Gütern. Da theilte er als Landeshaupt (Gerfir) freigebig allen mit Roffe, Kleinobien, Kostbarkeiten; Ringe brach er, Retten löste er. Angesehne Manner brachten ihm sobann auf bem Wagen bie weiße ziere Erna (bie Frische), die ward ihm verlobt, gieng unter bem Brautschleier und sie hatten zusammen zahlreiche Nachkommen, barunter folgende Söhne:

Bur, Sohn.
Barn, Kind.
Jod, Sproß.
Adal, Ursprünglicher.
Arsi, Erbe.
Rögr, Blutsverwandter.
Ridhr, Nachkomme.
Ridiungr, dessen Rachkomme.
Sonr, Sohn.
Svein, junger Mann.
Kundur, Abkömmling.
Konr, Geschlechtsmann und König.

Unter diesen erlernte nun Konr die Runen, gewann auch höhere Einsicht als sein Vater und erhielt bann selber ben Namen Rigr. Dies ist der Inhalt des Rigsmal.

So lautet das Lied und ber religiose Mythus von ben ursprungli= chen Grundlagen bes geselligen Lebens; es liegt die Ansicht zu Grunde, daß sich ber Mensch aus bem Kampfe mit ber Scholle und ben Elementen am Ende zur Herrschaft über die Scholle und zu geistigem Leben erhoben habe; so entsprechen auch bie breierlei Farben bieser brei Stande ben brei obersten Göttern. Freyr repräsentirt bas niebere Gebeihen, bie Fruchtbarkeit des Landes, ihm ift der bunkelzottige Bargeheiligt. Thôr ift ber rothe Afe, welcher aller Betriebsamfeit, bem Lands und Brückenbau, bem Gewerbswesen vorsteht; endlich geht von Obhin, bem leuchtenden Asen, Kriegermuth aus, hohe Leibenschaft und alles geniale Geistesleben. Auf ber von biefem oberften Gotte behüteten Entwickelungsstufe steht bas Chepaar Jarl und Erna; alle Namen, die bles Paar begleiten, beuten an, wie wichtig bie Erhaltung des eblen Geschlechts sei. Auf der zweiten Stufe finden wir das Chepaar Karl und Snör: ben rührigen, arbeitsamen Gemeinfreien, ber mehr auf sein Interesse sieht und auf Zweckmäßigkeit, als auf Ruhm und Glanz. Die Folge bavon ist in den Namen seiner Kinder ausgesprochen, die auf Erwerb und Grundbesit sich beziehen.

Auf der untersten Stuse sinden wir die Ehe des Leibeignen; kräftig, aber ohne andern Sinn als für nahrhafte Kost, ringend mit der Armsseligkeit des Lebens, gar nichts gebend auf äußere Erscheinung. Seine Ehe ist eine zufällige, ohne Feierlichseit geschlossen, also eine rechtlose; die Namen seiner Kinder deuten auf Unreinlichseit, Selbstmißachtung und Körperhäßlichseit. — So weit stehe hier im Auszuge, was H. Leo (Rectitudines) weiter entwickelt hat.

Wenn es nun der Folgezeit gefallen wird, diese Anschauungen sestzuhalten und bildlich noch weiter sortzusühren, so läßt sich wohl errasthen, welche Reihe der hier ausgestellten Begriffswörter den Vorzug ershalten wird, um die Charafteristis der Stände zu ergänzen; nicht die Namenreihe des reichen und glücklichen Standes, sondern diesenige wird vervollständigt werden des in Armuth und Mangel zurückgesetzten. Nicht um zu rühren; denn man kennt noch kein gemaltes Elend und hat noch kein über Pauperismus lesendes Frauenzimmer; aber auch

nicht um zu spotten und zu perststiren geschieht es; benn man ist noch nicht zur feinen Grausamkeit bes modernen Banquiers = Bewußtseins gefommen; sondern weil die borgende Noth für den spielenden Sprachgeist ein reicherer Stoff ift, als ber überfließende Reichthum selber; weil ihre bilbliche Sinnlichfeit für Charafterschilderung und Namensschöpfung handgreiflicher daliegt; weil die Willensschwäche, die wählerisch und qualerisch ihre spanischen Schlösser ober Kartenhäuser baut, ergößlicher anzusehen ift, als ber vermögliche Gebieter, ber sich nicht mehr zu rühren braucht, wenn sein Herrenhut abgearntet, sein Stolzenfels fertig gebaut ift. Kurz, um in Beispielen zu reben, welche die Sache beenden, weil die Hölle bei Klopstock, Milton und Dante von je mehr Leser hat als berselben Dichter epischer Himmel, und weil Sancho Pansa, ba er endlich allmächtiger Statthalter in Barataria geworden ist, wieder von dorten entlaufen und seinen alten Esel aufsuchen muß - um uns nicht langweilig zu werben in lauter unumschränftem Wohlergeben. Rach dieser Seite ber Entbehrung also fahren nun die weiteren Ausführungen von Rigemal fort, ohne diejenigen bes Wohlstandes und Glückes, die baneben vorgezeichnet liegen, mit besonderem Erfindungseifer ferner zu berühren. So wird in der Snorra Edda bas Hausgesinde der Hel als= bald mit nachdrucksamer Ausführlichkeit aufgezählt. Ihr Wohnort heißt Rifihel, Rebelhölle. Bu ihrem Sollensale Eliudnir, die bittere Fremde, führt die Schwelle Fallandi = Forrab, der Sturz; ihr Tischmesser heißt unersättlicher Hunger, Verschmachten ihr Tisch; Knecht und Magd heißen Ganglati und Ganglot, Müßigganger und Gehtrage; ihr Bett ift Kaur, Siechthum, und der Vorhang darum ist Blikjandi = Baul, schneidende Gefahr. Eine Legende, welche das frühere Mittelalter lange beschäftigt hielt, die aber erft mit der Reformationszeit uns ausführlicher zu Geficht kommt, nimmt ben Faben unserer heidnischen Erzählung wieber zusammenhängend auf. Sebastian Franck aus Bayern, + 1545, erzählt nachfolgendes Hiftorchen zweimal in feinen zahlreichen Schriften; besser als es in seinen Sprichwörtern 1541 Bl. 46 mitgetheilt ist bei dem Sape "du bist zu spat kommen, bis du ein baur", scheint diese Faffung:

Auff ein zyt wollt vnser hergot zur Eua gehen vnd besehen, wie sie hauß hielte. Nun hatt sie eben all ir kindlin auff einmal by einander, wusch sie vnd rathsambet sie mit pürsten vnd streht. Als aber Eua vnsern hergot sahe kommen, schemet sie sich, daß sie so vil kind hett, versteckt Achtel, Alemannischer Kinderspruch. I.

etlich ins strow, etlich ins hew, etlich ins offenloch, die allerhübscheften behielte sie ben sich. Da sahe vnser hergot die geputten kindlin an vnb sprach zu einem, bu folt ein kunig senn. Zum anbern, bu solt fürst senn, bu ein ebelman, bu solt ein burgermeister, schultheiß, vogt ober ambtman seyn! Da nun Eua sihet, das jre kind hievorne so reichlich begabet weren, sprach sie: Her, ich habe noch mer kind, ich wil sie auch her= bringen. Da sie nun kamind, waren sie vngeputt, schwart vnd vngestalt, und hingen inen die har vol strow und hew. Da sah sie unser hergot an vnd sprach zu inen: Ihr sollet bawren senn, füh- vnd sew= hirten vnb faminfeger vnb allerlen solich hantierung trenben, brawen, baken, schmiben, vnb ben anderen als eweren herren bienen. — Scherzwenß, sag ich, ist diß ein bloß gered. Aber bas ist dannoch mahr, das Gott ein Bnterscheib auff erben haben wil vnter ben leuten, vnd allerlen stend und gewerb in der welt senn muffen. So weit Franck. Sein Zeit= genosse Hans Sachs hat diesen Stoff dreimal bedichtet, in einem Spiel "wie der herr Eva kinder segnet", bann im gleichen Jahre 1553, nur um zwei Monat später, am 6. Mai: Comobia, Die ungleichen Kinder Eva, wie sie Gott ber Herr anrebt (gebruckt in 2B. Wackernagels LB. 2, 33) und 1558 noch einmal in einem Schwank. J. Grimm, in Haupts 3tschr. 2, 257 bemerkt, daß H. Sache ale Quelle seiner Comobia eine von Ph. Melanchthon lateinisch erzählte Fabel angebe, ber sie selbst wieder als eine altehrwürbige Dichtung nur erneut hatte "ut cogitet adolescentia et discrimina ordinum divinitus instituta esse, et unicuique elaborandum esse, ut virtute suam personam tueatur." Sogar als muhamebanische Sage lebt bieser Stoff fort: Myth. 540. Gegen biesen Sat Melanchthons und zugleich Francks ereifert sich bie moberne Welt freilich, er ist aber nicht umzustoßen, und jeder fernere Weise stimmt ihm ferner bei. Gleichheit im Staateleben ift etwas völlig Unmögliches, benn es tritt zu jeder Zeit der individuelle Unterschied des Geschlechtes und Alters ein, nur die Religion ist für alle gleich; — so erklärt sich Hegel (Ueber Erzichung und Unterricht, ed. Thaulow 1853. 1, 40.) Doch auch die Religion noch unterscheibet wieder auf ähnliche Weise nach ben Berufenen, beren so viele, und nach ben Auserlesenen, beren nur wenige sind; und wenn sie auch das Himmelreich ben Armen verspricht, so find es wieberum nur jene, von benen es bei M. Claudius im Gulbenen Abe heißt:

> Armuth bes Geistes Gott erfreut, Armuth, und nicht Armseligseit.

Es begreift sich, daß in Hans Sachsens Comödia neben Evä sechs gehorsamen Söhnen, die beim lieben Gott im Ratechismus so wohl besstehen, die andern sechs ungerathenen, der Cain mit seiner bösen Rott, schlimm wegkommen. Der Herr spricht schließlich also zu ihnen:

Derhalben so müßt ihr auff erben hart und armutseelig leut werden: als bawrn, köhler, schäfer und schinder, badknecht, holthacker und besendinder, taglöhner, hirten, bütel und schergen, kärner, wagenleut unde fergen, Jacobsbrüder, schuster und landsknecht, auff erd das hartseeligst geschlecht, und bleiben grob und ungeschicket, hergehn zerhadert und gesticket.

Es läßt sich nun betrachten, wie dieses verwünschte Gesinde ber Entbehrung sich und die seinigen mit neuen Namen ziert und einen brolzig lautenden Stammbaum immer höher wachsen läßt, je nachdem die Armuthei weitere Ehen schließt, neuerdings Kinder aussteuert und dafür abermals die ganze Reihe von Kind und Regel, von Roß und Rind, von Kisten und Kasten mit unerschöpflichem Sprachwize durchmustert. Folgendes schöne Volkspilgerlied hat Musaus in seinem Märchen 5, 130 aufbehalten:

Aus welcher Gegend kommt ihr? von Sonnenaufgang. Wohin gedenkt ihr? nach Sonnenniedergang. In welches Reich? in die Heimath.
Wo ist die? hundert Meilen ins Land hinein.
Wie heißest du?
Springinsseld grüßt mich die Welt.
Chrenwerth heißt mein Schwert.
Zeitvertreib nennt sich mein Weib.
Spätestagt ruft sie die Magd.
Schlechtundrecht nennt sich der Anecht.
Sausewind tauft ich mein Kind.
Anochenfaul schalt ich den Gaul.
Sporenklang heißt sein Gang.
Höllenschlund lock ich den Hund.

Wettermann heißt mein Hahn. Hupfinsstroh heißt mein Floh. Run kennst du mich mit Weib und Kind Und allem meinem Hausgesind.

Hier streift die Aufzählung der Sippe und ihrer Einrichtung noch etwas an das Ritterliche, es erinnert daher an das Lied vom Riesen Langbein und Vidrich in Grimms altdan. Heldl. pag. 19; da zählt Held Vidrich in einem ähnlichen Tone also auf: Strepping heißt mein Schild, Blank mein Helm, Stimming mein Roß, Mimmering mein Schwert, selbst heiß ich Vidrich, Verlands Sohn. — Aus dem Padersbörnischen und Bremischen bringt Grimm, KM. no. 131 und III, pag. 223 folgende Sprüche über die schöne Katrinelse, welcher der eben anstommende Freiersmann also nachfragt (es sindet sich wieder "Aus dem Kinderleben." Oldenburg. pag. 71. und in Uhlands Volkslied. no. 273):

Guten Tag, Bater Hollenthee! Großen Dank, Piff = paff = poltrie. Könnt ich wohl eure Tochter friegen? D ja, wenn Mutter Malcho, Bruder Hohenstolz, Schwester Käsetraut und schön Katrinelje will. Wo ist dann die Mutter Malchô? Sie ist im Stall und melft die Kuh. Wo ist bann ber Bruder Hohenstolz? Er ist in der Kammer und hackt bas Holz. Wo ist bann die Schwester Käsetraut? Sie ist im Garten und schneibet bas Kraut. Wo ist dann die schöne Katrinelje? Sie ist in ber Rammer und zählt ihre Pfennige. Schon Katrinelje, wie viel haft bu an Heirathsgut? Vierzehn Pfennige baares Gelb, brittehalb Groschen Schulb. Ein halb Pfund Hugeln, Eine Hand voll Prupeln, Eine Hand voll Wurzeln, Un so ber watt: Is bat nig en guben Brutschatt?

Bürstenbinders Tochter und Besenbinders Sohn, Die haben sich versprochen, sie wollen einander hon. Die Mutter kam gelaufen und schrie im Laufen laut, Victoria, Victoria! meine Tochter ist ne Braut! Und wenn sie erst zusammen sind und haben dann kein Haus, So setzen's sich ins Körbel und gucken oben heraus.

> Wirth Schmudelbart Steht vorm Spiegel, pust seinen Bart. Frau Juckelpelz Steht hinterm Ofen und laust ihren Pelz. Roch Smorlilûs Steht in ber Küche und rührt sein Mus. Soldat Reicherheld Sist im Wirthshaus und hat viel Gelb. Schreiber Feberfiel Sitt am Tisch und schreibt nicht viel. Anecht Kinkelwurst Steht im Reller und löscht seinen Durft. Tochter Agnes Sitt in ber Rammer und macht bie Ras. Magd Flederwisch Steht in ber Stube und scheuert ben Tisch. Junge Galgenstrick Steht im Stall und streicht sein Bich. Paderbornisch. Grimm RD. 3, pag. 234.

Im Wunderhorn, Anhang, barnach in Erlachs Volksl. 4, 425 und in meiner Liedersibel pag. 101 (bazu Simrock KB. no. 523):

Als ich ein armes Weib war,
Bog ich über den Rhein,
Bescheert mir Gott ein Hühnelein,
War ich ein reiches Weib.
Fragten mich alle Leut, wie mein Hühnelein hieße.
Bibberlein heißt mein Hühnelein,
Entequentlein heißt mein Entlein,
Wackelschwänzlein heißt mein Gänslein,
Klipperbein heißt mein Zicklein,
Schmortöpflein heißt mein Schwein,

Sute Muh heißt meine Kuh, Sucheraus heißt mein Haus, Regelbahn heißt mein Mann, Solbenring heißt mein Kind, Hatergsagt heißt meine Magb, Ehrenwerth heißt mein Pferb, Haberecht heißt mein Knecht, Wettermann heißt mein Hahn, Hüpfinsstroh heißt mein Floh.

In Firmenichs Völkerstimm. entwickelt sich die Namensreihe in breierlei Mundarten, in der Freienwalder, pag. 125, in der von der Havel, 130 und in der Soester, pag. 346:

Allesûs hit et Hûs. hangean hit ber Mann. Heckselknif hit et Wif. Hebberecht hit ber Anecht. Gelbeswerth hit min Perb. Gellentoh hit mine Roh. Gellentin hit min Swin. Trippentrapp hit min Schap. Langehals hit be Gans. Schnetterbenn hit be Ent. Ruderban hit be Han. Diriberiderinne hit mine Puthinne. — Schätterling hit min Kinb. Rothbrost hit min Ochs. Frettmihalf hit min Ralf. Trippeltrin hit min Schwin. Trarant hit min Gant. Kifintspinn hit mine Hinn. — Ruikintschap het muine Magb. Uisentriat het muin Biat. Miuletau het muine Rau. Dawernruin het muin Swuin. Springöäwerbehige het muine Siege.

Küklekü het muin Hane.
Triver het muin Haineken. —
Tütütü heet mien Hohn.
Hawerstährt heet mien Pährb.
Unverzaagt heet mien Maagb.
Jannitbekann heet mien Mann.
Kiekin'nwind heet mien Kind. —

Dibenburg. Rinberr. pag. 62.

278)

Rienegnue heißt mî Chue, Heimlifeiß heißt mî Geis; Dürlistock heißt mî Bock, Rübelhoor heißt mîs Schoof, Haberstrau-heißt mî Frau, Rüfegrind heißt mîs Chind.

Aargauisch.

279)

Wo ift ben ber Vatter, ber alte Mann? er ift i ber Chuchi und schart bie Pfann. wo ist den die Muetter, die alti Frau? ste ist i ber Chammer und rutscht im Strau. wo ist benn ber Sohn, ber Gugelhuet? er ist ufm Acher und zieht be Pflueg. wo ist benn bie Tochter, die Lügelhübsch? fte ift i ber Stube = n und must sech hubsch. wo ist benn die Chochi, de Hasefran? sie ist i ber Chuchi und spickt bie Chap. Eust Chat het Junge gleit innere alti Zeine, be Pfaff het solle Götti si, iez isch er nit baheime. iez gohn = i über Felb, brei Bagen isch mis Gelb, bo chumm i zue = n = ere Chille, isch innen = und üßä zwille, bo singt de Her: oremus, ihr Lutli, gant mir ba bûß,

und dominus vodiscum,
i schloh = n = e um de Tisch um!!
amen, solamen, amen,
aliquando non habemus panem!
bo bin i halt go gange
und ha der Sack loh bhange,
und het ke Rieme glo,
so b'hanget er sell no.
ei so schlah der Gugger dri,
was soll das für ne Hochsig si!

Fürcht ben Stock heißt ber Bock — Schüttelsteiß heißt die Geiß — trapp ins Moos heißt mein Roß — Micklemuh heißt die Kuh — Rachetigall heißt ber Stall — Rinn und Runn heißt ber Brunn — ein und aus heißt das Haus — friß geschwind heißt mein Kind — Grauelsschwanz heißt die Gans — auf der Post heißt das Roß — Kugelrund heißt der Hund — Zwickelsack heißt die Magd — zähl genau heißt die Frau — Sonnenstrauß heißt das Haus. — Krehschmer Volksl. 2, no. 370. 377. —

Bu bieser Namensreihe ber Familienglieber, ihres Gesindes und ihres Heerdens besitzes stellen sich noch einige nahverwandte Lieder und Sprüche, die sich mit der Erzählung des ferneren Schicksals beschäftigen, das auch die Kinder solcher Armutheis Ehen erwartet, wenn nun diese einst wiederum Ehen schließen und Häuser gründen. Da heißt's: Bielborgen hat eine Stiesmutter, heißt Berkausdeingut, die gebiert eine Tochter, heißt Giedswohlseil, dieselbige hat einen Bruder, det heißt zum Thor hinaus. Solcher Art ist in Uhlands Bolksl. no. 278 Hausgeschirr, und die geistliche Contrasactur dazu ebenda. no. 333. Der Kinders und Bolksreim hat sich mit demsselben Thema allenthalben beschäftigt; hier soll nur dassenige darunter noch angemerkt werden, was in seither neu erschienenen Sammelwerken wirklich eigenthümlich ist an Namensschöpfung, Gedankens oder Sprachwendung.

Schnitzelputelhäusel, zuerft von Nicolai aufgezeichnet, nun mit ber Melobie in Rretichmer's Bolfel. 1, no. 122.

Töchterleins wunderlich Rleid. Lieberfib. p. 99. Fiedler, Deffau. Bolter. no. 40. Bremer Kindr. 1836, pag. 16.

Was trägt die Gans auf ihrem Schnabel? Lieberfib. 94. Fiedler, Deffau. Bolfer. no. 37. Meier, schwäb. Märch. no. 88. Dieses deutsche Fragemärchen trifft zusammen mit dem Brauche in Frankreich, eine Märchenerzählung gewöhnlich von der Mutter Gans anzufangen. Daffelbe findet seine Erklärung in der Einleitung zu den Räthseln, Abtheil. 111.

Der Frau Fuchfin hochzeit. Stober, Elsaff. Bolfeb. no. 191. — Reise nach Lüneburg. Der arme Lirum. Lieberfib. pag. 92. 93. Stober, Elsaff. BB. no. 219.

Unser Bruder Melcher wollt ein Reiter werden. Wenden, Colns Borzeit, pag. 234. Simrock KB. no. 118. Bei Firmenich 3, 113 in Samländer Mundart. Hiebei hat der plattd. Liedtert die altbundige Weise am besten beibehalten, so daß sich dieser Reim noch am deutlichsten dem Spruche über der Nutter Hausbestand nahe stellt. Ein Auszug daraus in oberdeutscher Form versinnliche dies:

Unser Bruder Melcher Wollt ein Reiter werd'n; Hat er boch kein Tschako nicht, Konnt' er feiner werb'n; Rahm die Mutter ben Suppentopf, Sett ihn bem Melcher auf'n Kopf. Rahm bie Mutter die Wasserkann, Bog ihm Reiterstiefel an. Die Mutter nahm zwei Dornen Und macht bem Melcher Spornen, Sie nahm zwei Rabisblätter Und macht ihm Reitergater, Sie nimmt ben langen Zwiebelsack, Macht ihm eine Schaberaf. Willst du Handschuh haben zwei? Sted die Finger in Aepfelbrei. Willft bu einen Reiterzaum? Ei, ba nimm ben Hembensaum. Und wo ist das Reiterpferd? Set bich auf ben Rüchenherb, Und im Ofenloch ba vorn Stedt die ganze Uniform! Suppentopf über'n Kopf, Apfelbrei Finger brein, Rabisblatter Reitergater, Dfengabel Reitersabel, Sembenfaum Reiterzaum, Sageborn Reitersporn, Zwiebelsack Schaberak, Rüchenherd Reiterpferb,

Ofenthur hinten und für, Bettelei und Armuthei, Ift bas nicht eine Reiterei!

Reitergäter in Bapern die Reithosen (Schmeller Wb. 282), in der Schweiz Gamaschen. Den in die Fremde ziehenden jungen Parzival läßt der Dichter Wolfram von Eschendach in ähnlicher Weise der verkehrten Welt durch die Rutter Herzelopte ausrüsten.

# 4) Die Blumenorakel.

#### Einleitung.

O sanctas gentes, quibus haec nascuntur in hortis Numina!

Juvenal. Satir. 15.

Notfer hat die Psalmenstelle 63, sagittae infantium factae sunt plagae eorum, also übersett: iro strala uurten chindostrala, diu üzer stengelon iro scoz machont. Der Thurgauer Mönch erinnert sich also bei seiner Bibelübersetung ums Jahr 1000 eines Kinderbrauches, den er chemals auf der heimathlichen Burg im Zürcherischen Elgg selbst mitzgetrieben haben mochte; jener Sitte, mittelst Gräschen zu schießen, mit einem "Bolz" gegen den abziehenden Winter zu schießen (no. 236), und mittelst Halme das Glücksloos zu ziehen. Derselbe Brauch heißt heute Holderschoz-Schießen und gilt im Badischen Schwarzwalde gleichsbedeutend mit einen treuen Schat haben. Die Lieder unseres Mittelalters reden davon z. B. Carmina Burana, ed. Schmeller pag. 188. 198.

Süziu vrowe mîn,
la mich des geniezen,
du bist mîn ougen schîn,
Venus will mich schiezen. —
nu sin stolz und hovisch, nu sin hovisch und sin stolz.
Venus schiuzet iren bolz, Venus schiuzet iren bolz.

Der Liebhaber pflegte babei Gras und Kraut, wie es seiner Hand zunächst war, abzupflücken und zielend es gegen die Begehrte hinzuwerfen, zu schießen, zu spicken; es wurde dazu ein Sprüchlein gesagt, dessen Reim durch den überreichten Gegenstand bedingt war. Ein solches heißt z. B. in einem Liebesbriefe aus dem 16. Jahrh. in Mones Anzeig. 1838, pag. 552: Von Lilien ein Bett, von Wolgemut ein Deck, mit Rosen umsteckt! Ober in einem Aargauer Kiltspruche:

I laß sie grüeßen burh es Hämpfeli Strau: i wott, si wär mi libi Frau.

I löß si grüetza bör en Rosamaristengel, si lib mer am Herza wi n'en Engel. Tobler, Appenzell. Sprachschat p. 239.

Den Hellenen galt ein ähnlicher Brauch mit Blumennamen bichtenb zu spielen und solches zum Tanze Anthema zu singen. Athenaus 14, 629 hat einen solchen Spruch ausbewahrt, ber übersetzt so lautet:

Wo ist meine Rose, wo ist mein Beilchen, wo ist meine blühende Winde?

Da hast du die Rose, da ist das Beilchen, da hast du die blühende Winde.

Den Charafter solcher Spielreime bestimmt eine Predigtglosse bes 14. Jahrh. (Mone Anzeig. 1839, 499) mit bezeichnender Raivetät also: Bers, daz sint walker oder kerer, wan man muoß die rede hin und her walken. — Rahm die besungene Freundin die ihr dargereichte Blume oder Frucht, so war dies dem Geber zugleich eine Erlaubniß, sie in den Reihen zu führen, und es begann der Tanz. "Es ist gewohnheit am irdischen danz, das man außtallt öpfel und piren, kirschen, treüblin und dergleichen obs." Geiler v. Keisersd. Freud der Seligen, Bl. 119. Augsb. 1514. In dem Spielregister, das Fischart, Gargant. cap. 25 von denjenigen Jugendspielen angiebt, die seiner Zeit üblich waren, erscheinen ausgeführt: Was für Blümlen gebt ihr mir zum Kranz? — Ich sang euch ohn' ein Meyen, ich sang euch wa ich euch sind. — Was für Blumen zieren sich wol? — Rindenpseistein, Weisdendöglin. — Des Körblinmachens.

Letztgenanntes begegnet wieber in der Reihe der nachfolgenden Spiele. Fischart führt aber auch noch das "Hälmliziehen" mit auf, dasselbe, das eine pfälz. Handschrift (in Wones Anzeig.) und Hor. Belg. 6, 188 erwähnen:

zwei spilten greszlis, zwei brachen des meien risz, zc.

Dies ist das allverbreitete alte Spiel, wobei mit einem långeren und kürzeren Strohhalm gelost wird. Im Appenzell, wo man es mit einem Hölzchen, einem bloßen Splitter (Spießchen) spielt (Tobler, 378), wird es "Spießli zücha" genannt, daher Speßli fella überhaupt ein Spiel machen bedeutet. Das Sprichwort, den Kürzeren ziehen, für verlieren, in der Nachhand sein, erklärt sich baraus. Hugo von Trimberg sagt von einer Jungfrau, die ihr Verführer im Stiche läßt: ir ist der halm vorgezogen. 12117. (Bamberg. Ausg.) Walther von der Bogelweide erzählt uns, daß er als Liebender selber dieses Orakel über sein erwartetes Liebesglück befragt habe, und versichert mit einnehmender Offenherzigkeit, daß dazu auch ein Glaube gehöre:

Mich hat ein halm gemachet frô:
er giht, ich sül genäde vinden.
ich maz daz selbe kleine strô,
als ich hie vor gesach von kinden.
nû höret unde merket, ob siz denne tuo.
,, si tuot, si entuot; si tuot, si entuot; si tuot, si
swie dike ichz tete, sô was ie daz ende guot:
daz tröstet mich, da höret ouch gesoube zuo.

An Göthe's Blumen zupfendes Gretchen "er liebt mich, er liebt mich nicht", braucht nur erinnert zu werben.

#### Die Blumenorakel.

### Shidsalberforschung.

Bellis perennis, Gansblümchen, heißt aargau. Gansesüßfraut: Gäusegiseli, Gisigäuseli, Giseli-Gigeli, Gibele, von Gaus, plur. Gäus, anser, und Giseliz, glicerium: Diut. 3, 145. Indem man die Blüthenblättchen einzeln abzupft, sagt man dabei, das Mädchen:

Ledig sî, Hochsig ha, is Chlösterli ga?

Der Knabe: rich, arm, mittelgattig? ober: viel, wenile, gar nut? Bgl. no. 283 Margrittli, bas in Steiermark Ruckerl, nhb. Maßlieb heißt, weil es bas: er liebt mich 2c. bemessen hilft.

### Schätligras, poa pratensis.

Man macht damit das Halmziehen, um sein Schätzli und Herzechäberli so zu erforschen. Will man ersahren, wo dieses stecke, woher es einst komme, so erfaßt man das Gras unterhalb der Rispe, zieht den Halm behutsam aus seiner unteren Halmscheide, nimmts sodann zwisschen Daumen und Zeigesinger, daß die Blüthenrispe abwärts schaut und drückt den Saft von unten in den Stengelhals hinauf. Das Saftströpschen, das nun oben am Hohlstiel erscheint, zeigt mit seiner Richtung den Ort an, wo das Herzchäberli wohnt.

#### Spiggras, carex.

Anabe 6 bis 10 Halme und giebt sie einem Mädchen in die Hand; es ergreift die Gräser an den Spiken und giebt sie ihm also am untern Ende wieder zuruck. Während er sie so hält, knüpft sie die Halme je 2 aneinander. Bilden diese hernach beim Entfalten einen vollständigen Kranz, so geht jener Wunsch in Erfüllung.

Margrittli, doronicum bellidiastrum, Maßlieb.

283) Man erprobt damit seinen einstigen Himmelsplat :

Himmel, Höll, Fegfü'r, Paradies.

Dann die Dauer der Liebe: lieb i, lieb i net?

Dber einstiges Schicksal, einstige Stanbeswahl:

Ebelfrau, Bettelfrau, Burefrau.

Edelmann, Bettelmann, Bû'r, Solbat, Student.

Kaiser, Künig, Her, Tauner.

Gleiches geschieht beim Zupfen der Wucherblume, colchicum autumnale, sowie der Kilt= oder Lichtblume (leontod. tarax.)

Iohannioblume, chrysanthemum leucanthemum.

Man wirft die inneren, die Korbblümchen davon in die Luft; soviel Staubfäden davon im Herunterfallen auf der umgekehrten Hand liegen bleiben, so viele Jahrzehnte wird man alt, so viele Weiber, Kinder u. s. w. wird man haben. Auch zum "Lösli-Ziehen" dient die Blume, dann heißt sie aber Wuch er blume, ital. occhio di due.

Mattaneli, balb primula veris, balb plantago media.
285) Ihre Namen sind Mattedäneli Mattetätsch, Denekeblüemeli, Herezeiheli, Schlüsselblüemli, Händscheli-(Stalder 2, 192 und Junius Nomel. p. 159). Sie ist die Blume verschmähter Liebe:

I goh = ne burh b' Bächlimatt ab und gunne Madanele ab, Madanele breche, es Chränzli drüs flechte ûs lûter Madanli und Chlee: it ha = n = i fes Schätzeli meh!

Denfblumli, Denfeli ift fonft viola tricolor.

Hundsledi, cynoglossum officin.

286) Man legt das Kraut auf eine Verletzung und spricht: Lucifer und Tüfelsrüter, heil mir mine Bibi wieber.

Rabblume, primula vernal.

287) Außer dem Namen Schlüsselblume, heißt sie besonders Rebetloch; sie hat, sagt ein hs. Kräuterbuch, keine Röhre, die Mündung ist flach und platt als die Borag. Mit ihrem Namen Rad-Kreuz weist sie auf eine altheilige Bestimmung, man vgl. Holyrood — hl. Kreuz. Die Kinder sprechen daher beim Schlüsselblumensuchen:

Schätzeli, du Rad Nebetloch, gsehn' i di nit, so schmöck di doch!

Frühlingsempfang. Taraxacum pratense, Löwenzahn.

288) Sie führt eine ganze Schaar von Namen und ist die allerüblichste Spielblume. Sie heißt Hopfe, weil man sie zu einer Art Wasserheber gebraucht, um sich damit zu besprißen; Gügene, Röhrlichrüt heißt sie, weil man sie als Kinderschalmei bläst; Liecht stock, Kiltblume und Laterne, weil ihr Blüthenhaupt als runde Lichtstamme einer Kerze gedacht wird, das man sich in der Hand gegenseitig abzublasen sucht; Wäselschwanz heißt sie, insoferne sie die Blüthe der Weihefäcke ist, deren junge Krautslügel zu den Osterkuchen Wäsen, verbacken wird. Oberdeutsch. Gebildbrod, no. 36. Chrotteblume heißt sie, weil man mit ihr und mit der Chrottendösche, caltha palustris, und dem Chrotteschrüt, ranunculus sicaria, die Kröte in Verbindung bringt, das

Thier bes Fruchtsegens, bas unter jenen Milch und Butterblumen wohnt. Ihre übrigen Ramen sind baher auch lauter landwirthschaftliche: Säustock, Säurüssel, Chüeblume, Tellerblume, Därtscheblume, Mattestätsch (nach ihrer breiten Gestalt). Borzugsweise heißt sie beim Kinde: Feßlene, Ringelblume und Chettemli. Manschlingt nämlich bie Hohlstengel in einander und bildet daraus Rettenglieder, welche so im Spielkreise gehalten werden müssen, daß sie während des gleichzeitigen Kindertanzes einen innern Ring bilden; wer aber diesen im Tanze zersteißt, wird pfandpflichtig. Der dazu gesprochene Tanzreim ist durch ganz Deutschland verbreitet. Bgl. Aargau. Kindsp.: Abthl. VI, Maispiele: Feßlenes und Chettemli. Die Pflanze ist so heilfrästig und wirksam, daß sie dem Liedenden Seligkeit und Himmelsglück gewährt (Aargau. Räthssel no. 416) und ihn dem Auge der Geliebten in aller Schönheit darstellt.

Ein handschriftliches Brugger = Receptierbüchlein besagt: Wascht man sich mit dieser Blume Milch, so kommt man in Jedermanns Gunst, grabt man ihre Wurzel Sommers am Bartholomaustage aus und trägt sie, in 9 Stude geschnitten, 9 Tage am Halse, so heilt sie bie Fleden im Achnliches behauptet Muralt, Hippocrat. helvet. — Diese Tugenden sucht man außerdem nur noch in der Meisterwurz, astrantia alpin. major. Die Blume, die mit ihrem Namen Sonnenwirbel, Lichtstock, Pfaffenstiel, Wäsenfäcken auf die Frühlingssonne hinweist, wird im Kinderspiele zugleich mit der Tanne vereinigt genannt. So geschiehts um Johannis im Harze, Wolf Ztschr. 1, 81. Die Tanne gilt noch als Zeiger bes Sonnenstandes; haut man einen gegen die Morgensonne gekehrten Tannenzweig vom Baume und stedt ihn ans Haus, so sinkt ober steigt er um einen Boll, je nachdem die Witterung schlecht ober gut werben soll. Die Tanne ist beswegen ber Maibaum, ben alljährlich mit der Maililie geschmückt, mit Rosmarin und Goldpapier beflattert, die Kinder singend ins Dorf tragen, folgende Tang = und Auszählsprüche fingenb:

289)

Anneli = Susanneli, chum mit mir über de Rhî, i will der en Maje mache vo Guld und Rosmeri. Anne = Marianne, goldene Tanne, goldener Tisch: bivis = bavis, duße bisch.

290)

Stiget ühe üf die Tanne,
hauet abe Rosmerî,
hüer cha me no nig wanne,
üfs Johr mueß es Saigelî sî.
Saigeli, Leitersprosse am Steigbaum in der Scheunentenne.

Man wird also aufgefordert, Rosmarin zum Schmucke der kleinen Tanne abzubrechen, auf welcher man heuer noch nicht ringen kann. Denn wie Winter und Sommer selbst als Wettringer im Kinderspiele auftreten, — Volkslieder in Panzers bayr. Sag. 1, 253 und in Tobslers Appenzell. Sprachsch. p. 425 schildern diesen Zweikampf — so halten auch die Knaben besondere Wettkämpfe zu Ehren des begangenen Frühlingssestes: vgl. Aargau. Kindersp. Abth. VII, Jugendseste, st. "Laubeinkleidung."

291)

Herr, i bin üf biner Tanne, chast mi net brab abe wanne. Herr, i bin üf biner Brugg, gist mer ei's, so gang i z'ruck. rite, rite, guldige Tanne: cha mi niemen abe wanne.

Damit werden die Kameraden aufgefordert, selbst auf den gefällt liegenden Festdaum hinauf zu springen und den Andern davon hinabzusstoßen. Der Baum ist hier zugleich ein Wahrzeichen der Brücke des Regendogens, weßhalb denn jedes seurige Phänomen Wetterbaum, das Nordlicht Tanne heißt. — Kettenblume, Winde (Regendlume geheißen) und Tanne gelten für witterungsfündende Pstanzen. Der Tanzreim nennt sie daher der Reihe nach mit.

Wo sind au eusi Chinde? sie tanzit üf de Winde. (Regenblume, alias: Linde).
wo sind au eusi Maidli? sie tanzit alli weidli.
wo sind au eusi Manne? sie tanzit üf der Tanne.
wie zitteret die Tanne, wie tanzit eusi Manne!
biri = biri = bô: wenn wennt die Manne hei cho!

Bum Wettermachen.

Chapczinerli, tropaeolum majus. Schließen sich die Blüthenblätter dieser Pflanze, so deutet man es

auf balbigen Regen. Chapezinerzipfeli bagegen ist Noli me tangere, impatiens, und man hängt biese Blume gegen Beherung um den Hals. Die Bedeutung beider Blumen spielt ineinander. Wenn die Kinder im Sommer Steine in den Bach wersen, in der Meinung, dadurch Gewitter herbei zaudern zu können, so heißen diese Wettersteine gleichfalls Kapuziner; der Hollander nennt odige Blume die Plompe, von plompen, hinsallen, hinstürzen, und verfährt sehr vorsichtig im Brechen und Tragen derselben. Myth. 620. So rusen daher auch unsere Kinder bei diesem Blumenspiele:

293)

Chapuziner i's Wasser gfalle, han e ghöre plumpe; hätt' er mi bim Zipfel ghebt, wär' er nit vertrunche.

Bleicherweise spielen die Kinder in Schwaben "Hagelloch beim Dommisloch", und dieser Rame erinnert an die Höhle Tomilisloch am Luzerner Pilatusderge, wo jener Bergsee mit dem darein versenkten Pontius Pilatus liegt, in welchem jeglicher Steinwurf ein Hagelwetter hers vorbringt. Bgl. Meier, Schwäd. Kindr. pag. 96 und 147, wo das Spiel, regnenlassen" heißt — und Aargau. Sagen 1, p. 326. 328, wo dieses Tomilisloch der Wohnsitz der Wetter machenden Zwerge ist. Das Alter obigen Spruches und seine verschiedenartige Verwendung erhellt aus Fischart, Gargant. c. 45 — ferner aus Sutor, Chaos Latin. 2, 850 — sowie aus dem im Ammenbrauch (Abthl. IV, 3: Hauszucht) wiederkehrenden Saze.

Ebenso tritt Regen ein, wenn Jemand die Regenblume, convolvulus sepium, die weiße Zaunwinde knickt. — In Graubünden ist's ein Spiel der Knaben, beim Rebel zwei Stöcke an einer Heuscheuer so lange zu reiben, die sie rauchen. Dies soll den Nebel vertreiben, "den Rebel hele, castrieren." E. Meier, schwäb. Sag. no. 296. Zellweger, Appenzell. Gesch. Bd. 1, kennt ebendasselbe und nennt's "de Tüfel hale", ihn entmannen.

Alpenrose, Rafausle.

D' Rafausle, d' Rafausle, bie wachseb üf ber Alp, und wenn ber Schnee zergange ist, so fahret d' Bura z' Alp.

So singen die Kinder in den Glarner Dörfern, wenn im Frühjahr die Heerben auf der Alpfahrt hindurch kommen. Der Kanton Glarus, Rocholy, Alemannischer Kinderspruch. I.

von Heer und Blumer, pag. 302. Rafausle ist rubuscula, baher Tiroler Ortsnamen Rabuschla, am Eisack Rafuskel. Steub, Rhätische Ethnologie, pag. 113.

### Spiele mittelft Blumen.

Gläsli (hyacinthus orientalis) ober Wî: Farbangeben mit geschlossenen Augen.

295) "Gläsli ober Wî?"

Gläsli!

"zupfet all am Räsli!"

2Bî!

"schlönd alli z'sämme drî!" wottisch Messer ober Gable,

Chami = uf ober abe?

(Chami, Ramin). — Wie der Blumenname Muttergottesglaschen entstand, erzählt die Kinderlegende. Myth. 1146. — Bgl. Loos: und Bielspiele: Eli, Eli!

Roßhuebe, tussilago petasites.

Babende Knaben beden sich mit dem großen Blatte der Pflanze ben Kopf. Wem man es im Schwimmen abnehmen kann, der muß dreimal untertauchen und einen Stein vom Grunde bringen.

Mådchen = und Anabenparteien rufen sich höhnend zu:

296) Alli Buebe

stinked wie Roßhuebe. —

Pomeranze:

Maitschi stinke, Buebe tanze. —

Chruselbeeri, blaue Dinte :

b' Buebe schmöcket wol und b' Maidli stinke. —

Chruselbeere, ribes crispa, bient im Kinderspiele dazu, ben blaulichen Saft als Schreibbinte gelten zu lassen.

Seubeeri - Suchen.

297) Heubeereli gunne,

b' Stübeli lo stoh;

b' Maibli ufhante,

b' Buebe lo goh.

(Beibelbeere, die um die Beit ber Beuernte reift.)

298)

Heubeeri, meh webber Laub!
ber Reubür het st Frau verchauft.
wie thüer?
um en Sack voll Sprüer.
wie meh?
um en Sack voll Chlee.
wie minder?
um en Sack voll Schindle.

Sauerampfer - und Süßlingsgras = Suchen.

299)

Habermarch: macht d' Buebe starch! Hämpflefuer: macht d' Maidli suer!

Rumex acetosa, Sû'rhampfele, macht, wie die Kinder glauben, lausig, wer den rothen Samen ist. Habermark und Malche ist tragopogon pratensis. Es heißt in Laßberg's Lbs. 3, 122:

bewen unslit, mufenmarc: bavon werben slingen starc.

Kletten sich anwerfen (lappa).

Der Esel trait's und weiß nit, er ist en Rar und saits nit.

301)

Joggeli, chast au rite: jo, jo, jo! üf alle beebe Site? jo, jo, jo! häst dem Rößli Haber gäh? so wei mer's zwüschet d' Füeß neh.

Man nimmt den Hohlstengel des Löwenzahn, lähmt ihn in der Mitte durch einen Einbug und steckt durch einen Schlitz ein langstieliges Gänse-Sismeli, bellis perennis, hinein; zieht man unten am Stengel, so muß das Blumenköpschen oben über dem Schlitz dazu nicken.

### Steufmüeterli.

Viola tricolor; die blauweißen hält man für besonders heilsam, die gelben für ein Abbild der Bosheit, weil die Blume, je älter, um so gelber und "nidiger" wird. Man singt daher beim Blumensuchen: Schwigerli Schwögerli (Tobler, pag. 404), ober:

302)

Steufmuetter:

8' Tüfels Unterfutter.

Andere sehen in den drei Staubsäden zwei Kinder, welche die 12\*

Stiefmutter zum Nachtheil bes britten beschütt. Auch als mißgunstige Schwiegermutter erscheint sie:

103) Mîner Muetter Schwigeri mit ihrem chrumbe Hals, sie mag ne strede wie se witt, so gseht sie boch nit all's.

In Mone's Anzeiger 1838, 503 heißt es nach einer ndb. H. aus bem 15. Ih.

Steffmoder is en bose Cruith, Steffmoder be bhot selden guith.

Majerisli, Schmöckbra: chum, mer wändt es Schöppli ha!

Schmöcktra ober Schmöckerli: reseda odorata. Majerisli: convallaria majalis. Kinder trugen sonst einen Maibaum mit Frühblumen singend durchs Dorf und bekamen dafür an den einzelnen Thüren oder beim Wirthe ein kleines Geschenk; darauf deutet hier "Schöppli".

Euphorbia cyparissias.

Sie wird Esels, Schlangen- u. Tüfelsmilch genannt. Man schlingt einen Grashalm zu einem kleinen Ring zusammen und zieht ihn durch den seuchten Mund, daß der Speichel den Halmring wie mit einem Spiegelein aussüllt; alsdann läßt man den Stengelsaft einer gebroche- nen Euphordia leise auf dies Fensterchen triefen. Die hübschen Färdun- gen, die daraus im Sonnenlichte entstehen, machen das Ergößen der Kinder aus. Auch nennt man diesen vordringenden Pflanzensaft Tüfels- chötter, Tüfelsspäußi (Speichel) und betupft Warzen damit.

ockfelidieb!
"bisch mir am Fübli lieb!"

Das eine Kind nimmt Thlaspi bursa pastoris, Hirtentäschlein, und sordert den Kameraden auf, es sich zwischen die Zähne steden zu lassen und brauf zu beißen; während es ihm die Stengel durchzieht, bleiben die Pflanzenkapseln zwischen den Zähnen steden. Nun wird es ein Beutelschneider, Bütelbetrüger, Seckelidieb genannt, und antwortet darauf nach Laune. Gleiches geschieht mittelst des Hasebrödli, briza media, und mittelst des Liechtstock, taraxacum pratense, wenn diese Pflanzen ihre Haartrone haben. Mit dem Hasebrödli wird das Wansnens und Chörblissechten gespielt. Eines schließt die Augen und bekommt

zwei Zittergräser mit ihren Brödchen (Blüthenrispen) zwischen die Zähne gefreuzt, es soll sie also festhalten, damit der Andre das Flechten damit beginne; allein dieser zieht ihm den sestgehaltenen Doppelhalm nach entgegengesetten Seiten zugleich aus dem Munde und es bleibt der Spelz zwischen den Lippen. Sein Räuspern und Spucken giebt dann zu lachen, während man den Gesoppten hartnäckig versichert, Hasendrödli schmecke süß. In Schwaben nennt man Hasendrod dassienige, das man Kindern beim Besucke in fremden Häusern reicht: E. Meier, Schwäd. Kindr. pag. 91. Das eben erwähnte "Hälmlein durchs Maul ziehen" als traditionelles Foppspiel in Bayern: Schmeller, Wb. 2, 182. Weil man dabei zu kurz kommt, so wird die Phrase: ins Gras beißen, mordre la poussière darin ihren Sinn haben, daß der, welcher gewaltsamen Todes stirbt, ein vom Tode Betrogener, Ueberrasschter ist.

Pulmonaria offic., Lungenfraut.

Beim Pfänderspiele kommt unter anderen Fragen, gegen die man sich aus der Spielstrafe lösen muß, auch folgende vor:

307)

Was häsch g'gässe?
grüene Messer (Masholber).
was häsch trunke?
grüene Lunge.

Dasselbe in Koblenzer Mundart, Firmenich Völkerst.: Wat hatt er gäß? greene Kräß. wat hatt er getronk? greene Gronk.

308) Gigampf, Wasserstampf!

rufen die Kinder, wenn sie Kranz und Blumenbüschel opfernd ins Wasser wersen. R. Tanner, Heimathl. Lieder, Jürich 1846, bespricht diesen Brauch, den er am Schaffhauser Rheine von Kindern gesehen. In Swisnemunde thun es die im Meere badenden Frauen. Ruhn, Nordd. Sag. 464. Wgl. in Grimms Mythol. 555. die Beschreibung, welche Petrarca von den im Rheine badenden Frauen zu Coln entwirft. In den Ilsensborn bei Sievershausen, einem Kleinkinderbrunnen, wersen die Kinder noch jest Brod, Zwiedack und Blumen. Schambach Müller, nbsächs. Sag. no. 81.

809)

Franz, Franz, loh mer mini Pfife ganz!

to ruft man in Röhricht und Weidich, wenn man die jungen Rachtriebe au Pfeifen schneibet und ben Baft mit bem Mefferruden losflopft. Grimm, Mythol. 1190, sieht hierin einen Rachflang jener Zauberlieber, die man sonft auf Bast und Rinde schrieb, und welche, wie sie Frucht aus der Mutter Schoß zu treiben vermochten, hier den Bast vom Holze losen sollen. Es folgen borten bazu mehrere Formeln bieses Spiels, zu beren Unterftützung die mittlerweile neu erschienenen bei Firmenich 2, 102, 561 gehören: Riklos, mach mer min Biff los! Unne Gret, mach baß min Piff geht! Saft. Saft. Sinn, Kean (Rern) ean die Minn (Frucht auf die Mühle), Schbeab (Staub, Hülse) ean die Bach: bout mai Paifche ean healle Krach! Aus ber Wetterau. Dieser Spruch weist nach, daß man die Jahresfruchtbarkeit anbläft, wie man gleicherweise ben Mai einholt und anfingt; wie ber Saft in die Baume steigt, soll er auch in ben Fruchthalm schießen. Der in unserm Spruche angerufene Franz foll als Appellativum gelten, um einen weichen, schwachen Menschen zu bezeichnen:

> Denn Doctor Siemann hat das Rathen, ber spickt (ben bosen Weibern) also den Braten vnd macht zum Rarrn den armen Franzen, das er muß nach seiner Pfeissen tanzen.

B. Waldis Esop 4, 81. Das Feminin ist im liber Vagatorum (Abelung) und bei Fischart die Losfränzin, Pfassenkellnerin und Buhlbirne. Von den schönbärtigen Stupern heißt es, Uhland Volksl. 366:

ich main die stolzen Franzen, die auf dem Pflaster umbschanzen und ire Härlen pflanzen.

Bom Waldeckschen an die Grenze des Bergischen durch die Ruhrgegenden heißt der beim Bastlösen angerufene Wassergeist: Der blinde Hesse mit seinem langen Messer. Wolf, Ztschr. 3, 53. Der Reim zum Pfeisenschneiden heißt in Köhlers Mutterschule und darnach in Liedersibel, pag. 48:

Zapf, zapf, Pfeise: auf bem Mühlenbeiche ba steht ein Mann, der heißt Johann, der hat so rothe Strümpse an.

Hier erscheint also ber rothstrumpfige Wassermann Hans, ber auf

ben Mühlenbeich herauf steigt, Regen bringt ober ben Mühlbach schwellt, sobald man ihm mit der Weibenpfeise lockt. Der Vogel Regenpfeiser, Rusmenius Arquata, mag damit zusammenhängen. Auch der Rattensänger von Hameln ist ein Pfeiser und heißt Bunting, Rothjacke. In Wolfs Heff. Sag. no. 14. lassen die Bauern alles Feldungezieser und alle Geswitter durch einen Herenmeister aus dem Lande pfeisen. Dies gemahnt an das Buchstadierwort der Kinder "konstantinopolitanischer Dudelsachspfeiser". Bon der todtenerweckenden Pseise, welche den Geistern eigen ist, handelt Aargau. Sag. (Schlüsseljungfrau von Tegerselden) 1, pag. 244.

# 5) Tanzsprüche.

310)

Ringel = Ringeli = Reihe, b' Chinde gönt i d' Maie, sie tanzet um die Rosestöck und machet alle Bode = Bodehöck. Ringel = Ringeli = Reihe, b' Chind sind alli Chraje, b' Chind sind alle Holderstöck und machet alle Bode = Bodehöck.

311)

"D mer hant en schöne Ring, warte wart e Wîle lang!" jo mer went ne scho vermindre, warte wart e Wîle lang!

Wart es Wili, beit es Wili, sit es Wili, sit es Wili nieder, und wenn d' es Wili gsäße bist, se chum und säg mer's wieder.

312)

Ammereile, Zuckereile, dumm, mer wei go tanze,

nimm e Stückli Brod i Sack und Habermehl i Ranze. Seinibuti, Chlinibuti, gang mit mir in Cheller, um en Depfel, um e Bire, um en Dauschfateller. Wiße Ruebli, gele Ruebli sind am beste pflanze, 8' meint es jebes Bûrebüebli, 8' conn am beste tange. Bizebüseli z' effe gå, gugget, wie sie lueget. Chlîne Maidli tanzet gern mit be große Buebe. Cuse Magt heißt Ite, 8' Stühli stoht ehr net recht, ste stellt es Chessi af b' Site und tänzerlet mit bem Chnecht.

(Aus bem Emmenthaler Ruhreigen: Bunberhorn 3, 130.)

- Guse Pfarer hat &' Tanze verbotte,
  iez tanzet er selber mit &' Sigriste Tochter.
  Sigriste Tochter hat Höseli a,
  side verbändlete Zöpeli dra.
  be Her Pfarer hat gseit,
  es Tanze sig Sünd;
  iez tanzet er selber
  mit &' Rupferschmieds Chind.
- Juhe und Juheiea,
  Juhe und Juheie,
  heb di numme fest am Arm,
  i lo di gwüß nit g'heic.
  alle die Thierli, die Mänteli hänt,
  solle zur Hochsig chumme,
  benn giget der Igel und tanzet der Schnegg,
  und der Güggel, der schlot üs die Trumbe.

815)

Anne Marie, b' Buebe stöhnd im Garte, stoß de Riegel für, loß die Rare warte!

(Wunderhorn 3, 416.)

Mareili, was machst?
i chüechle für z' Nacht.
Meieli, thue s' Läbli zue,
s' chunt e Dragunerbue,
s' chome Franzose:
blaue Pantöffli a,
brûne Spishose, \*)
sammetigs Hüetli üf
und e roths Bändeli brûs.

316)

De Giger spannet d' Saite, bie Finger thüent mer weh. Ruetter, i cha nit raite, \*\*) boch Reise chönnti meh.

317)

Güggeligump und Brôtisbei, \*\*\*) b' Chnabe füehret b' Jumpfere hei, sie füehrets üf be Schützeplat und sägen enand, guet Racht, mi Schat.

318)

Annebabeli, Ditteli, wo bist diese Winter gst? hinterm Has im Gartli. welle Schölm ist bi ber gst? ber im wiße Bartli. und was hat er bi ber tho?

<sup>\*)</sup> Spishofe. Rurze Leberhofen, teren Enden unter den umgefchlagenen Strumpfen getragen werben.

Maiten, Sanfbrechen; Ratschvogel, der Holzbock, auf den die Sanfabfalle (Agmen) geschlichtet werden.

Buggeligump und Brotisbei ift Gogelhopf und Braten, Gebackenes und Bebratenes am Schützentag; Beibes wird in ein Nichts verdreht: Gigeligump, Gügsgeligump ift ein Gaufelsprung zur Geige; Brotisbei, ber abgenagte Bratenknochen. Bgl. Tobler, pag. 221.

er hat mi do nut schaffe lo.
und was hat er witers tho?
Rose g'gunne und Majers.
und was hat er bi der gmacht?
hat mer Chüechlischnitte brocht,
er hat mer ghulse Zibeli jate,
hat mer eis zwei dru vertrette.

- 319) Jez gsehn i mis Schätli am Hag abegoh, 8' cha singen und springe, cha Hackbrettli schloh, cha Holdibo fahre und hät mi am Seil, iez ist er mir um en Neuthaler nit feil.
- Es ist mer niemer lieber, weber euse Chrumb, er cha gar orble tanze brümol ringelum. er macht mit sine chrumbe Füeße, aß mer alli lache müesse, und gumpt mit sine chrumbe Scheie, aß mer alli nieber g'heie.
- Guiguez sonnetta,
  salu, salu, d'arrrière,
  guiguez sonnetta,
  salu, salu, dans!
  Mami, ma mère,
  guiguez salu d'arrière,
  mami, ma mère,
  guiguez salu dans!
  Oui la marmotte,
  guiguez à la porte.
  (Rindertant aus Fiet, eine Biertelstunde von Grandson.)

# 6) Tageszeiten.

322)

Frühmette.
Süggere hü,
am Morgen am brü
mueß i früeh üfsto,
aß i cha i b' Chile goh.

323)

Tagesanbruch.
Siggeri = güh:
3' Morgen am brü,
3' Morges am vieri,
laufet alli Thierli,—
b' Herre in Rath,
b' Frauen i's Bab,
b' Bueben in Kath.
b' Maibli a's Spinnrab,
b' Bueben i b' Schuel,
b' Maibli an Raistuel.

Frühftück.

324)

3' Morges am vieri schloset alli Thierli: eis im Chloster, eis im Gschloß, wo me be sure Rabe chocht, wo me be sueße Wandeln ißt, wo me be chline Chindle nit vergißt.

Arbeitsbeginn.

25) Es hat eis gschlage, es hat zweü gschlage:
mueß zum Bettli üße ab dem harte Schrage.
schlot scho halbi vieri, mueß i Holz sage,
mueß mi Charktli sueche, mueß witwit is Feld,
baß am Obig alles redli ist bistellt.
i der Aern' denn schnid i, Brod denn han i gnue,
psife chan i denn und singe, tanzen au derzue.

Mittag.

826)

S' lütet Mittag: b' Herre i's Grab, b' Buebe i's Wirthshûs, b' Maiblene i's Zuckerhûs.

S' lutet Mittag z' Stei im Hag:

Muetter, gang koch, b' Pfanne hat e Loch.

6' lutet Mittag, be Altesn is Grab:

6' Brod ist im Chübel,

Muetter, gang gim s mer au en Schübel.

(Stein, Frickthaler Dorf, gegenüber bem Stift Seckingen am Rhein.)

28) Ruetter, i möcht Brod, der Müller ist tob, er lit i der Bütte, cha nümmen üfschütte, hat d' Hand a der Ahle, cha nümme meh male.

Ahle, Wellbaum, Müllerwerkzeug. Del, baprisches Getraidemaß. Schmeller Wb. 1, 48. Aehlen, Bäume aus dem Wasser ziehen. Schmid, Wb. 17.

Feierabenb.

829) Fü'rôbig, Fü'rôbig, thue b' Chuchithür zue, es gîget en Esel, iez tanzet e Chueh. Handbig Fü'rôbig, thue b' Chuchithür zue, chum, put mer mî Stiefli und salb mer die Schueh.

Gute Racht.

380) I weusch be e ruehsami Nacht, vo Rosen es Dach, vo Maien es Rest, i wött, daß d' es Engeli au dinn häst.

Gueti Nacht, guet Nacht, mis Bettli ist gmacht, muß niemer binn ligge weber i und min Schat.

Bgl. Wunderhorn 3, 426. Ift bereits bei H. Sachs parodiert: zwei Weiber mit einer Bärenhaut zubeden und mit grünen Rauten besteden. Mythol. 962, 1. Barrianten dieses Schlafsegens: Mone, Anzeiger 1834, 290. Müllenhoff, Schlesw. Holft. Sag. pag. 519.

Für sauberes Bett und Frühaufstehn.

Engeli, muesch 's net libe,

weck mi morn bi Zite,

nit ze früeh, nit ze spot, wenn die Glogge feufi schlot.

D du heilige Sant Vit, weck mi morn ze rechter Zît, nit zue früch, nit zue spot, aß mer's wol und glückli goht.

Nordb. variirend bei Firmenich 1. Bd. S. Bit wird in Thietmars Chronif l. V. c. 11 ber kindliche Marthrer genannt. In Abbildungen hat er den Sahn bei sich, hähne wurden ihm im vorigen Jahrh. noch im Dom zu Prag geopfert. Panzer, bapr. Sag. 1, 317.

## 7) Jahreszeiten.

Beim Milchscheiben.

332) SchidisScheidisAnke:
im Bartli wems mer danke,
be Bartli ist en brave Ma,
wenn er den Anke scheide cha.

Bartli, der Allesträger. Bartlef, das Grasnes, Fischnes. Daher die Redenssart, wo Bartel den Most holt. In Steierisch Karnthen ist Bartel der Name des bescheerenden St. Nicolaus. Weinhold, Weihnachtsspiele, pag. 42.

### Trottspruch beim Muelteren.

Das Traubentreten in den Weintrotten verrichten in einzelnen Gesgenden, z. B. Klingnau, die Knaben mit Holzschuhen auf Tretbanken; nachher erhalten sie Küchlein; darauf bezieht sich der Spruch mit seinem unersättlichen Wunsche, daß heute der Deckel nicht mehr auf den zum Küchleinbacken geöffneten Schmalzhafen kommen dürfe.

333)

Fîrôbig, Firôbig, zum Mülteloch üe; Schmalzhafe, Schmalzhafe, fein Deckel berzue!

336)

387)

Beim Schlagen ber Faftnachtescheiben.

Schibe, schibe ber Rai ab, ber Chuchipfanne s' Bei ab, bem Ankehafe be Boben üs, iet ist die alt Fasnacht üs.

Beim Biebhüten.

Wenn die Kühe über die erlaubte Weidgränze hinauslaufen, rufen sich die Appenzeller Anaben zu:

885)

Erro - Narro, Luh - Schado!

Wenn einer hat Tüben und Schof, so lieg er nieder und schlof, numme nit z' lang, aß ehm be G'werb nit vergang.

Muetter, gim mer Chas und Brod, i will be Geiße hüete, aß se nit in Haber gönt, will' ene 6' Mal verbüeze (verbinden).

Beim Probieren ber ftabtischen Feuersprigen.

Der ben Spripenschlauch lenkende Mann ift gewöhnlich ein Feuersarbeiter ober Metallgießer und besprütt im Scherz auch die umstehende Bubenschaar; diese ruft ihm heraussorbernd zu.

3' trinfe, 3' trinfe: Gießibuebe stinfe.

Beim Johannisseuer. He he, gent mer au,

gent mer au ne Welle Strau, ober en alti Frau, ober en alte Filzhuet,

6' ift für alle Sache guet.

(Eine Faftnachtspuppe wurde fonft verbrannt ober auch ersäuft.)

Beim Ablassen bes Stadtbaches. Der Bach chunt, der Bach chunt, sind mini Buebe-n alli g'sund? jo — jo — jo! ber Bach isch cho, ber Bach isch cho, sin mini Bueben alli bo?
jo — jo — jo!

Bergl. Aargau. Sagen 1, no. 13.

Beim schüttenben Regen.

338) Rege, Regetropfe,

b' Meibli wem = mer chlopfe.

b' Buebe zum Wi,

d' Maibli zum Hüchnerloch te.

Es schnielet, es stelet, es goht e chuele Wind; b' Meidli legget d' Händschli a und d' Buebe lauset gschwind.

Es regelet, es baihelet, b' Bäumli werdet naß, s' Chind sist unterm Stüdeli und s' Büebi bringt ehm s' Dach. der Schagge hocket drunter, er wird it dröpflet naß, und wenn's e rechte Chüefer git, so schlüft er in e Faß.

Dach, Regenschirm. Schagge, Jacques. Baihelen (Baben) tunstiges Wintsweben mit winterlichem Reif; Bicht, pruina. Bacht (bei Joh. Tauler) Blahung. Backernagel Leb. 1, 866, 33. Puchta (Franken) Faum zerlassener Butter. Journal v. u. f. Deutschl. 1789, 378. Der Küfer, ber beim Regen ins Faßschlüpft, ergiebt eine Beziehung auf das Donnerfaß Donars; übereinstimmend damit heißt es in Stöbers Elsass. Bolksb. no. 81: 's rägnet dur e Rumbelfaß, alli Biawele werde naß.

Regenbogen.

Regeboge über de Rht: Morn mueß schön Wetter st.

339)

S' ist alles so prächtig und schön, ber lieb Gott ist g'wüßlich nit höhn.

hohn: verstimmt. In Brants Narrenschiff, ed. Barncke pag. 30 b. scheint bereits ein sprichwörtlich gewesenes Borbild zu fteben:

Losz wittern in, losz machen schön, bann ob bu joch bar vmb bist hon — 2c.

Sonnenuntergang.

o connt der au dis Guld abschabe!

Erfter Schnee.

841) Es schneit und schneit, daß 6' Fetze schneit, ber Samichlaus isch numme weit. Bezieht sich auf den Gaben bescheerenden St. Nicolaus.

Schnee am Frühmorgen. D' Engeli hant &' Bettli gmacht, Feberli flüge runter, uf dem Bettli schloset se, Nächten sind se munter.

Am Winter, wenns regnet und schneit, so nimm i mts Schlittli und reit, und rtte bis unten am Rai, bis mer mts Schlittli verheit.

In Schlitten, Wagen und Kahn fahren heißt reiten. Die Beziehung bes Sprüchleins ift erklart in der Anmerkung des Rathsels, no. 69.

## 8) Spott- und Gassenruse.

Wer kynd vnd narren sich nymbt an, ber soll ir schympf für gut ouch han, er musz sunst mit den narren gan. Brant, Narrensch. ed. Jarnde, p. 68 b.

848) Es chunt e lustige Chüefersg'sell, hübsche Junge hätt er gern.

o nei, o nei, du Chüebelischinder, din Charsumpel gfallt mer minder, en andere mueß es ft. es dunt e hurtige Weberg'sell, hubsche Junge möcht er schnell; o nei, o nei, bu Schifflischießer, i möcht bi minder as de Chüefer, en andere mueß es st. es dunt e hurtige Schniberg'sell, hübsche 2c. o nei, o nei, bu Mabelfabler, i möcht di minder as de Weber 2c. es dunt e lustige Marerg'sell 2c. o nei, o nei, du Pflasterchelle, es hant mi hut scho siebe wölle 2c. es dunt en luftige Bettelma, hübsche Junge möcht er ha. o Jeggerle ja, bu Bettelma, bu traift mer 6' Brod im Sadli na, fen andere mueß es st.

Charsumpel, ein Durcheinander, alte Wasche; das 6 ift genitivischer Anwachs von Char, Gefäß; Sumpel steht flatt humpel, haufe.

344)

Wie machet's benn die Schuester? so machet sies. sie säge, s' sig die beste Sohle, aber de Tüfel soll se hole. sie schnide s' Leder üf em Brett, dis ene s' Pech am Füdle chlebt. wie machet's denn die Becke? sie nehmet für en Chrüßer Teig und machet drüs Dreibaßelaid und gheiet 's in en Egge und säget, es sig en Wegge. wie machets denn die Schmiede? sie schlönt en alte Ragel t und säge, es sig en nüe gst

und hauet zue wie's Donnerwetter, bo gits e papierigs Hüehnergätter. wie machets benn die Weber? die Weber, das sind schöni Gselle, die gwohnet sind, es Garn zu stehle. das best dervo, das lese sie brûs und rüchre 's i d' Egge no ber Dus. wie mache's benn die Chrämer? sie verschwöre sech zum Tüfel neh, sie chonnet de Plet nit anders ga. wie mache's benn die Schniber? sie naje mit bem gröbste Fabe und stedet be rein i d' Hoselabe, sie büeße bis ber Fabe chlöpft und schiebe be Plet i d' Bumpersad. wie mache's benn bie Chuefer? sie machet brumol Rumpebipum und heuschet benn brei Base brum. wie mache's benn bie Fehre? sie fahret 's Wasser uf und ab und fluechet schier de Chragen ab. wie mache's benn die Döfter? sie bringet alle Welt ums Gelb und helfet de Lute ûs ber Welt.

Ueber den Küfer führt Fischart Gargant. c. 28. mehrere Kinderreime an: "teß Pimpompoms. Pumpumperlein : pump."

### Schuster.

Sling = glang = Glorismichel, Aempeli, Füer und Liecht: Schustermutsch, iet mach mer Stiefel, dini Schüchli stöhnd mer nicht.

> Schuemächerlisbue schlot Rägel i d' Schue, hat s' Löchli verlohre, mueß anders bri bohre.

De Schuester chlopft Leder über das Brett, bis ehm sis Hömmli de Rugge verchlebt. de Schuester chlopft Leder über de Leist, bis ehm sis Hömmli am Buggel zerreißt.

Schuemächerli, wenn chunst derzue, wenn machst mer mini neue Schue? wenn der Draht lät! wenn lät der Draht? wann er abefallt! wann fallt er abe? Gar bald!

Fischart Gargant. cap. 11: ,,seylis trateorum, ledere leystis!" - Im Wunsberhorn 3, 438.

#### Spottrufe.

### Schneiber.

Sei lustig Blut und unverzagt!
es hat e Schnegg en Schniber gjagt.
und war der Schniber nit waidle gsprunge,
so hatt de Schnegg den Schniber gwunne,
und war nit e Floh dezwüsche cho,
so war der Schniber ums Lebe cho.
iet hat er en postpapierige Mage,
me chonnt suszehhundert Schnegge dri sage.

De Schniber und st Frausithet af ere Welle Strau.

d' Welle Strau brünnt,

der Ankehase rünnt,

und d' Chüechlipfanne het es Loch:

Gibeli - Gäbeli - Geißbock.

347)

Der Schniber mit ber Scheer lauft die ganze Wuche leer. am Sunntig mueß er b' Hose buebe, am Mantig ber Geiß es Mul verbuete, am Zistig binbt er's a's Ofenstübli und git ere en Datsch is Fubli. benn goht's bis af bie Mittwuche, bo stedt ere b' Rasen i b' Tischtrucke. am Donnstig möcht er gern rite, bie Geiß mag's nonig verlibe. am Fritig fattlet er b' Geiß und goht mit ere af d' Reis und seit, bu bift e Geißbock und meinst, bu sigest en Landvogt; gimmer, was d' me schuldig bist, hunderttüsig Chrone! bo wirft die Geiß e Bohne und seit ehm : Meggmeremeh, gelt, Schniber, i ha ber geh! es springt die Geiß be Berg af, der Schnider springt ere noh, bie Geiß hebt ber Wabel uf, ber Schntber isch numme bo. es chunt es Müsli s' Bergli ue und lot es Cheigeli fahre, bo lit be Schniber hintezue mit Nable und mit Fabe: ach lieber Schniber, ftich me nit, i muß bi uf b' Hochset labe!

Aehnlich aus bem Samlande: Firmenich 3, 111.

348)

Nächten bin i fischen g'gange, und da hats mir grathen: hab einen buckligen Schneider gfange, hab ihn lassen braten. wie er braten ist g'wesen, hab i g'schrien, zum Essen! kommt ein verstohlener Spat baher, hat mir ben Schneiber gfressen.

Mündlich aus Altbayern. In bortiger Mundart ift Schneider zugleich Namen ber auf bem Waffer laufenden langfüßigen Wafferschnake.

Fuhrmann.

349)

Wenn i e molen es Fraueli ha, so weiß i, was i mache. i lege n = em es Chommet a und fahre mit em z' Acher: hüst, hot, hotrioh, Fraueli, sauf mer nit bervo!

Bgl. Uhland Bolfel. 2, pag. 754.

Schlotfeger.

350)

Chamifeger, schwarze Ma, hest e schwarzes Hömmli a! keine Jumpfre i Paris chönt der's wieder wäsche wiß. Chamifeger, Stangeträger, mit dem Bese, mit dem Lumpe, macht die alte Widere z'gumpe.

Müller.

351)

Müllimäler, Roggestehler, Chernebtser, Bûreb'schiser. b' Schölme sind nit all Müller, aber d' Müller alli Schölme. (So klappert das Mühlenrad.)

Bauer.

352)

D' Bure sind all Esle, sie glaube, was me will, me cha sie überhösle mit eme Löffelstiel.

Bauernkind. Barebüebli, ißt gern Speck und Rüebli. Schwarzwalber Holzhanbler.

Wishahne, Woschröhre,
will Riemer was ghore?
Chübeli, Züberli, Salzsaß,
wenn 6' regnet, werbet b' Stei naß.

Chüefer.

S' Chüebelibinders Maidii und 6' Chübelischinders Bueb'n hent enander gschlag'n um en Chrieststurm.

Chriefisturm: Branntweinrausch, zugleich Bacwert; in letterer Bebeutung führt ber Ausbruck auf ftor-groß; eine in purem Rahm gekochte Polenta nennt ber italienische Schweizer Polenta korna. Franscini, Kant. Tessin, pag. 114.

Ballfahrer.

leere Seckel und muebe Bei!

Der Arme Mann in Tockenburg, ed. E. Bulow 1883 pag. 315 bringt bas Spruchlein vom Jahre 1797. Die Kinder rufen es den schwarmweise aus Einstedeln in Schwyz zurücklehrenden Wallsahrern nach.

Wanbernbe Dienstboten.

bu schlarpigs Depfelmues, bu machst, daß i vom Meister mueß.

> Hut ist Bunbelistag, und morn ist Liechtmiß. mach du die Bundeli z'weg und säg, Gott b'hüet üs!

> > Marttweib.

"Ankefran, wa hesch au?" witt es Brôtis, witt e Chas? fule **Chas** und be ift ras.

## Britte Abtheilung.

# Kinderräthsel.

Alles wiffenschaftliche Arbeiten ift nichts anderes, als immer neuen Stoff in allgemeine Gefete zu bringen. W. v. humboldt, Briefe a. eine Freundin 2, 206.



### 1) Einleitung.

Meber Alter und Art des deutschen bolksräthsels.

Rachfolgende Rathselsammlung theilt nur dasjenige mit, was dem Stoffe und der mundartlichen Form nach dem Schweizerkanton Aargau so weit eigen ist, daß es mit seinen besonderen Wendungen des Gedanstens oder Bildes etwas Wesentliches gerade dieser Bevölkerung ausspricht. Es sind also diejenigen Rathsel hier nicht mit eingereiht, welche zwar hier zu Lande ebenfalls sich im Volksmunde vorsinden, gleichzeitig aber auch andern deutschen Landschaften angehören und mehr die Zeichen einer andern allgemeinen Sprachgewohnheit an sich tragen. Betrifft nun der und entsernter wohnende Leser hier dennoch manchen ihm sonst schon bekannten Spruch, so denke er dabei nicht etwa an bloßes Entlehnen und Abborgen, sondern vielmehr daran, wie die zersplitterten deutschen Stämme sich auf dem neutralen Gebiete der Volkspoesse von jeher

begegnen, und wie eine im Grunde der Seelen liegende Einheit und Einsmüthigkeit des Gesammtvolkes schon in diesen undeachteten Sprüchen noch ahnungslos sich ausdrückt. Welches hohe Alter aber muß erst diesen Sprüchen selbst zukommen, wenn schon ein Sprüchlein unserer Kinderwelt ebenso im Jura und im Alpengelände lautet, wie es in Brasbant und Westfalen wieder erscheint; oder wenn es dorten einen Gedanskengang hat, der dis nach England und Wales hinein reicht, so daß es auch dorten vom Kinde bei seinen undeachteten Spielen heute noch fortgesungen wird.

Bringt unsere kleine Sammlung bies bem Leser in etwas frischere Erinnerung, so erfüllt sich an ihr biejenige hübsche Bezeichnung, welche A. v. Humboldt solchen Unscheinbarkeiten unserer Bolkspoesie gegeben hat: "Eine kleine Zahl sinniger Bilder ber Phantasie, welche, wie vom Dufte ber Urzeit umflossen, auf uns gekommen sind, gewinnen bestimmte Umrisse und eine erneuerte Gestalt." Rosmos 1, 5. Ebendasselbe suchen auch die Anmerkungen nachzuweisen, die in Kürze den einzelnen Rummern hier beigegeben sind; sie sollen das Räthsel nach seinem Alter, seiner Berbreitung und Anwendung erklären, zugleich zeigen, wie dasselbe überhaupt zu den ursprünglichen Gattungen der Poesse gehöre, wie so manche heute nur als scherzhafte Redeformel umgehende Räthselstrage das poetische Eigenthum der ältesten Borzeit sei. "Et documenta damus, qua simus origine nati." Diesen Rachweis mögen hier noch einige Beispiele weiter sühren.

In Firdusi's epischen Dichtungen prüft im Schah Rameh der Schah Minubschr den jungen Sal mit Rathselfragen. Der neueste Ueberseter dieser Quellen, A. F. v. Schad macht uns dabei ausmerksam, wie eben diese altepischen Rathselthemen in der freien Nachbildung des Engländers Champion unserm Schiller bekannt wurden und von ihm zu den in seiner Turandot stehenden Rathselausgaden verwendet worden sind; ja serner, wie diese Turandotsage selber vom persischen Dichter Risami bereits in dessen Chamsze erzählt ist. Allein die Beweiskraft solcher von der untersuchenden Wissenschaft gewonnenen Thatsachen reicht hier auf unserem Sediete, tros dem, daß es ein so schmales ist, sogar noch weiter. Das Erscheinen derzenigen Räthselthemen, die unserer Kinderwelt von jeher die geläusigsten sind, in der persischen Helbensage—verstärft nur jenen von J. Grimm in Mythologie und Sprachgeschichte sestgehaltenen, von A. v. Humboldt im Rosmos besprochenen Sat unserer

Abkunft von bem hochgebilbeten Stamme ber Arier. Denn wir finden babei eine Ibeenrichtung vor, bie, zu einem gemeinsamen Brauche verförpert, burch bie altasiatische wie burch bie altbeutsche läuft, als Gewohnheit tranischer wie germanischer Götter gilt, im Schah - Rameh wie in unserer Ebba gilt; eine Sitte, bie nach morgenlanbischer wie nach beutscher Sage bem Helben vorzugsweise zugehört, ber in solchen poetischen Spielen nicht minder geubt und gewandt sein soll, als im Waffenspiele; er, bessen Ehre es ist, mit ber Scharfe bes Schwertes und mit ber Scharfe des Geistes unlösbare Knoten zu trennen. Wie schnell erinnert uns bies an ben Wettkampf unserer einheimischen Dichter, ba sie sich im Sangerfrieg auf ber Wartburg gegenseitig mit schwierigen Rathseln überboten; wir werben gemahnt, an das Kranzsingen in unserm Mittelalter zu benken, eine Sitte, die einst durch alle Stände gieng, bis ste heute bei unserer Kinderwelt stehen geblicben ift, ba bann für ein bestes Rathsel ober für beffen gewandteste Lösung ber Chrenkranz gegeben worden ift. So bringt in biesen Bolksspruchen ein Rachklang ber altesten Zeit bis in unsere Gegenwart herein, und wir haben babei bie Freude, oft ben taufenbjährigen Bolfsgeift felber mit uns reben zu hören und in berfelben Form fogar noch, beren er fich schon vor undenklichen Tagen bedient hatte. Der Inhalt bee Rathsels gieng nicht zu Grunde trop ben alles veranbernben Schicksalen bes Bolkes; und sogar seine poetische Form hat sich mit über ben Abgrund ber Zeiten herübergerettet, sie war bie Schale und bas Ges fäß für ben Wein, ber sonft leicht verschüttet worden mare. In gleicher Beise erzählt die Sage von untergegangenen Schlössern mit versunkenen Rellern; schon lange ift ba bas Holz ber Weinfässer zusammengefault, aber ber Ebelwein hat fich innerhalb ber Dauben schon sein neues Faß gebildet und liegt nun wohlerhalten in seiner eignen Haut.

> Verfault ist långst bas Holz ber Dauben, Der Weinstein schuf bem Wein ein Faß. Göthes Faust II, 20.

Es wird sich dieser Zusammenhang alsdann einmal noch viel frischer und überraschender einsehen lassen, wenn wir fortsahren werden, die Schäße unserer Vorzeit rüstig aus dem Zauberschlafe zu wecken, in welchen wir sie die letten Jahrhunderte haben versinken lassen. Alkuin hat für die Prinzen des Karolinger Hoses derlei Rathsel geschrieben und sie sind und erhalten; Karl d. Gr. hat seinem Freunde Paulus Diaconus, dieser dem Petrus von Pisa Räthsel gesammelt und aufgegeben; eine ähnliche

Sammlung angelsächsischer Räthselhat Albhelm, ber Abt von Malmesbury († 709) hinterlassen, ja sogar Bonifacius, ber große Apostel ber Deutschen. Bgl. Th. Wright, Biogr. Brit. 1842. Anglosaron Period. p. 332. \*)

Bekannt ift es, bag bas Heibenthum feine religiösen Lehren unb Sittengesete in Rathselformeln vortrug und wie bamit bie Drakel überall zusammenhiengen. Wo baher im Alterthum ein Charakter an bas Heroische streift, ba sieht man ihn häusig auch bamit beschäftigt, bas Dratel zu erfüllen, beffen buntle Aussprüche ihres rathselhaften Gewanbes zu entkleiben, alte Rathsel zu losen, neue selber zu ftellen. Für uns moderne Menschen, die wir am lebhaftesten an unseren Tagesbegebenheiten herumdenken, hat alsbann bie Wahrnehmung etwas reizenbes, wie so manche bieser alten Drakelworte und Stichreben, bie wir bei Hebraern, Griechen und andern verschollenen Volfern vorfinden, auch unserem Bolke ebenfalls eigen gewesen, sogar oft eigen verblieben seien. Betrachte man eine solche Erfahrung an einem biblischen Beispiele. Unter ben Räthselsprüchen, bie bas A. Testament enthält (3. B. Richter XIV, 14. — 1, Könige 10, 1. — Sprüche Salom. 1, 6) wollen wir bas erstgenannte Beispiel auswählen und baffelbe in den Wendungen und Bielen betrachten, bie es in ber Auffaffungsweise unseres Boltes bekommen hat. Der vorlutherische Mund bes Predigers Geiler von Keisers= berg (Predigt von dem Lewen, Bl. 49. Druck vom J. 1525) überset jene erstgenannte Bibelftelle also: "Sampson gab ein Retterschen vff und sprach: von dem, der geßen hat, ist vßgangen die Speiß, vnd von bem Starken die Sußigkeit. Sie kunbten es nit erraten. Die Frame lag an ym, ze nönnen, bis baz si in überrebet, baz er fr es saget vnb sprach: was ist sterckers bann ber Lew, was ist süßer bann Honnig?"

Dasselbe Thema hat sich in breierlei beutsche Räthselmärchen verswandelt, die bei Simrock, Deutsch. Räthselb. 463—465 zu sinden sind; so frei und neu an Ersindung und Bortrag: daß, wenn dabei auch an eine Entlehnung gedacht werden sollte, der Preis der Eigenthümlichseit doch nur auf Seite der Entlehnenden, also bei uns wäre. Da wird z. B. ein armer Sünder zum Galgen geführt, und als man ihn hinauf zieht, erhält er die Vergünstigung, noch einmal sprechen zu dürsen. Er legt seinen unten stehenden Richtern sogleich solgende Fragen vor:

<sup>&</sup>quot;) Grimm, Myth. 227, vergleicht auch die angelfachstichen Gesprächsspiele zwischen Saturn und Salomon unferm altdeutschen Gedichte von Salomon und Marculf, und zugleich den Räthselreden, welche die Götter der Edda unter einander wechseln.

Hoch hieng ich, steben Lebendige steng ich; Einen Tobten sah ich dabei: Ihr Herren, rathet, was das sei. Und könnt ihr es nicht erdenken, So wollet mir das Leben schenken.

Die Richter wußten's allerdings nicht heraus zu bringen und bes schlossen, seine Bitte solle gewährt sein, wenn er sein Räthsel selber zu ihrer Befriedigung auslöse. Da sprach er: als ich hinauf gezogen ward, sah ich auf dem Galgen ein Rest mit sieben jungen Raben, welche von den Alten mit dem Fleische bessenigen armen Sünders gespeist worden sind, der vor mir hingeführt worden ist. Das sind die sieben Lebendigen, die ich sieng, und der Todte dabei ist der arme Sünder. Also schenket mir mein Leben. — Eine Spielart dieses Historchens siehe in den Räthsselmärchen Müllenhoss, Schlesw.-Holft. Sag. pag. 504, no. 2, wo ein Rest mit sieben Bögeln in einem Pferdegerippe ausgesunden wird.\*)

Ebenberselbe hat neuerlich in Wolfs Ztschr. 3, 6 ben Umfang und bas Alter bieses Märchenspruchs noch um ein Bedeutendes aufgeklärt. In der Getspekt (Räthselweisheit) Heidhreks, Str. 43 fragt Obhinn in des blinden Gestr Gestalt den König Heidhrekr um den Sinn folgender Verse:

Genug war langst die Schnabelgans gewachsen, Kinderlustig trug sie Bauholz zusammen; Es schirmte sie der bissige Halmscheerer, Doch lag des Trankes Rauschestrom darüber.

Der rathsellösenbe König Heibhrefr erwidert, Gestr habe eine Ente in einem Ochsenschädel, der mit den Hörnern daran im Wasser oder Regen lag, nisten und brüten sehen. König Heibhrefr vermag nicht die dreißig Rathsel alle aufzulösen, die ihm Gott Odhinn in Gestis Gestalt vorlegt; und dem gegebenen Eide gemäß muß er deßhald nun dem todeswürdigen Gesti das Leben schensen. Ebenso rettet der zum Tode verurtheilte arme Sünder sein Leben, da die Richter seinen Spruch nicht merrathen vermögen; und nur eine umgekehrte Folge ist es, wenn beim Räthselkampse im Wartdurgkriege um den Kopfgewettet wird. Myth. 862.

<sup>\*)</sup> Woeste, in Wolfs Itschr. 3, 193 no. 79, theilt mit, das die westfälische Lossung dieses Rathsels ein Vogemest in einem aufgeste aten Pferdekopfe sei, tas aber dieses heidnische Aufstecken von Pferde und Rindshäuptern im Bergischen bis ins laufende Jahrhundert reiche. Dieselbe fortdauernde Sitte: Aargau. Sag. 2, 249. 427.

Halten wir aber obiges Rathsel von ber Schnabelgans zu unserm unter no. 279 erwähnten Fragemarchen "Was trägt bie Gans auf ihrem Schnabel? die Messer und die Gabeln. Was trägt die Gans auf ihrem Halfe? eine Ruh mitsammt bem Kalbe. Was trägt die Gans auf ihrem Halfe? einen Brauer mitsammt bem Malze. Bas tragt bie Gans auf ihren Seiten? einen Gerber mitsammt ben Bauten. Bas tragt bie Gans auf ihrem Herzen? einen Bachszieher mitsammt ber Rerze. Was trägt bie Gans in ihrem Rragen? einen Scheffel gebroschenen Hafer. Bas trägt bie Gans auf ihren Füßen? ben Rußbaum mitsammt ben Ruffen." (Hoffmann, schles. Boltel. pag. 80-82). Diese sonst unüberschaulis den Behauptungen bewahrheiten sich erft durch die Voraussetzungen obigen Rathsels, baß bie Schnabelgans im Schabel bes tobten Ochsen genistet habe; baburch gelangt sie vorausseplich zu allen jenen Gerathschaften, Waaren und Früchten, zu benen ber lebenbe und ber tobte Stier führen kann; zu Meffer und Gabel: weil Zahn und Horn bilblich gebacht ift; zu Rerze und Rußbaum: weil Bienen in seinem Gerippe bauen, Waldbaume baraus auffeimen werben. Ift somit die bauende Gans als basjenige Thier gebacht, bas vom reichlichsten Besitz aus ein Hauswesen und Familienleben anfängt, so erklärt sich baraus ber Brauch in Frankreich, eine jebe Marchenerzählung von ber Mutter Gans aus zu beginnen, und zugleich sieht man auch ein, wie die vielerlei wechselnden Volksreime über der Mutter Hausbestand (no. 278 unserer Samml.) bamit in altem Zusammenhange stehen.

Unser Rathselspruch no. 420, ber von den vier Elementen handelt, ist mit verschiedenen Spielarten in allen Theilen Deutschlands bekannt; auch bei ihm ist die Wahrnehmung überraschend, daß er zwar aus dem A. Testamente stammt, gleichwohl aber ganz auf deutschen Füßen steht. Drei Dinge, sagt Salomo, Sprichw. 30, 15. sind nicht zu sättigen, und das vierte spricht nicht, es ist genug: die Hölle und das Weid; die Erde wird nicht Wassers satt und das Feuer spricht nicht, es ist genug. Vridank behandelt dieses Proverdium sur das deutsche Mittelalter (ed. W. Grimm 69, 5); ihm nach schreidt Seb. Brant im Narrenschiff (ed. Zarncke p. 63, Vers 63), und auch der Klostervers versucht sich daran:

Quae mala sint hominum tria maxima scire

quaeris? habe paucis: foemina, flamma, fretum.

Alle diese Fassungen lassen uns kalt und widerstreben sogar direkt unserem sittlichen Gefühle, benn sie halten sich nach der Weise der Gelehrsamkeit streng an ein ererbtes, unerklärtes Driginal. Lesen wir basgegen unsern Spruch über benselben Gegenstand, so erhält er trop ber vulgäsren Derbheit, bei uns sogleich ben Borzug, nicht weil er uns allein angehört, sonbern weil er bas uns Einleuchtenbe in unserer Art auszusprechen weiß.

Debipus wird dadurch der Retter des aussterbenden Theben und dann dessen König, daß er das Räthsel der Sphinr löst: was hat eine Stimme, geht Morgens auf vier Beinen, Mittags auf zweien, Abends auf dreien? Für uns bekommt diese abgeblaßte Frage ihre frische Farbe, wenn wir sie in unserer einheimischen Formel stellen hören: wer trägt den Fuß in der Hand, den Jahn im Sack, das Auge im Beutel? denn es tritt uns dabei der Greis mit Stab, Taschenmesser und Brille frisch zu Sinnen.

Bon seines Bolkes Ursprungsgeschichte erzählt ber Langobarde Paul, Warnefriedis Cohn, ein Rathselmarchen, bas er bereits im heis mischen Gesethuche bes Rotharis vorgefunden hatte. Da schwebt bas Langobardenvolf in Gefahr, vom ftarferen Feinde vertilgt zu werben, wenn der Gott nicht noch helfen wird. Allein wie soll derselbe auf dies noch ganz namen- und ruhmlose Völklein so plötlich achten? Es stellt sich nun, auf ber Göttin hilfreichen Rath, frühmorgens vor bem Lager auf, aber in folder Gefte und Bewegung, bag ber himmelsvater, fobalb er biefes Tages ben erften Blid auf bie Erbe hinunter wirft, biefen unbefann= ten Leuten und zwar mit einem treffenben Spipnamen nachfragt, weil sie ba brunten in so wunderlicher Geberbe eben versammelt stehen. Unwillfürlich nothigt babei die Reugier bem Gotte ben neuen Volksnamen ab. Aber ein Ramen ist auch ein Schicksalbrahmen, jeder Ramen hat und bringt fein Amen mit. Der Gott hat jene Leute wegen ihrer über bas Gesicht herabhangenden Haare Langobarden genannt, er ist bamit ihr Pathe geworden. Die Folge biefes ersten Pathengeschenkes, bes neuen Bolfsnamens, ift, baß ihnen ber Gott nun auch bas bazu gehörenbe Eingebinde bescheere, und dies kann für heute nur darin bestehen, daß er ihnen ben Sieg verleihe über ben Feinb, ber sie in ber nachsten Stunde zu vertilgen droht. Die Langobarben haben alfo ihrem Gotte Gwoban burch die stumme Geste, mit der sie sich ihm vor Augen stellten, ein Rathsel aufgegeben. Er löfte es nach ihrem geheimen Wunsche und zwar um so behender, je größer die finnliche Genauigkeit war, mit ber sie es ersonnen und mimisch ausgeführt hatten. Gerade so pflegt es heute noch ein bekanntes Gesellschaftsspiel zu machen, wenn ein Theil die Beschäftigungen eines Handwerks durch alle technischen Berrichtungen hindurch

pantomimisch vorzubringen, ber andere Theil ber Gesellichaft aber ben Sinn dieser verstellten Geste zu errathen hat.

Derjenige Leser, welcher ben eben gemachten Rachweis zwar zugeben, die Sache selbst aber kindisch nennen möchte, weil ein solches Berfahren eines Boltsftammes seinem höchsten Gotte gegenüber nicht ebel und angemessen genug erscheine, barf nur auf bas A. Testament verwiesen werben, wo man benfelben geschichtlichen Borgang langk gelesen und durchaus unbeanstandet gelassen hat. Während Jakob von Gau erschlagen zu werden befürchten muß, hat er mit dem Engel bes Herrn die Racht hindurch bis zur Morgenrothe um ben Segen gerungen. Und ba die Sonne aufgieng, rührte ber Engel Jakobs Bufte, und biefer fprach: ich lasse bich nicht, bu segnest mich benn! Darauf ber Engel: du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Ifrael. Da gieng ihm die Sonne auf und er hin fte an seiner Sufte. Daher effen die Rinder Ifrael teine Spannaber auf bem Gelenke ber Hufte, weil sie an Jakobs Bufte gerührt ward. Moses 1, 32. — Hier also bas gleiche wie in bes Paul Diaconus Langobarbengeschichte; die Namengebung geschieht durch Gott um Sonnenaufgang; ber neue Name wird bem Gotte abgenothigt und abgerungen, bald burch Lift, bald burch einen Wettkampf körperlis cher Starke, anstatt geistiger; bas hinken bes von Gott bewältigten Ringers wird diesem von nun an jum Inhalt seines neuen Ramens Ifrael, und bas Taufgebinde, bas ihm in nothwendiger Folge bazu geschenkt wird, ist ber Sieg gegen ben feindlich brohenben Esau.

Ein solches Verfahren aber des deutschen Bolkes ist noch viel angemessener einem Gotte gegenüber, von dem wir wissen, daß er zugleich selber der Dichtkunst Gott ist und gerne in der Räthselkunst sich versucht. So tödtet Odhinn die im Räthselwettkampse von ihm besiegten Thursen; der geistesträge täppische Ricse soll nicht länger leben, wenn er in seiner Blödheit sich sogar an Gott gewagt, wie Warspas geschunden wird, wenn er sich im Flötenspiele unglücklich mit Apollo gemessen hat. So geht ferner Odhinn in eine schwierige Katechese ein mit dem Riesen Bafthrudnir, dem Vielwissenden; eine gleiche erhebt sich zwischen Svip= dagr und Fiölsvinn, zwischen Thorr und dem Iwergen Alwis; so theislen sich die Germanengötter wechselweise Räthsel zu, und auch dabes soll der hauptverlustig sein, der die Ausslösung schuldig bleibt.

Wie überraschend ausbauernd solche Rathselspruche bes germanischen Geibenthums bis heute geblieben sind, verrath sich tagtäglich immer

mehr. Ein neugewonnenes Beispiel (Wolfs Ztschr. 3, 125. 2.) soll es bewähren.

Rach der Hervararsaga hat Heidhreft seinen königlichen Bruder erschlagen und muß deßhalb landflüchtig werben. Gebeffert und gereift kehrt er in späteren Jahren zurud, um den Thron ber Bäter zu besteigen. Einst am Julabend thut er auf ben Guhneber bas Gelübbe, jeden Frevel gegen seine Person Jedem zu verzeihen, der ihm unlösbare Rathsel und Fragen wurde vorlegen können. Allein so weise war Heibhreft, daß er sie alle löste. Als einst Gesti, ber blinde, ein reicher und mächtiger Mann im Lande, der sich gegen ihn vielfach vergangen hatte, vor Ge= richt geforbert wurde und sein Berberben fürchtete, opferte berselbe hilfeflehend bem Obhinn. Da gieng ber Gott in Gestis Gestalt zu Hof, erinnerte Beibhrefr an seinen Gib und legte ihm 30 Rathsel vor. Auf den Farder hat sich nun eine poetische Erzählung dieses Vorgangs jungsthin im Volksmunde noch auffinden lassen und ist von der Kopenhagner antiquar. Itichr. 1852 mitgetheilt worden; bieses Lieb Gatul Rîma stimmt mit ber Getspeki Heibhreks Konungs im Wesentlichen überein und besitt im Einzelnen sogar ben Vorzug größerer volksmäßiger Ein= fachheit. Das vorlette Rathsel, bas in ber Hervararsaga Odhinn bem König Heidhreft aufgiebt, lautet:

Wer sind die zwei, die zum Thing fahren? Drei Augen haben sie zusammen, zehn Füße und einen Schweif, so reisen sie über Land. — Die Antwort ist: der einäugige Obhinn auf dem achtfüßigen Sleipnir. Roch einfacher und mithin ursprünglicher ist die Fassung desselben Rathsiels vom Reiter in Müllenhoffs Schlesw. » Holst. Sag. 805, no. 22:

Keem en beert ut norden, — harr veer oren, — harr soß fot, — harr en langen steert. — In Meiers schwäb. Kinderr. no. 343: zwei Köpse, zwei Arme, — vier Augen, sechs Füße. — Chstnisch: unten eine Seel', oben eine Seel', und in der Mitte ein Leder. — In schweiszerischer Fassung zeigen es unsere no. 502—505.

Ein anderes Räthsel aus der Getspeki Heidhreks ist das von der Kuh: Vier gehen, vier hangen — zwei den Weg weisen, zwei Hunden wehren, — einer schleppt hinten nach alle Tage, — der ist allezeit schmuzig. — Das eben erwähnte neu gefundene Volkslied aus den Fastöer besitzt unter seinen verschiedenen Räthseln auch dieses; es lautet (Wolfs Itschr. 3, 129):

Fyra hanga, fyra ganga, tvey visa vegin eitt darlar aftast.

Richt bloß verräth sich nun dieses Faröer Räthsel als ganz überseinstimmend mit der Fassung, die sich hiefür in no. 358—361 unserer Sammlung vorsindet, sondern Müllenhoff (in Wolfs Itschr. 3, 4) ist im Stande, es auch in den entsprechenden deutschen, englischen und norwegischen Barianten nachzuweisen.

Nun mag es uns heute zwar befremben, unsterbliche Götter in Geistesspielen ums eigne Haupt wetten und auf ben Tob spielen zu sehen; boch läßt sich auch barin noch immer eine uns verwandte Natur erfennen. Auch uns steht Ehre höher als das Leben. Reben bem tiefes ren Rechte, das in solcher Spielsatung liegt und wovon sogleich bie Rebe sein soll, ist es ja auch ein fortbauernder Brauch unseres harmlo= sen Kinderspieles, nach Strafe und Lohn noch auf benselben gestrengen Forberungen zu bestehen. Bei den Rathseln ber thebaischen Sphinr bereits geht es um ben Ropf, nicht anders ists im Turandotmarchen, und in unserem Liebe vom Sangerfrieg auf ber Wartburg wird von ben erften Dichtern Deutschlands ein Lieberwettfampf und ein Rathselfingen abgehalten, bei welchem gleichfalle "ohne Friede" bis auf ben Tob gefun= Ein gleicher handgreiflicher Ernft macht baber auch gen werden soll. gewöhnlich ben Schluß ber meisten unserer Kinderspiele. Rind, welches das aufgegebene Wort nicht errathen, die Formel nicht richtig finden kann, "ist des Henkers, muß sich zum Henker scheeren, fommt in die Hölle, ist tobt", und wie die vielen Redensarten bei folden Scherzen alle beißen, mit benen man fich spieltobt zu machen pflegt; es wird aus bem Kreise hinausgeplumpsackt und muß, wenn es in ihn wieder zurud will, burch Arbeit, Lauf, Kunststud ober Pfandgeben sich erft vom Tobtsein wieber ausgeloset haben. Gerade so ruden im Warts burger Sängerfricge ber Henker Stämpfel und ber Teufel Nasion mit auf; "ja, Meister, lose uns baz ben Haft!" ruft bann in solchem Spieleifer Klinsor dem rathenden Wolfram zu, und anderwärts triumphirt ber Rathsellosenbe, als ob er sich frisch aus Fesseln und Banden befreit habe : "So fan ich hoher Meister Haft afbinden!" v. b. Hagen, Minnes. 3, 432 b. Wenn baher bie Götter ben Menschen, ober umgekehrt biese sogar ihren eignen Göttern verfänglich dunkle Fragen vorlegen, so geschieht

vähren. Den Arischen Bölferstämmen ist Geist und Wissenschaft zu pflegen zum weltgeschichtlichen Beruse gemacht. Schon die Inder theilten die Menschen nach dem Prinzipe des Wissens ein, die wissenden, die Brahmanen, waren die herrschende Kaste, rein und vollkommen bleibend durch Unvermischtheit; nach altindischem Rechte dürsen nur die Arier die heiligen Schriften, die Webas, selber lesen, weil sie allein die Kraft des Verständnisses haben. So entwickelt Bluntschli in seinem Vortrage über arische Völker und arisches Recht (München 1856). Die Räthsel aber boten unsern Ahnen besonders Gelegenheit, das Wissen der altreligiösen Sagen und Lieder zu beweisen und biesen traditionellen Stoff neu versarbeitet in kleinen plastischen Bildern an das Licht zu bringen.

Das deutsche Volkstäthsel birgt die innerliche Anschauung und Empfindung über irgend etwas in ein Gleichniß, welches die Thatsache und die Meinung davon zugleich ausdrückt. Weinhold, Deutsche Frauen, 349. Es war also der fürzeste Weg, das rascheste Beweismittel, um zu zeigen, wes Geistes Kind man sei. Denn also erklärt es sich über seine Bestimmung: "Ich sage dir nicht, was ich dir sage; sondern was ich dir sage, sage ich dir, damit du mir sagest, was ich dir nicht sage." Rach Fr. Haug. Für seine hergeschenkten Prädikate verlangt es also die Angabe des noch ungenannten Subjekts.

Das Aufgeben und Lösen bes echten Rathsels kennzeichnet sich im bekannten Fabelspruche, ars eluditur arte. Man weiß als Losenber erft hinterher, mas Schalfheit heißt, man hat am Gegner bas Daß ber Beiftesbehenbigfeit durch bie eigne erfennen und schäten gelernt, fich mit ihm auf menschenwürdige Beise gemeffen, man ift baburch Erfinder und Entbecker zugleich geworden, zweimal weise hat man Wit erfannt und Wit erzeugt. Der Geist lernt in solcher Thatigfeit sich unterscheiben von der vorhandenen Maffe ber Geiftlosen, benn weil er benft, ift er Erfinder von Wort und Form, von Gedanke und Bild. Der Richtbenkenbe aber wird für eben diesen Mangel an Gedankenbeweglichkeit bestraft, vom Alterthum burgerlich tobt gemacht, von unserer Spielregel gesell= schaftlich tobt. Der Faule soll bestraft werben, weil ihm bas Berstanbs niß der besseren Seele fehlt und er bennoch sich roh an sie hinanbrangt; weil er über die Behendigkeit des Andern verdrießlich zu maulen beginnt und zu tabeln, weil er unter ben Luftigen ben Lästigen spielt, weil er mit seinem unbeholfenen Wesen nicht weiter kommt, als höchstens ein Berfümmerer ober ein Feind echter Spielfreude zu werben: ars non habet osorem, nisi ignorantem; weil er im Rathe ber Könige ben scheltenben Thersites macht, und seine eigne Mißgestalt gegenüber ben Helbenseelen nicht einmal sieht. Das besingt ber Kluge, sagt ein kinnisches Sprichwort, was ber Dumme nicht einmal bemerkt: Bertram, Finn. Bolksmärch. 1854. Und warum soll benn nicht auch schon bas Spiel auf biesen ewigen Unterschied und Zwiespalt zwischen bumm und gescheit, zwischen gut und bose aufmerksam machen, auf diese zwei Richtungen, nach benen alle Lebenswege und alle Himmelsbahnen auseinander laufen. Auch bas mit Myriaden-Sternen durchleuchtete himmelsgewölbe sogar hat seine zwei "Kohlensacke", jene zwei lichtlosen Racht= raume ber Milchstraße, welche Laplace und Arago vergebens burchforschten. Auch der spielende Mensch soll diese Unterschiede bemerken lernen, und daß dies mittelft der Räthseldichtung frühe geschah, hat dieser Nachweis bisher wohl gezeigt; er glaubt, mit Thatsachen der Sittengeschichte ausgesprochen zu haben, mas Schiller in ben Runftlern als einschlägigen Lehrsat hinstellt:

> In Fleiß kann dich die Biene meistern, In der Geschicklichkeit ein Wurm dein Lehrer sein, Dein Wissen theilest du mit vorgezognen Geistern, Die Kunst, o Mensch, hast du allein.

Wie man sieht, ist dabei nicht von einer alle andern ausschließenden Beisheit die Rede, welche nur ben Mächtigen und Glucklichen zukäme, sondern von jenem bescheidenen allverbreiteten Ratursinne, in welchem sich Hausverstand und Kinderphantasie die Wage halten, ben wir den volksthümlichen nennen. Und von dieser Art und Beschaffenheit ist das Ein Beispiel beweist für diese boppelte Behauptung Rathsel selbst. Wenn Böhmens Urgeschichte mit einem Rathsel über ben Pflug beginnt, so breht sich babei die Sage eben so gut um die Ehre ber Landwirthschaft, als um die Chre beffen, ber ben Pflug führt, bes Bauern, mithin um den gesunden Menschenverstand. Die Heldentochter Libuffa will auf Bitten ihres Volkes sich endlich vermählen, damit ihr Geschlecht im Lande nicht aussterbe; jeboch will sie nur bemjenigen zu Theil werben, den man finden würde speisend auf einem eisernen Tische. Da treffen die ausgesendeten Boten ben Bauer Przempst im Ader, er verzehrt auf der Pflugschar ruhend eben sein Mittagsbrod; also ift dieser ber erwählte Bräutigam, er wird ber Czechen König und ber Gründer Prags. In einer ganzen Reihe von Volksmärchen und alten Anekven wird dem gemeinen Manne die gleiche Ehre und aus gleichem Grunde zu Theil.

Bonved einzugehen; auch in ihnen zeigt beutsche und scandinavische Dichtung, wie der Mann nach Namen, nach Recht und Ehre erst das durch sich geltend macht, daß er, am Gastische sitzend oder Herberge suchend bei Fremden, die ihm vorgelegten schwierigen Fragen bündig und scharssinnig zu beantworten vermag. Näher als dies liegen unserer beutigen Erinnerung allerlei landschaftliche Reime und Sagen, in denen Alles auf drei bis sieden Fragen hinausläuft, nach deren Erledigung erst das Glück sein Füllhorn auszuschütten psiegt. Daraus soll hier ein einzelnes Thema ausgehoben und dasselbe in seinen naiven Spielarten ausgewiesen werden, mit denen es bei uns heute noch gilt.

Im mbb. Gebichte bes Strider wird ber Pfaffe Umis von seinem Bischof einmal ins Eramen genommen. Man befragt ihn 1) wie viel bes Meeres? ein Fuber, antwortet ber trunffüchtige Umis, benn wenn ihr alles Baffer, so ins Meer fließt, erft stille stehen heißet, so will ich's meffen und euch beweisen. Der Bischof fragt bann 2) wie viel Tage seit Abam? siebene, sagt Amis, und wenn biese zu Ende find, fangen sie wieder von vorne an. 3) Wo die Mitte der Welt? in meiner Kirche; laffet borten mit einem Sell nachmeffen, so wirb's nicht halmsbreit an einem Enbe vorreichen. 4) Wie weit von ber Erben zum himmel? so weit als man schreien kann; steiget nur hinauf und horchet, wenn ich drunten rufe. 5) Wie breit ber himmel? 1000 Klafter und 1000 Wen; nur mußt ihr beim Rachmeffen Sonne, Mond und Sterne vom Fleck nehmen und den himmel borten wieder hubsch zusammenruden. — Diefe Fragen und ihre Beantwortungen find uralt. Die vierte berfelben weiset J. W. Wolf schon aus Thomas Cantipratensis, bann aus Seb. Brants Leben ber Heiligen nach, endlich noch lebend aus dem Munde eines hestischen Beteranen. (Seff. Sag. no. 262 nebft Unmerfung pag. 215). B. Wadernagel in haupts Itschr. 3, no. 45 zeigt uns ebendieselben Fragen in einer Formel aus dem 17. Jahrh., Müllenhoff Schlesw.-Holft. Sag. pag. 153 bieselben in Ditmarschen fortlebend, und so wird dieselbe Sache bei weiterem Nachsehen ihr Alter und Dasein auch noch ferner ausdehnen. Daffelbe Märchen aber, nur schwankend zwischen brei bis steben Fragen, wird in Percy's Relicks bem Bischof

von Canterbury, in Joh. Paulis Schimpf und Ernst bem Abte von St. Gallen nacherzählt, gleichfalls biefem in G. A. Bürgers befannter Ros manze, und so betitelt auch Burcard Waldis eine feiner Fabeln nach biesem Thema, Esopus 3, 92: wie ein sewhirt zum apte wird. In allen Fällen bleibt ce immer ber vergessene Schäferknecht, ein gemeiner Hanebenbir, welcher ben verlangten Aufschluß statt bes Großwurdentragers pfiffig zu ertheilen weiß. Ein bloger Krieger ift es in Gesta Romanor. (ed. Graffe 1, pag. 129), aber ale er biefe Fragen loft, gewinnt er zugleich bie Ronigstochter zum Weibe; über ebenbieselben Gate bisputiert Eulenspiegel stegreich an der Prager Universität, und bas Märchen bruber lebt noch im Munde bayrischer und schwäbischer Kinder fort, benen es Grimm, RM. no. 152, und E. Meier schwäb. Volksm. no. 28. wieber nacherzählt hat. Spanische und italienische Rebaktionen dieser Geschichte sind nachgewiesen: Fastnachtspiele aus bem 15. Ih. 3, 1490. Rach einer Mittheilung von C. F. Meyer findet sich die Sage sogar tibetanisch. Selbst der Türkenkaiser verlangt einmal, daß ihm Raiser Leopold ebenfalls barauf schleunig Bescheib gebe und broht im Unterlaffungefalle, ihm einen abermaligen Janitscharenbesuch in Wien abstatten zu wollen. Da alle einberufenen Rathe biesmal keinen Rath wiffen, reitet Leopolds Hofnarr nach Constantinopel und giebt dorten frischweg folche nachbrucksame Auskunft, baß bas Reich seither von ber Turkengefahr völlig frei geblieben ift. (Wolf, Heff. Sag. no. 262). ber weise Bias dem König Amasis von Aegypten war, was ber Schalk Aesop bem Philosophen Xanthus, was im altd. Volksbuche die gesunde Vernunft Markolfs gegenüber dem Salomo ift, ober bes Pfaffen Amis grobe Lift gegenüber bem groben Geize seiner Pralaten, — was ferner mit Eulenspiegels Mutterwiß gegen bie Haarspalterei ber Rominalisten und Realisten bisputiert, mit ber Hofnarren Grobheit und mit ber Schäfer Schalkheit sich gegen fürstliche und fürstäbtische Launen auflehnt : ebenbaffelbe brudt sich auch schon im altban. Helbenliebe Vonved aus, wo "ber Hirte mit gulbenem Haar" allein seinem Berftanbe folgt und bas Geheimniß herausbringt; ober es klingt nach in bem englischen Gaffenhauer von den brei Schwestern, wo es nur der Jüngsten gelingt, Die Preisfragen zu lösen und bafür ben harrenden Freier zum Mann zu betommen. Allenthalben giebt eben bas noch unbestochene Raturfind, beffen rüftiger Verstand stegreich über einer schiefen Kultur steht, jene Weisheit und jenen besten Gebanken, von bem bas Sprichwort fagt, bag ihn eines

armen Mannes Strohhut oft bebede, während ber Esel schon im Mutterleib ergraue.

Roch eine fernere Volkssitte, gleichfalls enge mit dem Rathsel verknupft, ist hier in den Kreis dieser Besprechung zu ziehen, das bei unsern Kindern jest noch übliche Kranzsingen. Wie dieses zum Räthsel sich stellt, zeigt no. 526 bieser Sammlung. Sonft noch pflegten an Feiertagen die städtischen Geschlechter sich auf den Zunftlauben, ober vor dem Thore unter ben Lindenbäumen bes Brühls zu versammeln, um ba in Tanz und Spiel sich zu vergnügen, wobei man sich besonders mit Liebern, Belegenheitesprüchen und Stegreifreben wechselseitig zu überbieten suchte. Hier galt es die neuesten Spruche zu bringen, sie in glattester Reihe an einander zu ketten, in fünstliche Knoten zu verschürzen und damit ben Ehrenfranz zu erfingen. Man hieß einen solchen fünstlich geglieberten, in seinen innern Gegensätzen hubsch ausgeebneten Spruch Bispelbant und Rathselbund, und die Gewandtheit "vrember meister bunt uf ze losen" hatte schon den beutschen Minnesangern als ein besonderer Ruhm gegols Wgl. v. b. Hagen Minnes. 3, 432 a. Mone Anzeig. 1838. 164. Cyriac. Spangenberg, im Chespiegel, Straßburg 1578, pag. 250 b,, erinnert sich noch mit Behaglichkeit an diese Sitte aus bem reichsstädtischen Leben: "wann bie alten zusammen kamen, gab epner dem andern fragen auff; wer die meisten aufflösete, verdienete ennen crant. vnb in summa, wer noch heutiges tages im fechten, schießen, rennen, lauffen, singen, ringen vnb springen bas beste thuet, hat neben dem andern gewinnet eynen crant zu lohn. vnd wa die leute frölich seynd in wolleben, auff die hohen seste oder sonst, da pranget man mit crangen." Bei solchen Gelegenheiten waren bie Rathselscherze unb Berierfragen oben an, die bei den Schriftstellern des 16. und 17. Jahr= hunderts noch immer ihre gelegentliche Erwähnung finden: Wo laufen die Sack selber hinaus; was geht auf dem Kopf in Bach; ein Ei, zweihalb und ein halb Ei, wie viel sinds? (Fischart Gargant.) — Auch Paul Fleming bezeugt für seine Zeit die Fortbauer dieser Sitte in ben nordbeutschen Landstrichen:

Der giebet räthsel auff, worein wol alles geht? was lieget, wenn wir stehn, und, wenn wir liegen, steht? warümm man kase schabt, was eine bunte ziege wol habe für ein sell, vor was die elster fliege; was doch wol dieses sen, das nicht hat haut und haar

und wenn es kömmt zur welt, so brummt es wie ein bahr. warumm ber suchs nicht sleugt, was zwischen beinen wächset, und was ber schnacken mehr.

Poet. Walber, 4. Buch. (W. Wackernagel, in Haupts Itschr. 3, 27). Selbst Gelehrte und Bücherschreiber zogen es damals vor, anstatt mit ihrem Autorsnamen heraus zu prunken, benselben als ein zierliches Anasgramm in den Anfangs oder Schlußzeilen ihres Werkes zu verstecken; eine Sitte, welche schon früher deutscher Dichterbrauch gewesen war. Wenn da z. B. Konrad von Ammenhausen i. I. 1337 sein Gedicht über das Schachspiel schreibt, wovon Wackernagel einen Auszug gegeben hat in den Aargau. Beiträgen 1846, so sagt er in seiner künstlich gewählten Anonymität dem neugierigen Leser: wer die räterschen reht gemerken kan, erkennet minen namen wol.

Reben bem abgerissenen Inhalte, wie ihn ber einzelne Kinderspruch ausdrückt, giebt das Bolkslied älterer Art noch am nächsten Ausschluß darüber, wie es beim Kranzsingen gehalten zu werden psiegte. Terte solcher Art sinden sich verzeichnet im Wunderhorn, in Simrock Rathsb. no. 472, die Singweise dazu in Krepschmers und Zucalmaglios Bolksl. 2, no. 316. 317. Ferner Terte aus dem 15. Jahrh. in Uhlands Bolksl. no. 2. 3. Man erfährt daraus folgenderlei Bräuche:

Das Anrecht, in guter Gesellschaft sein zu dürsen, mußte der Fremde durch eine Geistesprobe erkaufen. Entweder wendet er sich selbst an die um ihn versammelten Jungfrauen und fordert durch schlau gestellte Fragen ihren Scharfsinn heraus, oder die einzelne Jungfrau, die der Gast zum Tanze auffordert, stellt ihm diese Ehre frei, wenn er ihr zuvor das Reischenfränzlein dadurch abgewonnen haben werde, daß er ihre Fragen löst.

Konnet ihr mir bas sagen,

So follt ihr mein Rosenkränzlein von hinnen tragen!

Sobald hierauf der Jüngling so glücklich geantwortet hat, daß sich kein Widerspruch mehr dagegen erheben kann, wendet er sich also zum erdreisteten Mädchen:

Ich hör' ein großes Schweigen — Das Kränzlein will mir bleiben!

Jungfrau, hebt auf die schneeweiße Hand,
Und gebt dem Kränzlein einen Schwank
Und sest mir's auf mein gelbes Haar,
Daß ich es nicht vertiere,

Wohln ich auch spaziere; Daß ich es nicht verzette, Eh ich komm zu meinem Bette; So steh ich auf einem Lillenblatt Und wünsch euch eine gute Nacht.

Hier ist also ber erworbene Kranz zugleich bie Berheißung tommenden Lebensglückes; ein jedes Blättchen aus solchem Kranze, heißt
es, bahne und bezeichne dem Liebhaber die Wege sittiger Zucht dis zum
Brautbette; und alle diese Wege wandelt er als ein von Frauenhand
gekrönter Sänger. Wie nämlich das Sprichwort sagt, wer das Glück
hat, der führt die Braut heim, so wurde bei einem solchen Anlasse demjenigen fremden Gesellen, der hier sein Bestes that, neben dem Preiskränzlein ost die Jungfrau selber zu Theil, die ihm jenes gestochten hatte.
Es ist dies ein Zug, von welchem die ganze Geschichte des Räthsels zu
erzählen weiß. Der räthsellösende Dedipus erhält Istaskens Hand, der
fremde Abenteurer aus gleichem Grunde die Prinzessin Turandot, der
Krieger in Gesta Romanor. die Königstochter, der Bauer die Böhmenfürstin Libussa. Dies ist eine mit einbedungene Folge, daher beginnen
einzelne solche Reime gleich mit einer Beziehung auf Brautwerdung und
Ehebündniß:

Ei Jungfrau, ich will ihr was aufzurathen geben, Und wenn sie's erräth, so heirath ich sie!

Das englische Rathsellieb, das durch Göthes und Herbers Ueberssepung unter uns allbekannt geworden ist, ist geradezu ein Werbspruch, und als da die jüngste der drei Schwestern die ihnen zusammen vorgeslegten drei Fragen dem Fremden am ehesten erklärt hat, wird sie deswesgen von ihm bevorzugt:

Raum hat sie die Fragen beantwortet so, Der Ritter, er eilt und wählt sie froh. Die erste, die zweite, sie sannen noch nach, Indeß ihnen setzt ein Freier gebrach.

In Erks Deutsch. Lieberhort, no. 153, wird das Mädchen, welsches bem fragenden Reiter alle Räthsel beantwortet, sogleich aufs Roß hinausgenommen:

Ewige Liebe sei bein Lohn! Und hop shop giengs mit ihr bavon. Fernere Lieber vom Kranzsingen stehen ebenda verzeichnet no. 139. 153 a, b. Auch der Dietmarschen Lied zum Langen = Tanz klingt an das Kranzsingen (Müllenhoff Schlesw. Sag. pag. 473), sogar ein Räthsel über die Bohne dient dorten (pag. 505) zugleich als Tanzlied zum Ringelreihen.

Roch knüpft sich bas Verständniß einer anderen Sitte an bieses Kranzsingen und Rathselspiel.

Kranze zu tragen und befranzten Hauptes einherzugehen, war bei uns bas Rennzeichen geistiger Dbmacht, ber Lohn, ber einer feinen Seele und ihren Erfolgen zu Theil ward. Unsere Priester und Dichter galten uns als Seher, Beibe giengen baher befränzt. Um sich ben Sängerfranz aufsegen zu lassen, steigt grave Kraft von Toggenburg eine Leiter hinan zum Fenster, wo die Geliebte steht. Abgebildet im Pariser Lieber-Cober, barnach in ben Abhandl. ber Berlin. Afabemie 1848. Walther v. d. Vogelw. überreicht ber Geliebten ben Krang: "nehmt, Fraue, biesen Kranz, so zieret ihr den Tanz". Lachmann 74. Richt nachgeahmt, nicht erst abgeborgt ber altrömischen Sitte ist es also (wie bies Riebuhr gemeint hat : Grimm Myth. 862), wenn wir im Mittelalter bie geistig Bevorzugten befränzen; ein Brauch, ber so allgemein statt hatte und langst burch alle Schichten ber Bevolkerung gieng, wie bie aus C. Spangenberg vorhin beigebrachte Stelle beweiset, ist unmöglich schon bamals gelehrtphilologischer Abkunft gewesen. Auch wenn wir nachmals unsere Dichter so überschüssig oft als poetae laureati betiteln und mit fingirten Kronen beehren, ift bies ebenfalls nicht burch jene Krönungen herbeigeführt worben, welche ber Pabst auf bem Capitol an den Dichtern romas nischer Zunge und lateinischer Bilbung vollzog, so wenig als es sich vom Raiser Nero herleitet (wie bies Alt, Theater und Rirche, pag. 296. meint), baß es bei uns "faiserlichgefronte Poeten" gab; sondern aus ber allgemein üblich gewesenen Sitte, um den Kranz als einen Ehrenpreis zu fechten, zu werben und zu singen, ist bei uns späterhin auch bie hösische und die gelehrt-poetische Anwendung hervorgegangen, unsere Dichter burch ben Kaiser ober beffen Stellvertreter krönen zu lassen. Diese Ehre wurde jedoch nur einem solchen beutschen Dichter gewöhnlich zu Theil, ber zugleich ein Poete, b. h. ein Gelehrter war, wie z. B. Ul. v. Hutten. Die= selbe Krönungsart unterblieb aber immer, und ber Kranz aus burgerlicher Hand ober aus ber einer bescheibenen Landgräfin mußte bemjenigen Dichter genügen, bessen wahre Muse nur die einheimische, bessen Empfindungsweise schlechtweg die deutsche war. Ein Kranz aus solcher Hand schien darum den Dichtern noch kein geringerer Preis zu sein; jenen Frauen, die ihn so belohnten, ließ Walther v. der Vogelw. "Lilien und Rosen auf den Wangen schimmern."

Auch mancherlei Marchen leben heute noch im Volke fort, bei benen bas Rathsel ober eine aufgegebene breisache Frage gleichfalls ben Kern ber Erzählung auszumachen hat. Es sei auf ein solches hier hingewiessen, bas am Vierwalbstättersee spielt und als Lokalsage bei Gersau am Fuße bes Rigi hastet, da wo die sogenannte Kapelle zum Kindlismord steht. Ein empsindungsloser Stiesvater, heißt es, läßt sein Kindlein hungern und da es Brot begehrt, legt er ihm erst drei Fragen vor, nach beren richtiger Beantwortung es zu essen besommen soll. Aber der vom dösen Gewissen geplagte Mensch thut nur solche Fragen, mit denen er sein und des Kindes Denken verschleiern möchte; das arglose Kind das gegen, das dabei allein an die Liebe der verstordenen Mutter gedenkt, enthüllt in seiner Antwort gerade das Geheimniß und erwidert:

Was linder ist als Vogelstäum? Der Mutterschoß. Was süßer ist als Honigseim? Die Mutterbrust. Was härter ist als Kieselstein? Dein Vaterberz.

Da beginnt der Mann dieses zum Bewußtsein erwachende Kindersbenken zu fürchten und in der Gewissensangst zerschmettert er das hungernde Töchterlein an den Uferfelsen. Wo man die Leiche fand, hat man unten die Kapelle gebaut; wo an der Hochstuh das eine Schühlein hängen blieb, heißt's zum Rothenschuh. Aus der anfänglich nur kleinen Kapelle machte man i. I. 1814 eine größere und weihte sie zu Ehren Mariens. Sie liegt auf dem Wege nach Fiznau, umgeden von einigen Häusern, welche gleich den benachbarten Felsen zum Rothenschuh genannt werden, und trägt ein Gemälde mit folgender Inschrift:

"In dieser einsammen Gegend hat nach uralter Sage ein Spilman seine kleine unschuldige Tochter aus teuflischer Bosheit gemordet.

"Bon der Treib her (einer Landspiße) fuhr er mit dem Kind über den See. Es bath ihn um Brot. Er landet an, nimmt es bei den Füßen, und schlagt es so lang um die Felsen, dis sein zartes Haupt erschmettert ist. Gottes Rache führte den Mörder auf die Henkerdühne."

Bgl. Meyer = Knonau, Kanton Schwyz, pag. 272. — Luffer, Kant. Uri pag. 124. Auch am Brienzersee im Bernerlande lebt ein Theil dieser Sage localisiert fort, und als sich der, welcher dieses Blatt schreibt, vor nun 20 Jahren borten zum Bergschlosse Ringgenderg hins über rudern ließ, erzählte ihm der Fährmann mit sichtlichem Ernste dies ses alte Schlsfermarchen. — Eine Variante hiezu in Schambach-Müllers ndsächs. Sag. no. 14, in Müllenhosse Schlesw.-Holstein. Sag. no. 331.

Gestatte man am Ende hier noch ein Wort über bie nachfolgenben Rathsel selbst. Es geht diesen Sprüchen wie ber Sprache überhaupt, die wir zwar ftundlich gebrauchen und doch zahllose Male öfter mißbrauchen und migverftehen, ale im felber gewollten Sinne anwenden. Selbst beim Volke ist es nicht anders, bas boch der alleinige Eigenthüs mer dieser hier mitgetheilten Rathsel ift, es verbreht und mißbeutet fie. So ist unsere no. 110 (Wasserbutte) nur noch als Auszähle und Tanze spruch ber Kinder üblich; weber groß noch klein benkt babei, daß man ein Rathsel tange. No. 64 (ber Gott Mueth) und no. 69 (ber firchenbauende Wuotan) werden vom Bolke nicht anders mehr als nur nach moralistrender Beziehung gelöft. No. 16 (bie Heilschnede von Montpellier) halt man nur für eine Albernheit ber stammelnben Gebankenlosigkeit. Wie das Alterthumliche im Inhalte bes Bolkerathsels bereits allenthalben in eine ähnliche Sinnverbrehung hineingerathen ift, läßt sich an einem andern Beispiel biefer Sammlung zeigen. Wie wichtig und bedeutsam für unsere deutsche Mythologie sind nicht die beiden Sprüche über ben Wetterhahn, no. 22. 23. Die brei Anfangsverse bieser Spruche finden fich auch in Simrocks Rathselb. II., no. 230; allein was uns als der mythische Wetterhahn gilt, wird borten in den Spiels würfel umgedeutet, und im friesischen Rinderreim, welchen Mechlenburg mittheilt, scheint nicht einmal mehr das Rathsel selbst, geschweige beffen Bebeutung empfunden zu werden. Wie lange ift also bem gegenwärtigen Sammler manches oft selber unbegreiflich gewesen und hat ihm unglaube lich gelautet, was jest theilweise hubsch und glatt vorliegt; er hat aber wirklich manchen Spruch gleichsam erft zurückentbeden muffen, um ihn zu verstehen und am gebührenben Plat unterbringen zu fonnen. Solcherlei Misverhältniffe liegen hier nothwendig in ber Sache felbst und forbern zur Behutsamkeit und Vorsicht auf, wenn wir uns anschicken wollen, ein Urtheil über biese Erbsprüche altefter Zeiten zu fallen. Denn was wir von ben stets fich anbernben Zeiten und Meinungen zu

sagen pflegen, bas gilt boch um vieles noch mehr von unsern schon in Boraus veränderten Anschauungen. Run flütt fich aber bas Bolfbrathsel durchaus auf scharfe Sinnesthätigkeit, auf feine gleichsam naturbe= schreibende Beobachtungsgabe. Unsere heutigen Sinne find wohl empfindlicher, weil sie gereizt werden; daß sie aber in jenem sachgetreuen Zusammenhange bie empfangenen Einbrude uns wieder erflaren, wie fle es ben Jägers, Schiffers und Hirtemvölkern thun, beffen werden wir uns wohl nicht berühmen wollen. Wie sollen wir also basjenige am alten Bolkbräthsel sogleich richtig verstehen, was es selber mit feinstem Dhr und Auge in einer Zeit aufgefaßt hat, ba die Lebensbedingungen für einen Theil der Menschen noch ganz andere waren, da die Menschensinne noch mit jenem wunderbaren, nur selten zu täuschenden Instinkt ber Thierwelt verglichen werden durften. Daher kommt es, bas unfer verfeinerter Berftand manchmal nicht zureichen will, die grundliche Bernunft ber alten auf Anschauung beruhenden Bolfbrede einzuschen; wie wenig erft wird unser Wortwiß bem bescriptiven Sachenwiß bes Bolferathsels gleich gewachsen sein. Und so geschieht es benn schon lange, daß man das finnlich gefunde Bild des Räthsels in eine obscone Sinnlichkeit hinüber verdreht, daß ben Sammlern bereits allenthalben die Unzahl schmutiger Rathselformeln aufgefallen ift, die sich höchst unerwartet im heutigen Bolksmunde vorfindet. Es ift unerlaubt, baraus einen Schluß auf den moralischen Werth der jeweiligen Bevölkerung zu ziehen, nut auf die unzulängliche Sinnesanschauung in diesem Geschlechte läßt es ficher schließen. Jede verschobene und verschrobene Bildung handelt und tenkt ebenso, fie ftellt alles unbegreiflich Scheinenbe auf einen Gemeinplat ab und glaubt bann eine Beile, burch solche Geiftlosigfeit die Frage erflart und geloft zu haben. In beiben Fallen gehorchen bie Sinne nicht mehr, in beiden Fällen hat barüber bann auch ber Berftanb fein naturliches Schamgefühl verloren. Das Räthsel liebt es vor Allem, sich selbst zu verhüllen, sein Licht unter ben Scheffel zu stellen; schon sein altester Rame Tunchal (Otfried l. 1, cap. 1, Bere 15) weiset sein wesents liches Geschäft nach, ben Gegenstand mit einer reichen Sinnbilblichkeit ju umgeben und biefe bis jum Schein einer frembartigen Borftellung ju verbichten; erft aus biesem Zweifampfe fühner Gegensate tritt die wahre Raturbeschaffenheit, ber wahre Werth ber Dinge überraschend und neu So erscheint uns der Mond noch einmal so rein überzeugend hervor. und freundlich, wenn er eben durch die schwärzeste Wolfenschichte gegangen Rant. Uri pag. 124. Auch am Briengen Theil dieser Sage localisiert fort, und ale schreibt, vor nun 20 Jahren borten gum über rubern ließ, erzählte ihm ber Kährn, see alte Schiffermarchen. — Eine Pariasen nbfachl. Sag. no. 14, in Müllenhoffs & 1

Geftatte man am Ente bier ned ben Rathfel felbft. Es geht biefen E. haupt, bie wir zwar ftunblich gebrauch migbrauchen und migverfteben, ale im Selbft beim Bolfe ift ce nicht anbere . mer biefer bier mitgetheilten Rathter " Go ift unfere no. 110 (Bafferbutte fpruch ber Rinber üblich; meber grete ein Rathsel tange. No. 64 (ber Gen bauende Wuotan) werden vom Po. moralifirenber Begiehung gelöft. pellier) balt man nur für eine 2111 figfeit. Bie bas Alterthumliche allenthalben in eine abnliche Co fich an einem anbern Beifpiel biet bebeutsam für unsere beutsche Die über ben Wetterhahn, no. 22 Spruche finben fich auch in Et mas une als ber muthifdie 215 würfel umgebeutet, und im n mittheilt, icheint nicht einmal Bedeutung empfunben gu m. Cammler mandjes oft felt. lich gelautet . mas jest if wirflich manden Spruch ju veriteben und am gi derler Misverbaltniffe ! erbem ibr Meburfignet

. Thierwelt. ie Rub. mpe, on male ue, mer hinden que. ttes Euters, Som und Ohr, balb Beitiche, La a b dimab. Rinbr. no. 296. Rach Bere mer manbeln, vier bangen, zwei ben Beg т ф стря паф, ein Leben lang, ber ift allgeit Berterreibe in Bolf's Btiche. 3, 4 giebt biergu Guthen Barianten. 3ch verweife auf ben in cere to cemainten Bufammenhang biefes Spruches Ber Stämperlig Mer Plamperli, men Sorderli, men Stupferli, awen Gugguggerli, es Heuropferli, ce Graemunteli und es Fleugewähell. mtetb to 438 Spielart in Bofte's weftfal. Bolfeüberlief. 3. Bier Wftampete, vier Glampete, e Grasrupfer. e Bobbraugger. en Gleuge ftoifer. Spielart aus ber Bertheimer Gegenb im Bas ig 263 🗤 — Bei Appolobor 3. 3, 1 muß Bolbie i, bag er bie befte Bergleichung zwifden einer brei-

. . . .

ift; an allen Ranbern hell abgegrenzt wirkt bann bas gewohnte Gestirn mit frischem Reiz. So schickt auch bas Rathsel seine altgekannten Gefühle und Sachen in ben Krieg von Wibersprüchen und zieht sie mit bem Gewinn einer zwiefach überzeugenben Wahrheit, einer boppelt ge= wonnenen Einsicht wieber baraus zurud. Wem aber gehören bann solche Gewinnste an und auf wen wirken sie am lebhaftesten? Sie find bas Eigenthum bes scharsfinnigen Naturmenschen, und werben bas Ergößen bes liebevoll anschauenden Kindes. Der Beweis für bas Gesagte liegt in ber einfachen Thatsache, baß, weil die Naturvölker verkommen find, bas Volksräthsel nur noch im Munde ber Kinderwelt fortlebt. Erscheint bann ber wahre Dichter wieber, in beffen Geift neben aller Bilbung bes Zeitalters auch die ganze Natur seines Volkes und die ganze Kindlichkeit ber Bolksseele sich behauptet, so fehlt auch bem Bolksräthsel sein Freund und Bewunderer nicht, und sein vielvermögendes Wort giebt uns ben Anlaß, ber verkannten Gattung neuerbinge eine nationelle Aufmerksamkeit zuzuwenben. Alsbann erst lernen wir auch richtig unterscheiben zwischen bem gelehrten blos wißigen Rathsel ber Scribenten, und zwis schen bem bes Bolksmundes. Sobald bas blos wißige Rathsel errathen ift, hat es aufgehört zu sein, abgebranntes Schießpulver hat es einer genannt. Der Werth bes Bolksrathsels aber besteht in einem homeri= schen Rie-veralten, es wird je älter, nur um so hübscher, es wird doppelt wahr; benn es enthält jene "entzückten Unschauungen bes Gegenstan= bes", wie sie Gothe an Schillers Rathseln erfannte. Die beste Befraftis gung bes eben Gesagten und zugleich ein Schmuck bieses Aufsates ift es, mit bem zustimmenben Worte Gothes hier enben zu konnen :

Ieden freuet die seltne, der zierlichen Bilder Verknüpfung, Aber noch sehlet das Wort, das die Bedeutung verwahrt. Ist es endlich entdeckt, dann heitert sich jedes Gemüth auf Und erblickt im Gebicht doppelt erfreulichen Sinn.

## 2) Die Thierwelt.

Die Ruh.

358)

1. Bieri trampe,
vieri lampe,
vieri luege
gegge Himmel,
lueget se in Himmel ue,
chunt gang einer hinden zue.

Bebeutung: Bier Füße, vier Strichen des Euters, Horn und Ohr, bald Beitsche, bald Schwanz. — Spielart in E. Meier's schwäb. Kindr. no. 296. Nach Hers vararsaga giebt Odhinn die Frage auf: vier wandeln, vier hangen, zwei den Weg weisen, zwei Hunden wehren, einer schleppt nach, ein Leben lang, der ist allzeit schmutzig. Müllenhoff pog. XII. Ebenderselbe in Wolf's Itschr. 3, 4 giebt hierzu noch die deutschen, englischen und norwegischen Barianten. Ich verweise auf den in vorstehender Einleitung, pag. 207, bereits erwähnten Zusammenhang dieses Spruches mit dem Farder-Räthsel.

359)

2. Bier Stämperli, vier Plämperli, zweu Hamperli, zweu Hupferli, zweu Stupferli, zweu Gugguggerli, es Heuropferli, es Grasmuffeli und es Fleugewäheli.

Bgl. Simrod Rathselb. no. 438. Spielart in Böfte's westfäl. Bolfsüberlief. pag. 14.

360)

3. Vier G'stampete, vier Glampete, e Grasrupfer, e Bobbegugger. en Fleuge-stöffer.

Ein Fliegenstöberer, Schwanz. — Spielart aus der Wertheimer Gegend im Bastischen: Mone, Anzeig. 1838. pag. 263 sq. — Bei Appolodor 3. 3, 1 muß Polyis dos seine Beisheit damit erproben, daß er die beste Bergleichung zwischen einer dreis

farbigen Kuh und sonst irgend einem Gegenstand heraus findet; er wählt dafür die breimal ihre Farbe andernde Brombeere.

361) 4. Vor es Rägeli, hind' es Büseli, j'mitt'st es Trumbe = chübeli.

Fischart Gargant. cap. 25: vornen wie ein Gabel, in der Mitten wie ein Faß, das hinterst wie ein Besem. Bei Wöste, westfal. Bostsüberlief. pag. 13, ist es auf die Schwalbe bezogen. Bergl. Simrock, Rathselb. no. 413. — Rägeli ist Blesse des Thieres, Büseli der flaumige Schwanz.

5. S' goht durhe Wald durh = ab und leit gang Teller ab.

### Ruhichelle.

868) 6. Es goht zum Brunne mit und trinkt, und trinkt boch nit.

Simrod, Rathfelb. II. no. 27. 180. -

### Ros.

7. Berg üf trib mi nid, Berg ab rit mi nid, ebne Wegs schon mi nid und im Stal vergiß mi nid.

### Shaffcur.

8. Chûm erwachse = n = ich wieder, majt der Schnitter mich nieder, macht er's aber nit guet, so vergießt der Acher sis Bluet.

Schwein mit ber Eichel.

9. Rügeli = chügeli höch = obe, Rügeli = chügeli faut abe, Bierbei treit's hei.

> Chogele = moggele hoch obe, Chogele = moggele fallt abe,

# Chogele = moggele bricht's Bei, fallt mit Bierbei wiedrum hei.

Supepus, Eichelname in Simrocks Rathselb. II. no. 101. — In hessischer Spiels art: Wolf Ztschr. 1, 399. 3, 181 (12) — Schmis, Giffer: Sag. 209, no. 106.

Floh.

367)

10. Es chommet zwee Manne, sie führet eine g'fange vo Ribelegg üf Nagelegg, vo Nagelegg üf's G'richt.

Achnlich bei Mone Anzeig. 1838. pag. 263. Deier, fcwab. Rinberr. no. 335.

11. Es ist es Thierli arm und chlei, vo Todesnoth umgebe, es sûgt mir s' Bluet ûs Arm und Bei, brum nimm ig ihm sis Lebe, s' giltet ke Bruederschaft und Brueder: stirb, du schwarzbrûn Chaibelueder!

Dit mundartlicher Farbung von der Berner : Sprachgrenze. Eine Jugends erinnerung aus baperisch Franken lautet :

Es kamen zwei gegangen, die nahmen mich gefangen, die brachten mich zur Würgelstatt, von der Würgelstatt zur Ragelstatt, da ließen sie mich hangen.

Frankisch würgeln ift schweizerisch etbeln, zwischen ben Fingern zerreiben.

12. S' isch öppis af em Stöckli und gumpet wie nes Böckli.

Die sogen. Gestalt ober Brust am hembe ist ber Stock besselben. In Obilo Schreger's Studios, jovial. Monachii 1751, de pediculis: Qued captum est, perit, sed quae non cepimus, adsunt.

# Rape.

370)

13. S' goht öppis um eusers Stübli und hat en Besem im Fübli. es goht ums Has um b'lange, im Fübli e g'hödrige Stange.

es branderbschwarzis Mannbli, im Füdle hat's es Tannli.

Stubli, Rebenhauschen.

14. Vor' wie ne Cheigelfugle, j'mitt's wie ne Wîfaß, hinde wie ne Hêrestecke.

Bereftede, bes Pfarrers Stock, alfo ichwarz mit weißem Beinknopf.

Rape auf die Speckseite lauernb.

15. Der Limpelampe hanget,
ber Hurihööri b'langet.
ber Hurihööri wött gar gere,
aß ber Limpelampe abe wäre,
wîl ber Hurihööri ebbe wött,
aß er be Limpelampe in em inne hätt.

Der Hurihödri ist ber Duckmauser mit seinem Strubelbalg. buren, locare. Graff, Diut. 2, 222 a. Bei E. Meier Kinderr. no. 307 ist es der hire = haare. Bei Simrock Rathselb. no. 454 ist der Spruch nur halbwegs.

Schnede.

16. Es chunt es Thier vo Mumpelier, vo Eggeborn,

und hat vier Horn und es Bibeli - Hüetli af.

Anstatt Mumpelier spricht man auch Rumpelier (Rumpels und Zeugkammer), statt Bibelishüetli, d. i. Wärzchenhütchen, bringt die kindliche Scherzrede auch ein biblisches hütlein vor. Aus der Blankenheimer Handschrift des Tristan, jest in Berlin, giebt Mone, Anzeig. 1838, pug. 258 folgende werthvolle Fassung dieses bes deutsamen Spruches:

Ib vragebe eyn clerc van Mumpaleir sînen meister umbe eyn beir, bes be werilt meist intseit: bo cunbe he is in berichten neyt.

Die Lösung dieser hier vom Clericus zu Montpellier dem Magister gestellten Frage liegt in dem Kinderspruche über die in ihrem Häuschen klösterlich abgeschlossene Schnecke. Das Kind ruft nämlich in der Rolle bes Beichtvaters das Thier an, seine Zelle zu verlassen:

Chlosterfrau im Schneggehüs, sie meint, sie sig verborge, bo chunt ber Pater Bichtiger und weüscht ehr guete Morge. Schnegge, Schnegg im Hüsli, zeig mir bini Düsli, zeig mir bine Vierihorn, ober i steck bich an e Dorn. Schnegge, Schnegg im Hüsli, zeig mer bini Büsli, ober i nagle bich an en Baum, ober an es Strüßli (Risli).

Demnach muß die Schnecke als Wetterprophete auf diesen Spruch die Fühler ausstrecken und damit gute Witterung ankünden. Daher der engl. Spruch bei Chalmers 43., mit dem unsrigen zusammen stimmend:

> Snail, snail shoot out your horns, and tell us if it will be a bonnie day the morn.

Es ift aber die vom Heibenthum diesem Thiere beigelegte Heilkraft zugleich mit gemeint, wie sie noch in allerlei Brauchen beim Volke sich verrath; so betupft man z. B. Warzen mit bem Saft ber sogenannten Jubenschnecke und steckt biese an einen Weißborn. Dieser ift ber Egge= torn unseres Spruches, ber scharfe genannt, vgl. altnord. eggja, acuere; und der Schnecke Heilsaft ift jenes allgenannte Schneckenblut, nach bem man die Kinder jest noch zur Apotheke in den April schickt. Roch deuts licher wird biese Lösung durch bie Erwähnung ber Stadt Montpellier; denn biese nebst Salerno hat der medicinischen Gelehrsamkeit des Mittels alters ihr Spstem gegeben, bessen Ueberrest Die Lateinherameter ber fogen. schola Salernitana sind. Hartmanns Armer Heinrich muß baher, um vom Aussatz geheilt zu werben, reisen "nach ber arzäte rate gegen Muns pafiliere"; eben beghalb muß von baher bie Schnede unseres Rathsels angezogen kommen, eben beshalb auch um bieses Thier ber Clerc an jener Arztschule seinen Magister befragen. Montpellier war sonst so sprichwörtlich bei uns, wie jest Paris. Fuore ein varr gen Monpolier, kompt er wider, er blybt ein stier. Seb. Franck Sprichw. 1, 32. — Das ich genas harte schire, bas beschach ze Mumpaliere, ba ich ze einem Rochola, Alemannifder Rinderfpruch. 1. 15

male sich was . . . . semlich wachen ich gesehen han ze Mumpaliere vnb ze Paris. Ronrab von Ammenhusen, Schachzabelbuch. Aargau. Beisträge pag. 334. 181. — In Willems Meinese Fuchs, pag. 289 spricht ber Fuchs: cher et honoré Seigneur, ne vous rappellez-vous point, dans quel état était votre père, lorsque vous étiez encore bien jeune n'ayant guère plus de deux ans, et que mon père arriva à la cour de l'école de Montpellier, ou il avait étudié la médecine pendant quatre années. (Les leçons en médecine y commencèrent en 1180. D'aprés Robert et Hesselin. Dict. univ. de la France.)

17. Es ist es ganz apartigs Hûs, wo weber Thur no Feister hat; goht der Biwohner hübschlich üs, se zieht das ganze Hüsli met, und wenn ihrer tusig bisamme stehnd, men überchunt keis Städtli z' gsehn.

Biene, Eule und Fledermaus. 375) 18. S'ist e Vogel, de hat keis Bluet, en anderer ist, de hat kei Mueth, en britter sügt sis eige Bluet.

Im Traugemunbeslied steht die Lösung: "die Dueckolter birt ane Bluot, ber Storf ist ane Zunge, die Fledermus söiget ire Jungen, ber Swarbe hat keinen Magen." In größerer Bollständigkeit und alterthumlich wird bei Sutor, Chaos latin. Raufbeuren 1716 pag. 784 bie Reihe der mythologischen Bögel also aufgezählt: "rath zehn Bögel, merk und faß es gut. Der erst hat nach bes G'sellen Tob nicht Muth: (Turteltaube). Der ander hat keinen Magen: (Habicht. Das Trages mundlied nennt oben dafür ben Swarben, Mehlkafer). Dem britten mangelt ber Kragen: (Reiher, richtiger bie Biene). Der vierte hat keine Bungen: (Storch, weil er nur flappern kann). Der fünfte saugt seine Jungen: (Speckmaus). Dem sechsten gebricht bie Galle: (Eule, sonft Taube). Der siebente übersingt sie alle: (Rachtigall). Der achte verfündigt die Zeit: (Hahn). Der neunte überfliegt-ste weit: (Schwalbe). Der zehnt ift alt und weiß, weil er ift breijahrige Speis: (ber Krams metevogel, ber von überwinternben Waldbeeren lebt.) Bgl. Mone, Ang. 1838 pag. 260. Haupt Itschr. für Alterth. 3, 30. no. 19. A. Reller, altd. Erzählungen, 484. — Auch in altere Formeln von Besegnungen sind derlei Beziehungen und Reime übergegangen und haben dorten abers mals räthselhaft lautende Beziehungen veranlaßt. Ein Erorcismus in Wolfs Beiträg. 1, 255 besagt: "ich hab getragen zwei Lungen, zwei Herzen." Damit besegnet also ein Weib sich, das schon zweimal geboren hat; oder es betet (ebenda pag. 258 no. 24) einer, um vor Gericht Recht zu behalten:

Ich trete vor des Richters Haus, Da schauen drei todte Männer zum Fenster heraus. Der eine hat keine Zung, der ander keine Lung, Der dritt' ist taub und blind und stumm.

Müde.

376)

19. Es tritt e Schnepf i's Schiff und git dem Speck e Spick. und isch es nit e Schick, aß der Schnepf i's Schiff tritt und dem Speck en Spick git?

Mucke und Schiff sind hier Symbole ber beginnenden Mais und Sommerzeit. Heute noch versinnlicht es der Kalenderspruch ziemlich gleichlautend:

Matthe ober Barthlime bringt es Schiff voll Fleugen und Flöh.

Ueber bieses Götterschiff ber Germanen, bes Tacitus liburna, vgl. Grimm Mythol. 236 flg. Roch jest begeht die Jugend des Glarnerslandes das Fridolinssest, zu Ehren des Landespatrons, damit, daß sie kleine Schiffchen und Holztröge theert, bewimpelt, Rachts mit brennenden Kerzen besteckt und die nach und nach ganz entzündeten in Brunnquellen und Dorsdächen davon schwimmen läßt. Da wo diese Art der alten Frühslingsseier verkommen ist, lassen die Kinder ihre Papierschisschen zwar auch noch, aber zwecklos und außer der Zeit, das Wasser hinad. Das Brunnenspringen der Metzer in München und der Tanz der dortigen Schessserzunft, wobei Rüsse und Alepsel aus dem Stadtbrunnen geschöpft und unter die Jugend ausgeworsen werden, sind gleichfalls Frühlingsssesche solcher Art, nur kommen Schisse dabei nicht mehr vor. Bgl. ihre Beschreibung: Panzer Beiträge Bd. 1, 226. In den bahrischen Donausgegenden jedoch wurden noch vor etlichen Jahrzehnten alljährlich in der Fastnacht große Kähne auf Rollen gestellt und mit allerlei bacchantischer

Bemannung durch die Ortschaften gezogen. Die Maste hiengen voll Eswaare ("Spickspeck" des Räthsels) und im eisernen Mastkord loderte Rachts Feuer. Auch in Ulm galt diese Sitte, vgl. E. Meier schwäb. Sag. Abthl. "Bräuche" pag. 374.

Hahn.

377)

20. Borne wie ne Chamm, 3' mitt's wie nes Lamm, hinde wie ne Sichel: rôth's, mî liebe Michel!

Wgl. Mone, Anzeig. 1838 pag. 261. — Angewendet in der Wetterau auf die Elster: Wolf Itschr. 2, 434.

21. S' ist e Wächter üf ber Wart,
hat en Chambe und e sleischige Bart,
er hat e Bart
vo Schölmenart,
er chunt die Wîber
alli über,
er springt und lauft
und ist zwürig g'taust,
isch zwürig gibore,
und het' er e Seel, so wär er verlore.

In schottischer Fassung weist es nach Müllenhoff, in Wolfs Itschr. 3, 17. Dazu Meier schwäb. Kinderr. no. 325.

Stückweise verneubeutscht bei Simrock Rathselb. no. 130. In wisisger Fassung aus ber babischen Gegenb von Wertheim, in Mone's Anz. 38. pg. 263 ff. Ein Rathsel vom Nürnberger Barbierer Hans Folz, in Haupts Ztschr. 8, 541 erklärt unsern zweimal (zwürig) getausten Hahn; benn einmal brüht ihn der Roch, und zum zweiten begießt ihn der Gast, welchem nach verzehrtem Kapaun "ist zu Wasser oder Bier beger, besunder nach dem Wein vil mer." Sein "zwüriges" Geborensein zielt auf das Ei und bessen vil mer." Sein "zwüriges" Geborensein zielt auf das Ei und bessen, in denen der betrogene Teusel statt der verhossten Menschensele nur eine Hahnenseele zu holen bekommt, z. B. auf der Regensburger Brück, Panzer Sag. 1, no. 144. Bgl. Grimm Mythol. 962 "diabolo gallo litare".

22. S' ist e Bogel vo Helpsebei,
er frist die Mülli mit sammt em Stei,
frist de Bû'r mit sammt em Pflueg:
bo het der Vogel no = nig gnueg.
frist de Rüter mit sammt em Roß:
no hebt der Vogel de Schnabel off.
sûft die Stande mit sammt dem Wî—
was mag das für e Vogel st?

Im schleswiger Volkstäthsel, bei Müllenhoff pag. 506. no. 13 frist dieser Vogel 99 Ochsen. In E. Meiers schwäb. Kinderr. no. 347 frist er sieben Auerochsen und trinkt sieben Eimer Wasser. Bei Simrock Räthselb. 1, no. 50 sind ihm die Flügel in der Hitze gewachsen. Im friesischen Kinderr., mitgetheilt von Mechlenburg, Haupt Itschr. 8, no. 347. erklärt sich das wichtigste:

Es flog ein Bogel Stark Ueber Dänemark. Was hatte er in seinem Kropse? Sieben Pfund Hopsen. Was hatt' er in seinem linken Bein? Einen Hammer und einen Schleisstein.

In demselben Spruche bei Müllenhoff pag. 507, 14 trägt der Vogel in seiner Krone noch zwölf Jungfern und ein Faß Wein. (Deß= halb heißt dorten die Auflösung Schiff.) Hiemit endigen die falschen Erflarungen alle, die man bisher diesem Rathsel gab. Es haben sich bie hessischen Bauern dieses "elfenbeinerne Bögelchen" als ben Spielwürfel gebeutet, welcher bem Müller ben Malstein, bem Bauern bas Ros, bem Ebelmann bas Schloß, bem Schneiber bie Scheere fresse: Wolf Itschr. 1, 398. Ebenso hat auch Simrock, Rathselb. II, no. 230 erflart. Unser schweizer Landvolk hilft sich auf anderem Wege; bald meint ce ben Vogel Greif, bald ben Wetterhahn auf bem Schaff= hauser Münster, bald legt es den Wortnachbruck auf das "wenn" der Rathselzeile und folgert: falls er einmal hungrig werben wurde, so wurde er Bauer und Pflug, Schneiber und Scheere fressen; nun aber wird der metallene Hahn niemals hungrig, also frist er auch das alles In Schmit' Eiflersitten 1, pag. 211 bieselbe Voraussetzung: "Wenn ich herab komme, so fresse ich sechs Ochsen auf." — Rach solcher Beziehung lautet bann bas Rathsel also:

23. Es isch e Bogel, ber in be Lüste schwebt, und keine, ber üf ber Erbe lebt. sini Fäcke sind mit Fü'r üsgosse, wenn er Hunger het, frist er siebe Ochse; und het er alsbenn no = nig gnueg, so frist er be Bür mit sammt em Pflueg; ben Ritter und si Roß, be Junker und st Schloß, und het er no be Schnabel leer, so ninmt er be Schnabel leer,

Dies ift ber Bogel ber Fruchtbarkeit und bes Aerntesegens, zum Zeichen seiner Göttlichkeit tragt er bie Ebbischen Attribute Thorre, Sam= mer und Schleifstein (Mulli mit sammt em Stei). Wenn ber Hahn fraht, rührt sich ber schwere Stein zu Bischofsheim. Simrock RB. 2, no. 196. Bum Zeichen seines ersprießlichen Ginflusses auf die Witterung ift er auf Thurmen, Häusern und Fahnen aufgepflanzt worden. Riech= wetter ift bes Hahnes Namen im Froschmeuseler Rollenhagens. Warum bas Hähnchen auf bem Kirchthurme stehe? fragt bas Märchen in Simrock Kinderb. no. 515; und die Antwort lautet: es wartet broben auf gut Wetter, und bag brunten ber Sumpfaustrockne, in welchem sein eignes Wägelchen versunken liegt. Dieser Bogel besitt also, gleich ben einzelnen Germanengöttern, auch einen eignen Wagen, und so beschreibt ihn Woltmann Gesch. des westfal. Friedens, wie er beim Einzuge ber Gesandten zu Münster auf bem Bagagewagen siten mußte, und bie Deliciae urbis Bernae p. 477 melden, wie es noch im Jahre 1732 zu Bern Brauch gewesen, bei öffentlichen Aufzügen und Regierungsfeierlichkeiten einen Sahn nebst einem Streithammer auf eignem Bagagepferb im Umzuge mit zu führen. Schwäbischen Pferbehirten erscheint ein unbekannter "Wasservogel" und heißt sie, ihn auf den ftarksten und besten Rossen bei seinem Umzuge unter ben Menschen zu begleiten. Panzer, bapr. Sag. 2, pag. 446. — "Ein Knaben, ein Hund vnd ein Han, so bistu gerust wie ein Kriegsmann." Mittler, Bolfelieber 1855, no. 1397. Die Finnlander hielten in ihren letten Kriegen mit Rußland regimenterweise einen Waffenhahn im Felbe, einen gleichen führen noch englische Kriegsschiffe herkommlich mit, wie Chateaus briand bemerkt hat. Und so ist die Hahnenfeder ein Liebesmittel, ein Streitzeichen des Soldaten und zugleich des Teufels Hutzier. Betrachten wir nun bieses Thieres Beziehungen zur Landwirthschaft; benn so ist

Donar auch Gott bes Che-, bes Aerntesegens und zugleich ein Riesenbefampfer. Will man lange gut Wetter haben, so bringt man es burch Einmauerung eines Hahns zu Wege (Rockenphilosophie 6, 88) und bem entsprechend nennt ber Schweizerbauer jeben Barometer ben Wettervogel. Es wird daher nach jeder einzelnen Fruchtarnte ber Hahn gefeiert, ober auch selber verspeist und verschmauft. Um Weihnachten opferten Danen und Normannen allsährlich 99 Hunde und Hähne, Thietmar v. Merseburg lib. 1, cap. 9. Rach ihm wird die leise vorwärts schreitenbe Zeit gemessen: Geister burfen sich alle Jahre um einen Hahnenschritt ihrer vormaligen Wohnstätte wieber nahern; um Dreikonigtag, fagt bie Bauernregel, wächst ber Tag um einen Hahnenschritt. Der Heuhahne, Krahhahne ift im Zurcher Gebiete ber Rame besjenigen Mahles, welches ber Gutsherr nach bem Schluffe ber Heu- und Kornarnte seinen Werkleuten giebt. Jest zwar rebet man nur noch vom "Suppenhahn"; weil statt bes alten Schmauses die sparsamere Hausfrau wirklich nur noch einen hahn "überthut", in die Suppe focht. Allein Merians Tobtentanz (Basel bei Mieg, 1621) bilbet einen solchen aus ber Aernte tommenben Schweizerbauern ab, wie berselbe auf ber Schulter ben Dreschstegel, am Arme aber ben Korb heimträgt, in welchem schon ber Krahhahne für die Sichellose (Aerntefest) und für die Pflegelrecki (Dres schermahl) bereit liegt. Um-Minden befestigt man über bem Aerntefranz einen hölzernen Hahn, und ein Spiel ber Schnitter um bie lette Garbe heißt dorten das Hahnengreifen. Kuhn, nordt. Sag. 398. Die neun letten Aehren, die nach beendigtem Kornschnitt auf dem Acer stehen gelaffen werben, im Margau bas Gluckstorn genannt, heißen in Rordbeutschland rebender "Baogeltejen", ber Bogelzehent. Kuhn, mark. Sag. pag, 337. Ift ber Hanf gebrochen, so legt man im Margau bie Hanf-Agmen (stupa) um einen hölzernen Dreifuß und entzündet den Haufen, dann wird barum getanzt und dies nennt man den "Ratschvogel" ben Hanfbrecherhahn; bas Arbeitermahl am gleichen Abend heißt ber Raitlerhirs, von hirzen (schmausen, zechen), ber Raiter ift ber Hanfbrecher. (Stalber 2, 45). Um Oftern und Pfingsten halt man in etlichen Kantonen noch das Hahnenschlagen ab, und dazu tragen die Dorfbursche vorher einen Hahn im Korbe herum, um sich die Eier zu ihrem Festsuchen baraufhin an ben Häusern spenden zu laffen. Gleicher Weise thun die Kinder am deutschen Rheine in Fastnacht und Pfingsten. Daher rühren ihre Reimsprüche: Havele, Havele, Hane: Fastennacht geht ane! ober auch: Auf, gebet uns bas Pfingstei! — Ueber ben Breihahn ber Hannoveraner Bauern findet sich in Joh. Prätorius Blockesberg 1668. pag. 553 folgender Wortscherz:

Ad Galli ripas coquitur puls optima Galli.

Bu Hahn = ufer wird ber beste Brei = hahn gebraut. Es ift ein gewürztes Weizenbier, im Koburgischen Brühhahn, Brauhahn geheißen. Ein ähnliches Festgetränke hieß in München ber Sathahn, eine alte, von Schmeller, 28b. 3, 288 bofumentirte Benennung, mit welcher man jest bas lette, also älteste Bier vom einjährigen Vorrath bezeichnet, bas ber Braner seinen Hauptkunden zum festlichen Vertrinken mit Wintersbeginn frei giebt. Panzer, bayr. Sag. 2, 504. Deswegen also, weil so das Thier als Bogel der Fruchtbarkeit gilt, giebt es in Sage und Volkerebe noch einen Weizen=, Korn=, Gerstenbrachen, nemlich einen Geistervogel, der den Wohlstand durch Dach und Schlot hereinschüttet; aber er zündet auch das Haus mit an, der rothe Hahn wird aufs Dach gepflanzt, wenn man versäumt, ihn zu pflegen und zu füttern. So verwandelt er sich in ein Feuerthier, welches dem rothhaarigen Donner= gott geweiht ift (S. Firmenich 2, 309), und von bieser Seite her erwächst ihm nun audy seine andere Erscheinungsweise im Bolksglauben, die schädigende, furchtbare. Vorher ein Allesbescheerer, wird er nun ebenso ein Allesverzehrer, ein gewaltthätiger Riese. In unserem Rathsel hat er Elephantenstärke (ist von Helpfebei). Die Wortverwandtschaft zwischen zúzdoy und Güggel, Goggel, ist auffallend; ber eine ist einaugig, ber andere schließt beim Krähen die Augen; baher die Rathselfrage: wer macht beim Singen bie Augen zu, weil er sein Lieb auswendig kann? Gott Donar verzehrt nach ber Ebba einmal einen ganzen Ochsen, acht Lachse und trinkt dazu drei Kufen Meth. Gleich cyklopenhaft bleibt auch unseres Vogels ungesättigter Hunger, wenn er in no. 23 sieben Ochsen gefressen hat und noch ben Mühlstein bazu. Dies hängt zusam= men mit folgendem Aberglaubensfate aus einem alten Receptirbuche, handschriftl. aus bem Städtchen Brugg an ber Aare: "jeber Güggel legt nach 7 ober 9 Jahren einmal ein Ei; läßt man bieses ausgehen (zum Ausschlupfen) und unter Rosmist bebrüten, so kommt ein Drache hervor', der alles durch seinen Blick tödtet. Darum nehme man bem Hahn bas Ei vorher weg und lasse einen Zentnerstein drauf fallen. Eine mythische Hinrichtungsweise. Bgl. Grimm RechtsA. 695, 13. Rindm. 1, 240. Das Gericht ber Freifnaben (ber Unehrlichen) zu Basel auf bem Kohlenberge verbrannte 1474 einen solchen Hahn sammt dem Ei, das er gelegt hatte. Rohlrusch, Schweiz. Sagend. pag. 346. Legt man aber einen dreisährigen Hahn verschlossen in einen Wallhengstenhausen (Ameisen), so sindet sich nach dem neunten Tage ein weißer Stein in seinem Kopfe, welcher, bei sich getragen, unwiderstehlich in Liebe und Liebesbegehr macht. Diese verderbliche Natur des altwerdens den Thieres ist in folgendem Kinderspielspruche ausgebrückt:

Katheri, thue d' Hüchnbli îe und loh de Güggel loh laufe! mer wänt ehm hüt no z'fresse gå und wänt ne morn verchause; und wenn er wieder umme chunt, so wänt mer'ne legge = n = üf de Tisch und wänt ne chnuetsche wie ne Fisch.

Hier also wird gebroht, ihn wie einen Fisch zu zerlegen, zu zerchnuetschen, in Theile zerschneiben. Dies ift ein unheiliges Opferverfahren, das sich auf den Teufel beziehen mag, von dem die vita Guiberti 1, 24 melbet, daß man ihm Hähne "geschlachtet" habe; Donnerstags im Marz mußte basjenige Ei gelegt sein, aus welchem ber dem Teufel zu opfernde Hahn ausschlüpfen sollte. Kuhn, nordd. Sag: pag. 517. Merfwürdig find zwei Thurmhähne an ber babrischen Donau, die vom Teufel mit einem Pfeil geschoffen sind. Dem zu Aggsbach steckt ber Pfeil im Auge, bem zu Oberarnsborf im Bürzel. Menzel, Obin 21. Und an einen Teufelshahn streift schon jener schwarze Hahn, ber nach der Böluspa, unter der Erde wohnhaft ist, während zwei andre, Fialarr, und mit glanzrothem Ramme Gullincambi bei ben Afen einst ben Beltbrand anfrahen werden. Dieser bei ben Unterirdischen wohnende Schwarzhahn hutet versuntene Gloden, verwünschte Schäte, und man erhebt, sagt ber Aberglaube, solches nur mittels breier schwarzen Sahne. Einer schniste sich bazu auch einen kleinen Pflug und vollführte bie hebung: Reusch, Samland. pag. 29. Vindication eines Gutes wird so weit gerichtlich angetreten, als ein Hahn zu fliegen vermag. Grimm RU. 105; baher ist er auch ein nothwendiges Rechtssymbol bei Klageerhebung und Eidleiftung: Joh. v. Müller Schweiz. Gesch. 3, 258. Als Feuergott prangt er schon beim Einbruche ber Ungarn auf bem Glockenthurme bes Sangaller Klosters, wie ber Monch Effchard im X. Ih. es schilbert, Grimm, Myth. 636, (wo freilich bie Stelle ganz anders bezogen wird), und heute steht er noch auf dem Titelblatte der Kindersidel, mit Hund ja und Hahn fängt "die Kinderpredigt" an. Die Beziehung des Huhns zu Donar als dem Chegotte bespricht Wolf Itschr. 2, 327. 28.

Œi.

381)

24. 3' Wisseburg im G'schlößli z'mitts blüht es herlichs Blüemli it, wiß und roth, rund und schmal gügglet's vüre über's Thal. söll sell Blüemli öpprem g'höre, mueß me ganz Wißeburg verstöre.

382)

25. S' ist e chlis Chlösterli, 8' goht efei Thürli brî und efeis Feisterlt, was mag es sî?

Bgl. Simrod, Rathselb. no. 17.

888)

26. Re Stänbell ohne Banbeli und zweierlei Gumpis brinn.

Stande, Bottich. Gumpis, das Schwappeln des eingemachten Gumpft oder Compost, Sauerfraut. — Müllenhoff, Schlesw. Sag. pag. 506, 9. Meier no. 299. Mone Anz. 1838, 262 no. 188.

27. Anna Mareili heiß i, fe Batter und Mueter weiß i. mt Mueter wott e Jumpfere st, brum spert's mich in es Druckli se.

Druckli, Truhe, Schächtelein. Die Eltern des Schwaneneies werden vom altn. Rathsel der Hervararsaga (Müllenhoff in Wolfs Itschr. 3, 7) besonders hervorgehoben: weißgekleidete Weiber trugen Bier zur Kammer, es war nicht mit Händen gerührt, noch mit Hämmern geschlagen; der war draußen bei den Inseln thätig, der es machte.

# 3) Zaum und Pstanze.

Rirfde.

385)

28. Wiß wie Schnee, grüen wie Chlee, roth wie Bluet, cholschwarz wie ne Filzhuet.

Im Tragemundl. Strophe 5. erscheint bieselbe Farbenreihe, und abermals im Held Vonved, Altdan. Heldenl. von Grimm pag. 235. Das schneeweiße ist sedoch borten das Rad der Sonne, das grasgrune ist die grünaugige Elster, blutroth und verblichen ist der Heerschild des gesallenen Kämpfers, schwärzer als Racht und Kerferriegel ist die Schlehe. — Versionen hievon dei Mone Anzeig. 1838 pag. 263. Simrock, Räthlselb. no. 21.

29. P'frau Riggere, P'frau Roggere mit ihre grüene Bagge muend sech s' Füedli roth lache.

Riggelen, mit dem Ropfe wackeln. Schorniggeli ift der erste Fruchtansatz nach beendigter Kirschenbluthe, das Kind hat darüber ben Scherzruf: "Schorniggeli, Dabedickli" d. i. aus der taubchenweißen Bluthenfulle kommt die grunrothe Kirsche hervor.

30. Es sitt es Jümpferli üf em Baum, es hät am Röckli en rothe Saum, am Herze håts en Härtestei: säg, was es für nes Jümpferli seig.

Härtenstein, eine zerfallene Mitterburg auf bem Lägerenberge bei der Stadt Baden, zugleich ein Luzerner Patriziergeschlecht. Bgl. Müllenhoff Schlesw. Holft. Sag. pag. 506, 8. In Halliwells Nursery rhymes, no. 38 ift die Rirsche genannt Dick Redcap, Richard Rothkappchen.

Tanne.

388)

Es hat gigen und gage, grüene Läubli trage, Eierli wiß und gel: iez treit's Lip und Seel. Das Wiegenlied des Gotfrit von Rifen spielt mit demselben Refrain: Wigen wagen, gügen gägen, wenne wil ez tagen? minne minne, trûte minne, swîf, ich will dich wagen. Das Gigen ist an dem Wiegenseil ziehen. So bei Hoffmann schles. Volkst. no. 191:

Abends, wenn ich geh zur Ruh, Giebt sie mir die Wiegenschnur, An dem Bändel muß ich geigen, Damit das Kindlein möchte schweigen.

Bgl. Rebende Thiere, no. 152. Räthsel von der Tanne, no. 130. "Judetijach hat Mai getragen", bei Schmit, Eislersitten 1, pag. 210.

Hiefe, Dornbeere.

31. S' ist öppis am ene Rainli, streckt alle sine Beindli, mit Angst und Noth gfrür't sis Chöpfli roth.

32. Ich stoh üf mis Beinbli,
han es Büchli voll Steinbli,
es roths Camisöli,
es schwarzes Schupshüetli,
bi roth wie nes Glüethli
und brandschwarz wie nes Chöli.
Aeltere Version in Grimms altd. Wâld. Bgl. Simrod Rathseld. no. 22. 80.

Walnuß.

33. Im Früilig chum ig als Büseli, im Summer legg i zweü Röckline a, 8' erst chanst mir abriße, 8' zweüt muesch mir abbiße, wenn d'mi, wenn d'mi witt hâ. Büseli, das Fruchtfäschen an Weide und Hasel.

34. Höch wie nes Hûs, nieder wie ne Mûs, härt wie nes Bei, chlî wie ne Stei, bitter wie ne Galle,

sues wie ne Ankeballe, und 8' effets all = alle.

Mone Anzeig. 1835 pag. 75 giebt es in lübischer Mundart. Ferner erscheints bei haupt Itschr. III, 31, no. 28. Simrock Rathselb. no. 422. II, no. 221. Mülslenhoff Schlesw. Sag. pag. 505, 6.

- 35. Sind vier Brüeber in eim Hüs, und keine cha zum andern üs. sind vier Brüeder i der Chammer, und sind niemole bisnenander.
- 36. Grüen wie Chlee,
  brûn wie 8' Gaffé,
  süeß wie Hung,
  8' mag's Alt und Jung.
  Hung, Honig.

Wurmfräßige Haselnuß.
37. Wenn me's gsieht,
so nimmt me's neb;
gsieht me's neb,
so nimmt me's boch.

Als Lateinräthsel aus dem X. Ih.: video et tollo; si vidissem, non tulissem. Nax satua. Mone Anzeig. 1838. pag. 40.

396) 38. S' isch e Frau üf em Stöckli und bschauet ihrs Jüppe = Löchli.

Stockli, sowohl Rebenhaus, wie auch Baumstamm. Juppe, franz. jupe, der Beiberrock. — Berwandt lautend: Fastnachtspiele aus dem 15. Ih. 3, 1458.

Erbbeere.

397) 39. S' hockt öppis üf em Hübeli und hät es rothes Füdeli, s' hocket üf em Rainli und g'schauet sts dünns Beinli.

Pappel.

398) 40. Ein langer Narr, ein bürrer Mann hat hunderttausend Schellen an.

Die modische Pappel erscheint hier treffend als Schellennarr, gegenüber ber edeln tüchtigen Art des einheimischen Baumes. R. R. Tanner von Narau, heimathl. Bilber (Zürich 1846 pag. 113): Als noch des Königs Banne trafen Im Lindenschatten, fühl und dicht: Den Finkenschlag zum Spruch des Grafen, Den, Pappel, den vernahmst du nicht; Die Elster wählte dich zum Sit, Und Dir genügt der Elkernwitz.

## Speistastanie.

41. Es ist e Küng und hochgeborn,
vo Stamm und Namen üserkörn,
er trait en Pelz und ist gar rüch
vo Chopf bis üf die Niederbruch,
er zieht sech ab im Winter chalt
und sitt im Hömmli, wo's ehm gfallt,
be Blutten loht er sich verehre
und chan im Bolch den Hunger wehre.

Rung, rex. Bruch, semoralia "Deoproh" (Niederbruch, Unterhose) Casselers Glossen: Haupt Ztschr. 7, 400. Blutt, bloß. Die Kastanie ist namentlich im Kant. Wallis noch ein Ersasmittel der Kartossel und in den Urfantonen tägliche Kost.

#### Beinrebe.

400)
42. Hau se nib und stich se nit,
leg se ab und brich se nit,
mach ehr' es und' und obe guet,
aß sie's hüer wieder thuet.

Aenigma de vite, aus einem Ms. ber Klosterbibliothek Muri, nun Aarauer Biblioth., 48:

nolo thoro jungi, quamvis placet esse maritam. nolo virum thalamo per me mea nata propago est: nolo sepulchra pati, scio me submergere terrae.

## Weintraube.

401)
43. Es goht e Jumpfere über Rhi, sie hat e Hampste rothe Bi, ohne Glas:
find so guet und rothet das!

hampfle, Affimilation aus handvoll. Bgi. Simrod Rathfelb. na. 74.

Dünger, Beinrebe, Achre, Biene.

402)
44. De best Schmut choch't me nit, bas best Hoez spalt't me nit, bas best Bluest schmöckt me nit, be best Vogel rupft me nit.

Schmut, Schmalz. Blueft, Bluthe; schmöden, riechen; rupfen, sederlesen, pfluden. Bgl. Simrod Rathselb. no. 83.

Laub.

403)

45. Hoch umme breist, nieber abe g'weist und in Sact te g'natt.

Laubsack gilt fast burchgangig fatt Strobsack; alles Sennenvolt schlaft auf Laub.

Seu.

404)

46. Hochgebore, niederg'schore, wit verbreit't, noch z'sämme g'leit.

> Hanf. 17. Der Ma trai

405) 47. Der Ma trait, P'frau goht guft.

Guft gehen, unträchtig in der Heerde, milchlos. Denabrückisch auch von Chesleuten geltend: Just. Moser, Patriot. Phantasien, 4, 35. Bon Pflanzen: Biehoff Archiv 1850, pag. 279. Bon Thieren: Boste, westfäl. Bolfsüberlief. pag. 90. Stalder, Idiotikon s. h. v.

48. Es isch e lange magere Stüb, hat weder Fleisch no Bluet, boch isch si Hut elleige guet.

elleige, alleinig.

Mohn.

407)

49. Wit gebehnt,
höch gefrönt,
mit em lange Obe,
chaft mir's öppe rothe?

Mit em lange obe (Odem), langhalsig. — Ms. der Klosterbibl. zu Ruri, nun Aarauer Biblioth. 48, venigma de papavere:

grande mihi caput est, intus sunt membra minuta, pes unus solus, sed pes longissimus unus, et me somnus amat, proprio nec dormio somno.

Man schreibt biese Zeilen gewöhnlich bem Lactantius zu. Deutsch überset lauten sie:

Ich leb auf großem Fuß, doch hab ich nur den einen. In einem großen Kopf verberg ich meine Kleinen. Wein Kind ist auch der Schlaf, doch müßt ihr ja nicht meinen, ich sei in ihn vernarrt; ich selber habe keinen.

Roggen und Gerste.

408)

50. D bu chline chline Zwerg,
witt du nonig üs em Herd?
,,o du großer G'hür
bi vor dir i ber Schü'r!"

G'hur, bas heurige, die Frühfrucht; G'hurlig, Buttfind, Restquat. Herd, Erdboben.

51. Du chline Bizelmüs, chunst erst zum Bobben üs?

"bu langes Stogelbei, chum boch noch vor bir hei!"

Aderrübe.

52. Ri = Ra = Rüpfel:

gel isch der Zipfel,
schwarz isch das Loch,
wo me de Rüpfel het üße broch,
wo der Rüpfel ist dinne g'hock,
und wo me de Rirarüpsel chocht.

Rüpfel, Rupfrübe. Ju der Mundart von Kleve: Firmenich 1, 381 a. In der Mundart der Magdeburger : Börde, ebenda 1, 163 a. In Brabantischer um Lier, Wone Anzeig. 1838, pag. 268. Neubeutsch: Simrock Rathselb. no. 28.

Erbäpfel.

53. Du chaft mich stupfe, wie be witt, se chum ech vor be Brachet nit. Brachot, Juni. Stupfen, ben Ackerboben lockern, jemand anspornen. 412) 54. 3' Morge sa'r,

3' Mittag in ber Montur,

3' Dbig gschwellt ane gstellt.

Dbig, Abeed. Schwellen, fieben. - Bgl. Kirchhofer, Sprichw. 307.

Erbsenfeld und Tauben.

413) 55. Chömet se, so chömet ste net, chömet sie net, so chömet se.

Bgl. Woeste, westfäl. Bolksüberlief. pag. 14, 21. Der Scherz liegt in ber mundartlichen Berwendung bes pronom. person. und demonstrat. se und sie.

## 3wiebel.

56. S' chunt e Her vo Rüvenach,
hat es Chleidli siebefach,
er hat a de Burgermeister gschriebe,
er heig scho zweu Pfund Salz dri griebe,
und s' Bîße wöll ehm nit vergoh,
iez heig er der Choli drüber gloh.

Rüvenach, Ortsname, hier in dem Doppelsinne von rothfarbig, rusus, und kräßig robiginosus, scabiosus. Aargauisch: Rüsebart, der Blaubart. scabies hrus: Vocab. S. Galli. — Ms. aus Muri, auf der Narauer Biblioth. 48, aenigma de cepe:

mordeo mordentes, ultro non mordeo quemquam, sed sunt mordentem multi morde reparati; nemo timet morsum, dentes quia non habeo ullos.

415) 57. Runggunggele, Dichpumpele, und an der Runggunggel en Bart.

Runggkungkel, von runggken, verschrumpfen, Diut. 2, 209 und Gungkel, Spinnroden; also runzlichtes Spinnmütterlein. Dichumpele, aufgebauschte und angefüllte Rocktasche. "Schau da dort kompt mein Herr von Rundel, pringt am Arm ein Kundel." Fischart Garg. pag. 91.

Blühenber Löwenzahn.

58. Hubsch gel isch, hubsch buseliert isch, selig isch der Ma, der's Buseliere cha.

"Hühsch aufgeputt ist es und bersenige selig, der Scherz dabei verssteht"; denn die Blüthe (Büseli) der Blume mit einem Hauch abzus blasen, gilt der Liebe als glückverkündend. Das Wortspiel deutet daraus hin im Verbum buselieren, franz. daiser, schwed. pussa, althair. bussen, küssen. Schweller Wb. 1, 211. Dazu steht aber hier noch das nur ähnlich lautende Verbum bosen und boussen, die Hanspstanze abstreisen, abrisseln; denn Aehnliches geschieht im Kinderspiele mit Taraxacum pratense. Man vgl. hier Abtheilung II. die Blumenorasel, no. 288.

## Ressel.

417) 59. Rôth mer î und rôth mer â,

's bronnt ums Hus unb zünbi's net A.

Achnliches am Oberrhein über ben Pflaumenbaum:' Mone, Anzeig. 1838, pag. 261.

418)

Rohlkopf. S' stoht öppis am Rai, hat nummen ei's Bei, e verdreite Zopf und sis Herz im Chopf.

# 4) Jahr und Jahreszeit.

Das Jahr.

419)

60. E lange, lange Baum mit zweuefeufzig Näst, üf jede Nast es Nest, i jede steben Eier, i jedem Ei es Gêl's mit vierezwänzig Dottre.

Dem Cleobulus von Lindus, den man zu den sieben Weisen rechnet, schrieb Griechenland das Räthsel über das Jahr mit den 12 Monaten zu: Ein Vater hat 12 Kinder, sedes bekommt 30 Töchter, deren

ein Theil weiß, der andere schwarz ift, die alle hinsterben und bennoch alle am Leben bleiben. Jacobs, griech. Anthol. 1, 52. Unser Rathsel scheint bagegen theologischer Abkunft zu sein. Der hl. Epiphanius hat eine Stelle aus bem verlorenen Evangelium Eva ber Vergessenheit entzogen, bie uns belehrt, baß ber Baum bes Lebens (Apofal. Johannis 22, 2) alljährlich 12 Früchte trug. Nork, Festfalender, pag. 741. Darüber scheint sich bas mittellatein. Rathsel gebilbet zu haben, welches mitgetheilt ist bei Haupt Itschr. III. 33. no. 47. Aehnliche Zählungen bringen bann mhb. Dichter in ihren Rathselspruchen. Bei Reinmar von Zweter ist das Jahr ein zwölfrädriger Wagen mit 52 Frauen besetzt, von 14 halbschwarzen, halbweißen Rossen gezogen. Bgl. auch Backernagel Leseb. 1, 1062, wo obiger Spruch aus Steinhöwels Aesop steht. In Wolfs Ztschr. 3, 129 steht in altban. Fassung bas Rathsel vom Baum mit 13 Aesten, vier Zweigen auf jedem Afte, auf jedem Zweig 6 Bogel und ber siebente trägt goldene Febern. Bgl. Simrock Rathselb. 1, 376. In Geb. Brant's Epigrammen (Narrenschiff, ed. Zarnde pag. 154) heißt es vom Neste ber 62 Bögel, bas ber Tob erklettert:

> biss nagt eyn wisz vnb swarker rak, boum, nast, en, vogel frisst die kak. o gott, wie sorglich ist disz wesen, wer mag vor diser kaken genesen.

> > Die vier Elemente.

61) Es seit de groß Alexander,
es lausit vieri mit enander:
s' erst laust und wird nit matt,
der zweüt frist und wird nit satt,
de dritt süst und wird nit voll,
de viert blos't und s' tont nit wol.

Bgl. Sprichw. Salomonis 30, 15. Darnach hat Brîbank 69, 5 seinen Sittenspruch fürs Mittelalter gebichtet, ihm nach Sebast. Brant, Narrenschiff, ed. Zarnae, pag. 63. Vers 63. Der Klostervers unseres Muri-MS. besagt:

Quae mala sint hominum tria maxima scire quaeris? habe paucis: fömina, flamma, fretum.

424)

Mond und Sonne.

- 421) 62. S' goht durh's Wasser gmach und ruschet nit im Bach.
- 422) 63. Zweü gönd,
  zweü stönd,
  zweü müent mir ha,
  zweü chömet sust bahar.

Sonne und Mond — himmel und Erde — Holz und Wasser — Tag und Nacht. Wgl. Simrod Rathfelb. II. no. 38.

Sternenhimmel.

423) 64. De Muet
mit bem Breithuet
håt meh Gäst,
webber ber Wald Tannast.

Dieser Muet ist ein landschaftlicher Name bes breithutigen Gottes Wuotan, und das zahllose Heer seiner Gäste heißt aargauisch das Muestisheer. Beibe besitzen einen weitreichenden eigenthumlichen Sagenkreis. Aargau. Sag. pag. 122. 155.

Schnee. 65. Devvis ist Af's Dach

65. Deppis ist uf's Dach ufg'leit, chast es mit der Hand vermache; wenn's der Wind denn abe weij't, nit mit hundert Lîlache.

Schnee am Strohdache.
425)
66. Am Dach isch 's wiß und hel, wann's abefallt, isch's gel.

Der Spruch führt burch ben Wechsel seines Subjekts irre; brum heißt seine gewöhnlichere Auflösung auch das Ei, z. B. bei Woeste, westfäl. Volksüberlief. pag. 13.

Fallender Eiszapfen.
426)
67. S' wachst öppis i der Höchi
und lueget gäng nid = st,
es b'hebt de Chopf nid = st
und chert d' Würzen ob = st.

Reu entbeckte Volkslieder aus den Farder, aus der Ropenhager antiquar. Zeitschrift von 1852 mitgetheilt in Wolfs Zeitschrift 3, 125, singen von dem in der Hervararsaga als Löser aller Räthsel berühmten König Heidhreft, und wie demselben Gott Odhinn in Gestalt eines alsten und erblindeten Mannes, Namens Gest, Hosbesuche gemacht und 30 Räthsel-vorgelegt habe. Eines derselben lautet über den Eiszapfen:

Höre Heibhreck, König mein, wo erwächst die Holzung, beren Wurzeln himmelwärts schießt, ber Stamm zur Erbe?

427) 68. Annebadabeli lit üf em Bank, Annebadabeli fallt ab em Bank, B'ist ekei Dokter im Schwizerland, ber 's Annebadadeli bümbümberlen cha.

Annebababeli, ein scheinbarer Frauenname, erinnert in seiner Busammensetzung an amma, nutrix, — baba, mater — tatta, nutritius und ano avus, aargauisch Täbel, adpater. Aus Großvaters-, Batersund Mutternamen macht bas Compositum ben Namen des ihnen gehörenden Kindes, das ein Effind ift. Vergl. unsere Einleitung: Inhalt und Form der Kindersprache, wo die Benennung für Berwandtschaft und Speise aus gleicher Wortwurzel entwickelt ift. Dieses Rathsel schwankt zwischen seinen verwandten Beziehungen. Balb erklärt es fich als bas vom Dache fallende Ei, beffen Fäßlein bann kein Küfer mehr binden (fein Doktor bumbumberlen) kann; bald meint es Durchsichtigkeit und Zerbrechlichkeit bes fallenden Eiszapfens, bald bie biesem ähnliche Gestalt und Beschaffenheit bes Kinber = Saug = Glases (,, Lubis horn, Lubel'), aus bem man Säuglingen die Milch zu trinken giebt. Auch dies, wenn es von Bank ober Tisch gefallen, läßt sich durch keinen Faßreifen mehr hinden. Die Spielarten des Spruches sind zahlreich. Bei Wöste, Bolksüberlf. ift es bas Ei Huppelpuppelken, Humpel - unb Stolperfuß, pag. 14, no. 16. Daher ber gleiche Name bei Firmenich 1, 360, während es ebenda 1271 nach Lippe'scher Mundart Rungel-Puntelken heißt, also gerade so wie in unserer no. 56 die Zwiebel. In Haliwells Nursery-rhymes heißt es Humpty Dumpty; bei E. Meier schwäb. Kinderr. no. 310 Wirgelewargele, von seinem runden Dahin-Eine eigenthümliche Fassung aus Neu-Vorpommern sindet sich im Jahrb. ber Berlin. Sprachgesellsch. 1843. Bb: 5, pag. 252 no. 18:

Ente-Potente sat up de Benk, Ente-Potente sel von de Benk, do kemen de Herren von Akel dör Schakel wulln Ente-Potenten wedder hêle maken.

Jener Herausgeber meinte, ber Spruch spiele sprachlich mit Aente, Puthennchen, Godel und drei Schock (Eier), welche alle zusammen in jedem zerbrechenden Ei umkommen müssen. Allein es liegt nur ein Absählspruch der Kinder hier vor über das zerbrechende Pottchen (Töpschen), der die Reihe und Form seines Jahlwortes nach derzenigen des Abc bilset. Solche Formeln sind gezeigt und erklärt von no. 270 an, sie drücken die Lautreihe vom A zum B aus mit der unterlegten Bedeutung des Jahlwortes ambo.

Schmelzender Hagel.
428) 69. S' goht e Ma be Chrachen zue,

69. E' goht e Mâ be Chrachen zue, wott es wißes Chilleli boue, lütet s' Glöckli wit und breit. wo ner d' Steindli z'sämme treit, chunt es Wib zum Glöckli üe, hat s' ehm wieder abe g'heit.

Chrachen Gebirgeschlucht, Chilleli Rirchlein, de hinauf, g'heien werfen.

Hymir, ber Dammerer, ist ber eddische Rame des Frostriesen und seine Mutter ist neunhunderthäuptig, weil sie Hagel und Schneeslocken ausschüttet: "Er gieng in den Saal, die Gletscher dröhnten, ihm war, als er kam, der Kienwald gefroren." Hiermit redet isländische und schweizerische Bolksanschauung gleiches über den vergletschernden Gesbirgswinter. Allein das Wip unseres Räthsels bandiget den winterlischen Riesen, es erklettert seinen Glockenstuhl und bricht seinen Kirchendau. Dies ist sene Frau mit der Leiter, wovon die Mutter dem Kinde vorsingt, um es zu schweigen (Abtheil. IV. c.) Jene hat ein Büblein bei sich, das ein Krüglein trägt. Beide sind zur Maria mit dem Christsindlein geworden. Auch das Christsind erscheint Eisbrücken bauend und zerstrümmernd; daher lautet die Bauernregel:

findet &' Wihnachtchindli Brugge: bricht's es z' Stucke; findet &' ekeine; baut sech's eine.

Auch St. Michael baut bem Teufel zum Trope eine Kirche aus

Eis. Myth. 981. — Zu biesem Eisbrücken bauenben Kinblein gehört die überall verehrte Maria Zumschnee. Ihr nach ist die Wallfahrt zum Klösterlein am Rigiberge benannt, ihr nach Hilbesheim, bas früher Hilbeschnee geheißen. Grimm D. S. no. 456. Zu ihrem Gebächtniß erbaut Prinz Eugen nach bem Siege bei Peterwarbein 1716 bie Kapelle Maria jum Schnee. Raltenbad, Mariensagen pag. 284. Die flamische Bevölkerung ber Dünkirchener Gegenb (Wolf Ztschr. 3, 137) und Nivelles bei Namur betet gleichfalls zur "notre Dame aux neiges". Diese Schnee-Marien stammen von ber beutschen Frau Holle ab, welche ihr Bett schüttelt, bamit es bei uns schneie (Grimm Myth. 246), von ihr ift auch die Rede Abtheil. II, 7 no. 342. Sie spinnt ben Schnee als Winterwolle. "Wer spinnet uns bie Winterwoll, ben Schnee, so rein geschoren?" Spee, Trupnachtigall. "Ist echt bo obe Bauwolle feil?" Winterlied von Hebel. Daher auch die Stücke Leinwand, die man als von Marien gesponnen, noch in manchen Kirchen aufzeigt. Weil so bie Sonne zum wintervertilgenden Wefen wird und zur lieben Frau, so verspricht der Riese Windumdwetter dem König Olaf eine Kirche zu bauen, wenn biefer ihm Sonne und Mond bafür gebe. Alles ift fertig, nur bie Thurmspite soll noch aufgesett werben; ba ruft Dlaf "Bind och Beber, du har satt spiran sneber!" du hast die Spite schief gesett. Darüber sturzte ber Riese vom Ramm bes Baues und zerbrach in Stude, bie lauter Feuersteine waren. Grimm Myth. 515. 597. Dieser Sturmriese heißt auch sonst Bläftr und Aucholf (Mythol. 721) und von! einem solchen Bermüfter, Namens Wolban, ber wie ein "brennenber Sturmminbe' aus Ungarn bis Wien vielmals hervorbricht, erzählt Seifried Helbling XV. 750 und 774 (Haupt, Ztschr. 4, 238). Dies ift wohl ebenberselbe Wolban im Titurel Albrechts, von dem es heißt: "ir wisset wol wie er hacket, swa der woldan sin kirchenporten houwet" eine Stelle, welche J. Grimm besprochen hat: Haupt Itschr. 5, 496. Allenthalben also ift der strenge Wintergott in einem Rirchenbau begriffen, ten die Göttin wieder zertrummert, damit ber Frühling hervorkommen Wie ber Gott Wuotan, ber Segensreiche, hier schon in einen verwüstenden riesenhaften Woldan verkehrt ift, so schlägt dann auch noch tie schirmende holde Frau in eine herenhafte Frau Holle um, und bie ihr bienenben Weiber zaubern bann ben Hagel herbei. Ueber biese Hagelfrau von Doffenbach (ein aus biezen fingirter Ortsname) rebet ter nachfolgenbe Spruch.

429) 70. 6' chunt es Maibli vo Dossenbach, 8' het es Hämpseli Stei im Sack, 6' het sech bi Ltp und Lebe verschwore, 6' heig es Hämpseli Stei verlore.

Stürmenber See.
430)
71. E graue Chape rennt über ûe b' Wänd.

Die Raze, bas sturm, und windkündende Thier, wird hier hübsch als aufsprüzende Userwelle des stürmenden Gebirgssees personisicirt. — Thorr soll in seinen Wettkämpsen bei den Riesen auch eine schwarze Raze vom Boden wegheben; allein er kann ihr nur ein Hinterbein lüpsen. Da erbebten die Riesen, denn sie war das verzauberte Weltmeer, das dabei bereits über die Erde herein zu fluthen drohte.

Die Agre und die Wiese.
431) 72. Längi, Chrumbi, wo witt hi? B'schorni, Muzi, was g'heit das di!

Die gemähte Wiese heißt hier seminin. Rusi, Stumpsschwanz. — G'heit, bestümmert. Bgl. Meier, schwäb. Kindr. no. 282. — Bei Schmis, Eislerstten 1, pag. 209: Mein Kopf ist mir nicht mehr geschoren, als dir der Hintere zugestroren. In westfäl. Fassung zeigt es Woeste in Wolf's Ztschr. 3, 179 (1. 2).

Frühlingsquell.
432) 73. Es lit en toller Bueb im Hag
und schlöft und briegget was er vermag.
Toll: ftart und schön; brieggen, weinen.

Thau.

488)

74. S' ist e ganzi Matte voll,

8' gab boche kei Chratte voll.

Matte, Wiese. Chratte, kleiner Korb.

# 5) Menschengestalt.

- 76. Es sind zwo Aspe,
  sind beed glich gwachse,
  ob dene Aspen e Rölli,
  ob der Rölli zweü Nachtliechtli,
  ob dene Liechtlene der Wald,
  binne gumpet Jung und Alt.

Afp, Espe und Esche. Stod, Plural. von Stud, Hauptbalken des Hauses. Rölli, die Aufzugerolle unterm Dachgiebel; ferner die Kornrolle, in welcher die Frucht aus der Hülse gequetscht wird. Nach standinavischer Mythe sind die ersten Menschen aus Eschenholz, und Astr ist daher Name des ersten Mannes.

136) 77. S' ist e ghöörige Stampst, undehar zweü Pfeister, dunten e Runggedigump = Faß, dunte zwöü Räbstickel, under baine zäach Solbate.

Pfeister, Fenster. Runggebigump=faß, die Mühltrommel. Rabstickel, Rebpfähle. Daine, diesen (benjenigen). Bäach Soldate, die zehn Behen. Bgl. Meier, schwäb. Lindr. no. 328. — In Strelißer Mundart: Firmenich 3, 74. 160.

487) 78. Unte zwee Stöck, brûf zwo Stange, uf bene e Cheller und e Chuchi, binn e Gaffés und e Pfeffermülli, es Itili-und e Chömihutte. obe bra zwöü Chrüpstöckli, brüber e Walb und z' let en Alp.

31tli, die Wanduhr; hier das schlagende Herz. Chomihutte, das Dachgewolbe des Küchenherdes. Alp, Biehweide im Wald.

438) 79. Hans Jakob Zopf håt stebe Löcher im Chopf, håt Rolle bra wie Cheigelfugle, es giltet e iebe siebe Double. o bu Großmûl bu, mach bis Großmûl wieber zu.

Der Spruch wird gegen alberne Prahler angewendet. Rolle heißt sowohl Haarlocke, als auch Plaubermaul. Double, Doublone, Louissb'or. Bon bem siebenfachen Loch im Kopfe rebet ber Renner (Bamberger Ausg.) Vers 80008 und 23152:

Got here! wie mange wunne schein burch zwei vil cleiniu vensterlein. neun venster ein iglich mensch hat. nase und ouge, oren und munt haben siben venster, zwei sint und kunt, bie die beuunge weisent abe.

80. Iwee Stamme,
bra e Brame,
bra e Mehlsack,
bra e Mülli
mit zweu Rauchlöchere,
um zweu Feister e Walb,
und bört spazieret Jung und Alt.

Brame, Rußsleck, zugleich Augenbraue. Als Oldenburger Rathsel, aus dem Kinderleben, 1851" pag. 76. — Als Bremer Rathsel, Kinders und Ammenr. 1836" pag. 38. no. 14. Plattdeutsch bei Müllenshoff, pag. 508, 24 und in Simrock Käthseld. no. 434. — Aus dem Badischen: Mone Anzeig. 1838 pag. 263 ff. Die ahd. Bearbeitung des 1. Buch Mosis; die dem 12. Ih. angehört, in Graffs Diutisca 3, 44: bedichtet den Körper ebenfalls als ein Gedäude mit siedenerlei Fenstern:

er tet an dem antluge siden locher nuge:
zuei an den oren, daz er muge horen,
ioch zuei ougen, daz er sehe die getougen,
zuei an der nase, daz er stinchen muge (rieche),
in dem munde einez, so nuge ist neheinez.
in dem munde hiez er hangen eine zungen lange,
fure die ilte er machen einen chinnenbachen;...

dane zuei geuerte, peinin uile herte, baz si baz ezzen prechen unt daz diu zunge spreche. unter dem houdet iouch der ahsilun tet er ime ein suegelen, durch diu habe ganch beidiu maz ioch tranch. swaz slindet der chrage, daz nimet der mage, niderhalb des magen geit ein wazzersaga.

In allen biesen Sprüchen gilt ber Körper für bas haus ber Seele. Schon auf altgriech. Grabsteinen erscheint beshalb bas Haus als Sinnbild. Wortverwandt ift Haus und Has (Kleibung); Kammer, Camista und Camisol; Hutte, Haut (Mantel) und Hut. Der Körper ist ihm auf die Seele genracht, gilt sprichwörtlich in Hippels Lebensläufen von einer tüchtigen Mannsgestalt. "Der Lichami ist ber Seli Chamerwib", Diemer, Geb. des XI. Ih. (Abtheil. 5, 93). Das Haus knackt, ber Dfen will einfallen, heißt es aus gleichem Grunde euphemistisch von einer nahe bevorstehenden Nieberkunft. Bgl. Wackernagels Auffat in Haupte Ztschr. 6, 297. Daß unsern Voreltern ber Leib als ein Gefäß, als Krug und Tonne (e Runggebigump = Faß, no. 436) erschien, zeigt Mannhardt in Wolfs Itschr. 3, 86 aus Bolfs- und Minneliebern. Die grobstnnliche Wendung, welche unsere Sprache frühzeitig in dieses bildliche Berhältniß übertragen hat, und die altübliche Berwendung beffelben in unserm Nationalepos (da Beovulf, Sceaf als Säuglinge in einer Methflasche an die fremde Meerestüste angeschwommen kommen, und bei ihrem Tobe im steuerlosen Fahrzeug eben so wieder "als ein zer= ichellendes Gefäh" auf ben Wellen-ausgesetzt werden). lassen erkennen, daß man hierin an eine aus unserm eignen Wolfs = und Sprachgeist stammende Produktion zu benken hat, nicht aber an eine bloße Entlehnung aus dem biblischen Sprachgebrauche, bei dem der Leib das Töpfer= gebilde und zerbrechlich wie ein Hafen ift. Belege für biese ureigne teutsche Anschauung bieten sich bar loc. cit. pag. 93 aus Räthsel, Marchen und Sage. Ich verweise auf no. 368. 359 ber Aargau. Sagen und die borten gegebenen Erklärungen.

81. Zwo Stelze, e Bütti,
e Rîbi (Magen), e Chamere,
e Mühli, zweü See'li,
zwüschen inne es Bergli,

obebra es Wälbli und im Wälbli hat's Wölf.

Die Barianten über bas Räthsel, dem die Menschengestalt als Wurzel eines Baumes beginnt und als Laubdach "Walb" desselben endet, sammelt Mannhardt in Wolfs Itschr. 3, 94.

Der Auszählspruch no. 228 (Abtheil. I. 9.) zupft an den einzelnen Theilen des Kopfes aufwärts zählend und spricht mit dem Haarrupf schließend: "elsi — zwölf: git es Chrateli volle Wölf". Dies ist ein Euphemismus des Zählspruches und des Räthsels. Die Haarsscheitel wird schlessich der Lauspfad genannt, die Laus im Sanskrit Haargänger, keçata. Pott, Etym. Forsch. 2, 471. Darauf deutet auch unsere no. 78 und 80. — Die Theile des Hauptes als Kirche gedacht, ergeben Altar und Leuchter (Stirn und Auge), ein Löschhorn (Rase) zwei Kissen (Wangen), dann kommt aus der Safristei (Mund) der Pipater (Junge) heraus. Simrock Räthselb. no. 11.

#### Munb.

441)
82. Ich weiße chlises Ställeli
mit viele wiße Wälleli,
es schneit nit dri, es ist keis Faß,
und doch ist alle Wile naß.

Wölleli, Reiswellen. — Bgl. Stöber Elfaff. Bolfeb. 1842 no. 70. Simrod Rathselb. 1, no. 4. Meier, schwab. Kinderr. no. 280. Müllenhoff in Bolfe Zeitsschrift 3, 13.

83. S' hat einer e Stal voll wiße Chue. wie meh as ne frout, wie nässer as s' hant: wie meh as er 'ne streut.

Hauch.

448)

84. Mit eime Gwalt

machts warm und chalt.

Auge.
444) 85. Rundum Hoor brum,
Gott biwahr,
aß ekeis bei fahr.

445)

S' Dimmerli - Dammerli tanzet im Chammerli, schlüszt üf und zue, loht Riemer üe.

Ags. dim, obscurus. Der Dimmerfohn ift ber nebelbringende Fohnwind. heer, Kant. Glarus pag. 97. Die Germanier konsecriren etliche timmere Balber und Förste. Thubi, Gallia comata. pag. 392.

Augenlieb.

446)

86. Hippe=Hoppe=Hömmerli: b' Stegen af is Chämmerli. sell Chämmerli hat es Bett, wo's zweü Liebi z'samme hat.

Die Ablautsormel des ersten Verses schildert das hembeinig ind Bett springen; Hömmerli ist Diminutiv statt Hömmli, inclusiae. Der zweite Vers dient dazu, dem ins Bett gebrachten Kinde unter dem Herssagen des Spruches mit der Hand über die Rase hinauf zu tupsen, das mit es mit den Augenwimpern zwinkere und so das Auge zum Einschlassen schließe.

447)

Rind in der Wiege. 87. Es schreit öppis im Holz und ist doch deheim, es leit öppis im Holz und schreit doch deheim.

Holz, synonym für Wiege und Balb.

Mutterbruft.

448) 88. Hanget zweu Fläschline a ber Wand, bie hant weber Reift no Band.

Die Auslösung nennt auch die Eier im Schwalbenneste. Aehnlich in Mone's Anzeiger.

Stillenbe Mutter.

449)

89. Loch gege Loch, Zapfen vors Loch, und Hand vor's Loch. Rind trodnen.

450) 90. Thuet me's, eso g'scheht's. thuet me's net, so gscheht's.

Aehnlich bei Sutor, Chaos latin. Augeburg 1716. 2, p. 402.

# 6) Haus und Pausgeräthe.

Strohbach.

91. Hunbert tufig Stängeki gant enander Mammeli.

Dammeli, Mutterbruft, Caugglas.

92. Wie meh Löchli as het, wie besser aß es verhebt.

A6, al6. A5, daß.

Strohbach mit Eiszapfen.

- 93. S' isch hingerm Hus und vor em Hus, 8' lueget mängis hungert Züngli brûs und streckt mäng's tusig Hörnbli üs.
- 94. Vorem Hus und hingerm Hus hangit vierevierzgi d' Lälle üs.

Bingerm, hungert, ortliche Affimilationsweise bes nt. und nt. in ng. Lalle, Bunge.

Dachziegel.

95. Sind me as hundert Gschwüsterli, de eint, de schenkt em andren î, sie sürstent all und alle, der lette loht's loh falle.

Surfien, sorbere. Sorpf, ein Schluck. Tobler Sprachschat 426.

### Dachtraufe.

und macht gnippgnapp, gnippgnapp!

Im holsteiner Rathsel geht ber Schubkarren ums haus "jirkjark!" Mone Anzeig. 1835, 75. — Im Elsaß macht's bitschibatschi. Stöber Elsaß. Bolkeb. no. 76.

#### Dfen.

- 97. üße grüen und inne schwarz,
  Summers chalt und Winters warm.
- 98. E Krieger ist ke Poß,
  e Chliner ist nit groß.
  e Großer ist nit chlî:
  iet rôth, wo bin ech gsî?
  bin öppe gsî, nit ûf ber Wält,
  nit ûf ber Wält ist ab ber Wält,
  und wo ber Tüfel rüeft,
  bo han i mi verschlüft.

Der Anfangsvers ist erklart Abtheil. IV. 2 c. Pamphil Gengenbach's Gedicht vom Bettlerorden (ed. R. Goedeke, pag. 343—370) enthält aus dem Rothwelschen das Wort Boß in der Bedeutung von Haus. Schöcherboß ist Wirthshaus, Dallingers boß das Genkershaus, Sonnenboß das Frauenhaus, Galgenboß das Pfassenhaus, Votboß die Bettlerherberge, Sefelboß der Abort. Man will es als aus Bazar entskanden erklären. — Die Schlußverse beziehen sich auf den Brauch, an Herd und Ofen allerlei Zauber und Besegnung vorzumehmen.

Dfen, Zechtisch und Fenster.

99. De Wolmäber,

be Winwäber und be Guggüs
sind alle brei i eim Hüs.

Babern, ausbunften.

Fensterscheibe.
460)
100. Stif und stolz
lît's im Holz
mit offeme Mûl
und wird nit fûl.

Holz, mehrbentig für Wald, Wiege und Rahme. Fal, sowohl Fäulniß als Trägheit und Schlechtigkeit.

- Diele, Boben, Dfen, Tisch, Fenster.

  101. Oberbecki, Unterbecki,
  Hischaber, Wol-leber,
  Guggus, Springus.
- Pfanne, Dsen, Floh, Fliege, Uhr.

  102. Die schwarz Frau i ber Chuchi,
  be Großhans i ber Stube,
  im Sprüerbett ber Gumper,
  be Chlebber a ber Dieli,
  be Chlöpfer a ber Wand.
  Gumpen, springen. Chlebber, von kleiben.

Brobteig.
463) 103. Es goht im Ofe, stoht im Ofe, und stoßt boch nienen a.

Schinken, Köchin, Topf, Kape.

104. Zweübei nimmt's Eibei
und thuets is Drübei se,
bo chunt und thuet es Vierbei
s' Eibei zum Drübei üße.

- 105. Es Zweibei hat es Eibei gnô und hats is Drübei se tho. s' Vierbei hat s' Eibei üße gnô, s' Zweibei springt dem Vierbei nô.
- 106. S' Zweibei nimmt 8' Eibei und thuet's is Drübei îe; benn gseht's aber 8' Vierbei, und nimmt 8' Eibei zum Dreibei ûße.

Wil s' Zweibei sell Eibei is Drübei het ke tho, hat s' Vierbei sell Eibei zum Drübei üße gnô. es Vierbei springt ehm waibli nô, bis daß es s' Eibei hat falle lô.

Der Spruch geht burch alle Räthsel-Literatur. Sein hohes Alter bespricht E. Meier schwäb. Kinderr. Seite X. Auch Fischart Gargant.

cap. 25 führt im Berzeichniß ber Kinderspiele "Bierbein und Zweibein" mit an. In altdänischer Fassung: Wolf, Ztschr. 3, 129.

Schuhmacher, Stuhl, Hunb.

- 467) 107. Zweübei sist üf em Dreibei und naget am ene Saübei. do chunt 8' Vierbei und nimmt dem Zweübei sis Saübei. do schlöht's Zweübei sis Dreibei dem Vierbei nöh aß 8' Vierbei sis Saübei het so salle sô.
- 3. Steiner in seinem Geschichtsbüchlein "Spartier, d. i. Schweisterland, Glarus 1684", copiert aus des Luzerner-Stadtschreiber Leop. Cysat's Handschriftensammlung folgendes Zahlenräthsel, die Inschrift eines Hirschgeweihes, welches 1628 aus dem Soppensee im Luzernerslande gezogen worden war:

Durch Zweisuß ward ich ausgesucht (Jäger), Viersuß mich zum Tod verslucht't (Hund), Sechösüß trieben mich gar vom Land (Reiter), Achtsüß im Harnisch mich g'fangen hant (Seekrebse), bei Ohnsuß bin ich viel Jahr blieben (Fische), ohn Fuß bin ich aus dem G'fängnuß g'stiegen (Net), werd nun von Tausendsuß getreten (Mücken) und dien dem Kratzuß ungebeten (als Huthenke).

Herdrauch burchs Strohdach ziehend.

108. Räuckigs, rüechigs Rüebli,
gang zum bose Büebli,
stig durh d'Stege af und ab,
biße der Mor es Büppi ab.

Der sich auffräuselnde ("sich rübelende") Herdrauch soll zuerst dem Büblein in die Augen beißen, weil es qualerisch immer der Mittagssuppe nachfragt, und bann die im Kamin hängende Speckseite bis auf die Zipen (Buppe der Mor) schnell dörren. Dem Cornelius a Lapide (vielleicht Iohannes Heynlin a Lapide, der Verfechter des Realismus zu Basel) schreibt ein Ms. der Aarau. Bibliothek folgenden Spruch zu. De fumo:

Sunt mihi, sunt lachrimae, sed non est causa doloris. est iter ad coelum, sed me gravis impedit aër,

et qui me genuit, sine me non nascitur ipse.
Dieser Spruch soll auch in des Symposius Nathselb. Basil. 1363 stehen: Mann-

hardt in Wolfs Itidix. 3, 130. Rupferhafen mit Stolle und Griff.

469)

109. Drei Brüeberli,
cs hohl Mücterli
und es buckligs Mandli.

Brabantisch aus der Gegend von Antwerpen, bei Mone Anzeig. 1838, pag. 268: Eisentopf und Rührlöffel.

Houten Muier (Mutter), fromme Buier (Bater), 'houten Machiel (hölzerner Michel), dry Kinderen zonder Ziel.

(Bergl. damit unsere no. 113.) In Fassungen ber Danziger- und der Farcer-Mundart bedeutets den Kochgrapen und steht bei Wolf Ztschr. 3, 130.

Wafferbütte.

470)

110. Bim - bam = Poland,
goht e Frau i's Holand,
hat e hölzige Jüppen a,
p' Frau isch Meister nit de Ma.

Poland, ein den Landeschroniken geläusiger Name für Polen. Solland, eine Wortanspielung aufs Wasserholen. Zugleich läßt die Onomatopoie den Sammersschlag des Küfers in den trei Ablautstufen erklingen. Moscherosch, im Philander von Sittenwald 2, 330, bezieht sich auf unsern Reim: ,, als die Weiber Meister waren, trug man krumme Hörner an ten Schuen, tessen uns das liebliche Kuchelliedchen noch jährlichen erinnert:

fpipe schu vnd knöpfflein bran, bie fram ift meister, vnd nicht ber man."

Faß.

111. I han es tusigs Schätzli gha, es ist mit Isc g'bunde, het en eichigs Röckli a und wird vom Chüefer g'schunde.

Gine Bariante aus dem befannten Bolfsliede: Uhland, no. 214. Die geistl. Constrafactur desselben: Phil. Wackernagel, Deutsch. Kirchenl. — Mone Anzeig. 1838, p. 261 giebt eine Fassung, bessen Object bas Ei ift. — Satirische Contrasactur, bei Reier, Schwab. Bolfsl. p. 36, no. 198.

Gieffaß.

112. S'Sunneli schint,
sis Buchli geint.
es hocket uf em Gäbeli
und briegget wie nes Chnäbeli,
und hangets a der Wand,
so brunnlets eim i d' Hand.

Der Anfang reimt wie "Läuschen und Flöhchen", Grimm AR. no. 30. Eine Formel bavon im Wunderhorn 3, 430. Das hier etwa anstößige Verbum wird in der Rundart durchaus und arglos angewendet.

Butterfaß, Stampfel, Butter.

473) 113. Re heli Mueter, en düren Aetti, es feisches Chind: sell säg mer g'schwind. Spielart in Reiers Schwäb. Kindr. no. 316.

Mehlbürfte.

114. Echline Ma, e große Bart,
e hölzige Rugge, e ghöörige Bûch,
ber mit em über de Tisch sahrt.
Rach älterer Fassung: Wone Anzeig. 1839, pag. 319.

Blasbalg.

115. Rôthet hi und rothet har:
bin i voll und bin i lar,
isch mi Buch voll Winde gsi,
han i boch keis Buchweh nie.

Licht.

476) 116. S' ift öppis chliner as e Mas und füllt boch alle Stuben as.

477)

Dieselbe Formel, den Stern behandelnd, zeigt Müllenhoff in Wolfs Itschr. 3, 15 in englischer, norweg. und holsteinischer Fassung.

Lichtscheere.

117. Zwei Ringeli, zwei Stängeli, es Gänterti, e Spieß.

Ganterli, Banbfaftchen. Bergl. E. Reier, Schwab. Kindr. no. 340.

17\*

Meffertlinge.

118. Zwusche zwei Beine bin i deheime, im ene Spalt han i mis G'halt. Gehalt, Gelaß. Transit in se ipsum, sagt bas Klosterlatein vom Schnappmesser.

Bohrer und Hobel.

119. Leer göhnts ie, voll göhnts ûße, ei's frist obsi, 8' ander nidst, ei's gits obst, 8' ander nidst.

Raffebohne.

120. Der Herr von Bohnika chunt ûs Amerika, goht denn no Brandenburg, dört chunt er erst ûks Wasser, benn rîtet er mit Extrapost vo do und do go Leipzig.

Die Ortsnamen find hier nach ihrem sinnlich redenden Wortlaute verwendet. Bergl. Simrock, Rathselb. no. 70.

Buderhut.

121. Es ist e wiscs Stöckli 3' mitts im-ene blaue Röckli.
Weiß an Leib und blau an Kleib,
burch und durch voll Süßigkeit.
Stock und Stöckli, fegel- und pflockförmige Speisen.

482) 122. Dbe dunn und unte breit, ganz burh-ab voll Sucsigfeit.

Spinnrocen.

123. Me thuet mit mir so mänge Tritt, und glichlig mach i keine Schritt und glichlig much i waidli laufe, und much mir loh mis Chöpfli raufe.

Lyra, plattd. Briefe 1847, pag. 191: ick satt up minen Klößfen — und lasete min Bößfen; — wo länger as ick lasede, — wo kahler dat he wöörd. — Oldenburg. Kindr. pag. 76: daar gungen tein Tatern um enen Busch snatern.

Runfelftod.

124. G'schunden und g'schabe und lampet Hoor drüber abe.

125. E lange Ma, Hoor bra, rupfet ihre Zächni bra.

Stabe bes Garnmenbels.

126. Springet vier enander no ekeine cha ben andre soh.

Quatuor acquales currunt ex arte sorores, sic quasi certantes, cum sit labor omnibus unus: et prope sunt pariter, nec se contingere possunt. Riofter: Muri, MS.

Garnfnäuel.

127. Ziehet hundert Roß am-ene Fade,

ziehet üf und a, chonnet's nie erlade.

Schnürnestel.

128. Am Tag isch es e Leitere und z' Racht isch es e Stange.

Schmis, Gifler-Sitten 1, 209. no. 121.

Fingerhut.

189) 129. Chliner as ne Mas,

meh Pfeisterli as es Rothhûs.

Brabantische Fassung, bei Mone Anzeig. 1838, pag. 268.

Shuh.

130. S' isch öppis tot und lebig, trait Lip und Seel i d' Predig.

Haar und Kamm.

191) 131. S' goht burch de Wald duße und schleickt öppis Läbigs üße.

Schleicken, frequentativ von schleichen, transitiver Anwendung, heimlich wegsschlespen. In latein. Fassung des zehnten Jahrh, aus Neichenau, bei Mone Anzeig. 1838, 10: portat animam et non habet animam; non ambulat super terram neque in coelo.

Wantuhr.

192) 132. Es gnippet und gnappet in ere hölzige Chappe

en iserne Droth, af en Riemer verrob!

Roben, verrucken. Meier, Schwab. Kinderr. no. 278, wendet's auf die Stricknadel, in no. 293 auf die Delmuble.

- 133. Es goht im Holz,
  es lauft im Holz,
  und chunt boch niene hi.
- Hausglode.
  494) 134. S' ist öppis zwüsche vier Müre und b'rüeft alle Rochbure.
- Mehl in der Rühle.

  135. Es schneielet, es baihelet durch e hohli Tanne, wenn ber Bûreb'schiper malt, was die Bûre g'wanne.

Wanne, Kornworfel. Baihelen, bahen, gelinder Windzug. — Bom Oberrhein bei Mone Anzeig. 1838, p. 263. Dieb und Müller gilt synonym, vergl. Abtheil. II., no. 351. — Woran erkennt man am Kirchhof das Grab eines Müllers? an den meisten Mauslöchern.

Aufzugseil.

496) 136. S' ist so lang, wie nes Has, und so dunn, wie ne Mas.

Schinnruthe, Dbftftange.

137. Scha floh, wo nes Ei, und nit ligge, wo ne Chue.

Letteres, weil die Obststange weder der Quere, noch der Länge nach in einen Stand des Stalles hineingeht.

Heugabel.

498)
138. Ehölzige Mueter,
brü istge Chind:
rôth mir's gschwind.

499) 139. Drei îsige Brueber und e hölziger Aetti.

Rechen.

500)

140. Es Heuropferli, es Grasropferli und es Stümplisstopferli.

Stumpli, ber kleine Geuhaufen, den man mit dem Rechenhaupt auf der Matte gusammen schiebt.

Holzart.

501)

141. Goht men in Wald, se luegt's zum Wald us. goht men üßem Wald, se luegt's zum Wald ie.

Bergl. Boefte, meftfal. Bolfeuberif. p. 15, no. 27.

Pflug.

502)

142. Zwei runde und vier g'sunde, vorane allemôl e Ma und allwäg einer hintedra.

Borne Fleisch, hinten Fleisch, in der Mitte ein Pflug. Schmit, Eiflersitten 1, p. 206, no. 37.

Viergespann.

503)

143. Vier Rabbeditanz, vier g'höörige Schwänz, es Hobbermaenbeli und es Nohwaebeli.

Bier Bagenrader, ein Klopsmannchen mit dem Nachwedler, der Peitsche. Bei Mone, Anzeig. 1838, p. 263: vier Ritscheratsche, zwei haarige Patsche, der Pubels bund (Fuhrmann in der Pelzsappe) lauft nebetther. Aehnlich bei Müllenhoff, Schlesw. Sag. p. 805, 23. Lestgenannter vergleicht in Wolfs Itsche. 3, 2, damit das Rathssel aus der Hervararsaga, das den einäugigen Obhinn auf dem achtschigen Sleipnir zum Inhalt hat und als der Spruch von Roß und Reiter dis heute ausgehalten hat. 3. B. im Esthnischen: Oben eine Seele, unten eine Seele, und in der Mitte ein Lester. Bei Neier Schwäb. Kindr. no. 343: zwei Köpfe, zwei Arme, vier Augen, seche Füße. Schmis, Eister-Sitten pag. 211, no. 152.

Pfluggespann und Adersmann.

504) 144. Zweu Rädlisrumbe, vier g'höörige Trumbe,

## Basilima gumpt hinde dra.

Rumbe, Rundung, ist Onomatopoie gegenüber Trumbe, Trommel. Basilimit ist Rame des Schmeichlers, der hier den Ackerrossen schön zu thun hat, damit sie anziehen. Man erklärt diese Benennung aus franz. baiser la main, Baselmann; wie Baseltang, Zeitvertreib, entstand aus passer le temps. Bgl. J. P. Debel, Alemann. Gedichte, das hexlein: Und wooni uffem Schnidstuhl sis für Basseltanz.

#### Sattel.

145. Er bruckt Bluet und treit Bluet und schmöckt ehm kes Bluet guet. Bergl. Simrod, Räthselb. II., no. 60.

Leiterwagen.
506) 146. S' goht öppis über d'Brugge, het zwo Sîte und kei Rugge.

## 7) Vermischtes.

Metger und Schinder. 507) 147. Der einte fragt, wo steit's,

ber ander fragt, wo leit's?

Lauser und Floher. 508) 148. S' goht einer in es G'jaid,

was er findt, het er ewegg g'heit, was er nit findt, het er hei trait.

Bejaid, Gejägbe; geheien, werfen.

Lüge.

149. Es fahrt e Müllistei be Rhî abe, es rite druf drei g'späßige Chnabe, ber eint ist blind, ber ander blutt, der dritte g'nappt. ber Blind schießt en Gulagg, ber Gnappet het ne wegg gschnappt, ber Blutt stoßt ne i si Sack.

Sulagg, Kohlrabe; gnappet, lahm, hinkend.

Bagengleis.

150. S' ist e nie g'hauene Stange, .
mag burh bie ganze Welt g'lange.

Lod.

151. Je meh me bevô nimmt, beste größer wird's. je meh me bezue thuet, beste chliner wird's.

Pfarrer auf ber Kanzel.

512) 152. Es stoht im Holz und rüeft im Holz, feis git ehm Red' und Antwort. Bergl. Woeste, pag. 15, no. 29.

Bang zum Galgen.

153. Poppe - popper - Hämmerli, Stegen ab i's Chämmerli, Stegen üf i's Tübehüs, flüget alle Tüben üs, Stegen üf i's G'richt.

Bergl. Simrod, Rathfelb. 463 -465.

Umgefehrtes hembe.

154. S' ist öppis vor ber Welt nit recht und eusem Herrgott boch net z'schlecht.

Jonas.

515) 155. Es ist e Ma i gar keim Ort,
g'seht ken Stich und g'hört kes Wort,
im Himmel und af Erden niene,
und cha doch Gott dem Here diene.

Jungfräulichkeit, Wasser, Hostie.

156. Nes Chränzli ohne Bändli,
ne Spiegel ohne Glas,
ne Brödli ohne Brosme:
rôthet, was isch das?

Das ABC.

517) 157. Zwänzgi und vier trinket webber Wi noch Bier,

hant webber G'richt noch Recht, und g'regieret boch all's Sschlecht.

518) 158. Buchstabier mit brei Buechstabe: Chriestpappe in Anke bache.

Die Schlufzeile meint Kirschenbrei mit Butter getocht. Die drei Anlaute ber Sauptbegriffe ergeben abc.

Buchstab &.

159. Der Himmel hets, und d' Erbe nit, b' Maidli hand's, und Wibere nit, ber Tüfel hets, und Gott nit, ber Lorenz z'erst, ber Michel z'lest, b' Angelore hand's i ber Nitt und d' alte Wîber im Pelz.

Il est au ciel, mais pas en terre, Luc le port par devant, et Daniel par derrière.

Mone, Anzeig. 1838, pag. 383. In Bayrisch-Franken sagt man vom R:

London, diese große Stadt, die es aber doch nicht hat. In Paris da kannst bu's finden, alte Weiber haben's hinten.

Dtto.

160. Vorne rund und hinten rund und i der Mitt es Baselpfund. Das et als das Pfundzeichen gedacht.

Schreibfeber.

161. Ich bin von Fleisch und Bluet gebore, han aber wedder Rasen noch Ohre, und het me mich i's Chöpfli g'schnitte und i die rechte Schwemmi g'ritte und loht mi denn spaziere goh, denn chan i vor Heren und Fraue b'stoh. Schmis, Eistersitten 1, pg. 208 no. 19.

162. Es chunt vom Läbe, 's het keis Läbe, und cha doch Red und Antwort gabe.

Schrift.

163. Re wiße Acher acheret me, ne schwarze Some saijet me,

s' lauft månge brüder, stolpret net und weißt nit, was es isch.

Tabatbose.

524)

Draf g'schloh, afg'beckt, ase g'nô, bra gschmöckt und benn wiederum versteckt.

Beige.

525)

E Wunderdrucke mit leere Rucke und g'fattlete Bach hat gang de Brach, chrumbhalset z'singe, bis d' Manne springe.

# 8) Käthselfragen.

526) 164. Guter Gesell, ich frage bich!
guter Gesell, was fragst bu mich?
ich frage bich bas erste,
was ist einmal eins und bas mehrste?

Einmal eins ist Gott der Herr, der da lebt und schwebt über Land und Meer.

Ich frage bich bas zweite, was bie Tafeln-Moises bebeuten?

Iwei sind die Taseln Moises, einig ist Gott der Herr, der da lebt und schwebt über Land und Meer. Ich will das britte fragen, was brei Patriarchen besagen?

Drei sind die Patriarchen; zwei sind die Taseln Moises, einig ist Gott der Herr, 2c.

Ich frage bich bas vierte, 'was sind vier Evangelisten?

Vieri sind Evangeliste,
feusi sind Wunden Christi,
sechs Krüg sind mit rothe Wi,
Sacrament sind stebeniü,
acht Stuck Seligkeite,
nün Chör der Engle,
zähtüsig Ritter,
ölftüsig Jungfraue.

Guter Gesell, ich frage dich!
guter Gesell, was fragst du mich?
wie viel sind's Himmelspfoste?
so viel as zwölf Apostle,
brizäche Jünger,
vierzäh Rôthelser,
füszäch G'heimnusse.
webber Gott ber Her ist ei's, mî liebe G'sell,
und da bihüt ü's vor der Höll!

Der Spruch steht hier nach theilweiser Fassung der Freienamter Mundart. Er ist zwar nur katholischer Färbung, doch hat ihn auch die Kindermelt des strengresormirten Zürichs früher schon zum Spieltert gesbraucht, wie dies Ulrich, Gesch. der Juden in der Schweiz, Basel 1768, pag. 138 nachweist. Dorten ist der Jusammenhang dieses Reimes mit einem jüdischen Osterliede gezeigt, das nach der Liturgie Sepher Haggas dah also beginnt:

Eins weiß ich: einig und das ist unser Gott, der da lebt und der da schwebt im Himmel und auf der Erd. Zwei, und das ist aber mehr und dasselbe weiß ich: zwei Taseln Mosse, einig und das ist unser Gott, der da 2c. Drei, und das ist aber mehr und dasselbe weiß ich: drei sind

die Bäter (Abraham, Isaak und Jakob), zwei Takeln Mosis, 2c. — Vier und das ist aber mehr und dasselbe weiß ich, vier sind die Mütter (Sara, Rebecca, Rachel, Lea). Fünf sind die Bücher Mosis, sechs die Theile des Jalmud, u. s. w.

Der fleißige Forscher Ulrich bemerkt bazu, es werde bieses Lieb burch die artige Melodie, die es besitze, aus bem Munde jüdischer Kinder auf die Züricher Kinder bei ihren gemeinsamen Gaffenspielen übergegangen sein; dieses muffe aber in der Stadt Zürich schon vor ber Reformation geschehen sein, weil sonst die katholischen Beziehungen des Tertes, wie die darin erwähnten acht Seligfeiten, neun Engelschöre, eilstausend Martyrer, in dem reformistisch gesinnten Zürich nicht begreif= Den neudeutschen Liebtert giebt Simrock, beutsch. Bolkel. no. 335, unter Verweisung auf Zista, Desterreich. Volkom. 1822, pag. 95, und auf &. Erf, Bolfel. 1841, 1, 48. Roch fingen es bie rheinischen Bauern unter dem Namen der Besper in frohlicher Gesells Eine niedliche Parodie bavon findet sich in E. Meier's schwäh. schaft. March. no. 83. Auf die Rathsclfrage, was ein ehrliches Fraulein alle Morgen zu frühstücken pflege, heißt es borten anfänglich, nur ein Hanfförnden; am zweiten Morgen schon zwei Hänflinge, am britten Morgen brei Täubchen, am vierten dann vier Hennen sammt bem Gockel, am fünften fünf Hasen und einen Hasenpfeffer, am sechsten sechs paar Ochsen, eine Kuh und alle ebengenannten Mundportionen dazu. Lied und Weise nebst weiteren fritischen Erläuterungen bazu bietet L. Erf, Deutsch. Liederhort 1856, no. 198.

- 527) 165. Witt lieber Chami-Tufel ober Sonne-Brôtis? Schinken, ober Kuhfladen.
- 528) 166. Witt lieber e Chleimannlisdreck oder hochboppeti Eier? Honig, oder Roßfugeln.
- 529) 167. Was für en Unterscheid ist zwüsche Sûerchabis und  $2 \times 2 = 4$ ?

der einte isch î = g'macht, das ander ûs=g'macht.

- 530) 168. Was für en Unterscheid ist zwüsche den Lieben = und den Armen = Scelen?
  - den Lieben- löscht man die Lichter aus, den Armen-Seelen stedt man eine Scelenkerze an. Eine Kiltfrage.
- 531) 169. Was macht der Sigrist, wenn er lütet? drumbe Finger.

- 582) 170. Was isch 6' größt Wunder bi der Himmelfahrt Elias? aß er sini Hösline nit verbrönnt hat.
- 5\$3) 171. Was hend's z' Rom i be Hafe? be Bobbe. Was üße? Rôm (Ruß).
- 172. Welhis isch 8' größt Buech? 8' Entlebuch (Luzernerlandschaft) worum au? wil b' Chue bort d' Blätter bezue machit. (Blatt, Fireus.)
- 535) 173. Welhis isch ber größt Bock? ber Ankebock (Butterballen).
- 586) 174. Was isch 8' best am Salot?
  aß me ne i's Mul stoße (schieben) cha.
- 587) I welhem Monat esset d'Aarauer am wenigste? im Hornung.
- 588) 175. Was isch z' mitt's i Basel? bas S.
- 539) 176. Wie sind d' Stei i der Rüß (Reußsluß)? naß.
- 540) 177. Was isch schwärzer as ne Gulagg? stni Feberä.
- 178. Wie göhnd d' Wîbere is Bad?

  ase blutt.

  Was machet bie zwölf Apostle im Himmel?

  es Dozet.
- 542) 179. Wo flüget bie zwölfjöhrige Gulagge ane? is brüzähet.
- 543) 180. Welhe Rappe isch meh werth as ne Säckel Geld? be Choli. Rappen, Heller; Choli, Rappe.
- 544) 181. Welhe Heilig het scho im Mueterlîp d' Hose &-g'ha? Ionas im Wallfisch.
- 545) 182. Welhe Wandersma isch der lüstigst?
  ber juchzet, wenn er in d'Frömbbi goht. Simrock, Räthselb.
  II., 224: ausgelassene, zergangene Butter.
- 546) 183. Was heißt J. N. R. J.? junge Nare regiere iez.
- 547) 184. Welli 3tt chunt der Dachbeck vo Winterthur? alli Winter. Der dächerbestende Schner.

- 548) 185. **Was wär echt** besser, wenn alli Wibre ober alli Chate sturbe?

  alle Weiber; weil sich alle Wädchen wieder zu Weibern machen lassen.
- 186. Wie wöttisch's mache, wenn du d'Hêre all durh ein Hals wöttist g'höre singe?

sie unter ben Kellerhals hinab schicken.

- 550) 187. Wo hand d' Nare ihre Rester? wo sie hinnacht glegge hand.
- 188. Was isch be läbig Mönsch, wenn Lib und Seel von ehm gfahren isch?
  e Chindbetteri.
- 552) 189. Welhis isch & Unnöthigst i der Chile? das Kanzeldach.
- 190. Worum hat de Pfarer den Kragen A? um den Hals.
- 554) 191. Wer macht em Kaiser Duartier? b' Schueh und d' Hinterstuck a de Schuene, sust ware se Schlarpe (Duartier, das Steisseber am Fersentheil).
- 192. Wann säget p' Fraue die größti Lug? wenn se d' Hücnere grîfet. Wîl se säget, sie heiget d' Ei zvorderist, und grîfet's doch z'hinterist. (Vergl. Simrock, Rathseld. II., 195.)
- 556) 193. Wôrum gönd d' Hüener über die Chare-Gleuse? wil se z'wit hättit, wenn sene nochspringe müßte.
- 557) 194. Weißt, wie viel as das git: zweu-seusi-zächni und zweuzwölsi und brū-sūszāchni?
- 558) 195. Wie seit me mit ein Wort bem alte Huet vom Batter? Pappebeckel.
- 559) 196. S' goht wiß go Babe und chunt brûn hei. die Milch, die man in den Kassee gießt; der Teig, den man in die hetse Butter thut.
- 560) 197. Es isch nit duße und nit d' inne. s' Pfeister.
- 561) 198. E grüene Hoselade und e rothe Lälli. grüner Rachelofen geseuert. Der Ofenlöhli ist der Ofen-schieber; Aargau. Sag. 1, pag. 208.

- 562) 199. E läbige Mussalle mit 3 Buchstabe z'schribe. Caz.
- 563) 200. S' goht durh en Wald und schleickt öppis Läbigs üße. Kamm.
- 564) 201. S' goht voll g'gessen i Bach und loht de Buch beheime. Bettüberzug.
- 565) 202. S' goht is Wasser und nett se nit. Schatten.
- 203. Inne höörig, üße höörig, und schlüft es ghöörigs brt. Wollhut.
- 567) 204. Härt ie, lind üße:
  lô se noddisnôh verpfuse.
  geschwellte Kartoffel. noddisnôh, nach und nach; psuse,
  (psuchzen) mit Geräusch verdampsen.
- 568) 205. Tenn' nenn i's, tenn såg i's, benn bu nit weißt, was tenn' is, benn bu en große Nar bis. (Tenne.)

Im Reterbüchlein, durch Nic. Basse u. S. Feyrabend, Frankf. 1562: "tenn nenn is, tenn säg is. wann man es euch schon nennt, daß ihr es doch nicht kennt." Aehnliches bei Wone, Anz. 1835, 57. 1838, 268.

- venn se Feisterli hättet, so that me go gê luege.
  Wôrum sind Güggel af de Thurm?
  warits Huener, se mueßt ehne de Sigrist cho grafe.
- 570) 207. Wôrum lauft ber Fuchs gang übere Berg? wil er nit unde burhe cha.
- 571) 208. Worum macht ber Marer be Ofe i d' Stube? um de Lohn.
- 572) 209. Mit was ist d' Chile beckt? mit nut, sust g'säch me sie nit.
- 573) 210. Wer chunt zum ersten i d' Chile? ber ander.
- 211. Wie mangs Ei het der Goliath nüechter möge verlibe? ei's, und denn s'ander numme nuechter.
- 575) 212. Wo ist be zwölfjöhrig Salomo sell môl hi gange? is brüzäh't.

- 576) 213. Wie hat me n'am Moses g'seit, wo ner no chli gsi ist?
  Wöseli (ein Mäßlein).
- 577) 214. Was schmöckt besser as es Becki voll Rible? zweü. (Rible, Rahm.)
- 578) 215. Wo chome die mehrste Mehlsack z'samme? bi der Roht. (Bgl. Fasnachtspiele aus d. 15. Ih. 3, 1458.)
- 579) 216. Was ist ungrad und doch grad?
  5 Finger an der Hand, wenn man sie streckt.
- 580) 217. Was ist 8' best a be Flöh'ne?

  aß se nit b'schlage si wie d' Ros und nit Hüfe mache wie

  b' Chüe.
- wenn 25 en alte Bernchrone choste. (25 alte Baken giengen darauf).
- 582) 219. Was ist besser as e Schoppe Sechser? e Halbi Achter.
- 583) 220. Wenn isch es am gföhrlichste spaziere? wenn d' Bohne schieße, d' Baum üsschlöhnd und d' Hardmus stoße.
- 584) 221. Was ist zwüschet Himmel und Erde? 6' Wörtli Und.
- ' 585) 222. Worum g'hört me de Gugger nie Vormittag schreie? er schreit Guggu, und nit Vormittag.
  - 586) 223. Was glicht am beste ame ne Heustüffel? en Aembstüffel.

heustüffel, eienda, von stüffeln, stoffeln (ftapfen), langbeinig einhergeben. Demb, aus uomat, zweimabbig; wie Uomache, ber andere Nachwuchs einträchtiger Pflanzen. Bgl. Reper, Zürcher Ortsnamen (1849) no 1637 ",lewiesen."

- 587) 224. Wenn ist für ne Bû'r 8' best Zeiche im Kolander (Kalen=
  ber) zum Feld=b'schütte?
  wenn's Gülleloch voll ist.
- 588) 225. Welher Gumpaf im Gabe wird nie schlöfrig? ber Floh.
- 589) 226. S' isch öppis zwuschen Lei (Lehm) und hat es wißis Hüble üf. Milch.

- 590) 227. Es chochet e Fisch im Ankehase,
  ber Plodderi i der Chuchipfanne,
  und das stoht im Psalmebuech.
  und das steht brinnen. Blotter, Kuhmist. Bergl.
  ,,Blüs", Abtheil. I., no. 162.
- 591) 228. D'Herre stedets i d' Frack, d' Bûre schlöhnd's ewegg.
- 229. Die von Vern sisen mitten im Holz, die von Luzern mitten im Wasser, senen muß man Holz, diesen Wasser zutragen. Die Verner verbrannten so viele Heren, daß ihnen der Spott nachsagte, es werde ihnen einst noch an Vrennholz sehsen. Luzern, sonst fast ganz aus Holz gebaut und deshalb das hölzerne Storchennestli geheißen, konnte wohl einer so großen Feuersbrunst entgegen sehen, daß ihm dabei das Wasser des Vierwaldstättersees nicht mehr ausseichte. Bal. Kirchhofer, Sprichw. pag. 126.
- 593) 230. Wie heißt Malchus der größere? Melchior.
- beides die Uebersetzung des einen ins andere.

  Wer ist der größte Esel im Haus?

  bie Milchrichte, das Gute läßt sie durch und das Schlechte
  behält sie für sich. Aehnlich lautende, oft gleiche
  Räthselfragen sinden sich: Fasnachtspiele aus dem 15.

  Jahrh. 3, 1458—1461.

# 9) Mittellateinisches.

Folgende Nachträge aus der älteren Räthseldichtung gehören versschiedenen Zeiten und Duellen an. Die Reihe der epigrammatischen sindet sich in einer Papierhs. der Aargauer Bibliothef: "MS. Bibl. Mu-rens. 48." Aus einer Anzahl mehrerer Hunderte sind darunter nur die

hier nachfolgenden ausgehoben worden, weil sie woch unbekannt zu sein und auf dem älteren Räthsel zu stehen scheinen. Möglich wäre es, da dem Berfasser die übrigen für solche Arbeiten nöthigen Sammelwerke nicht zu gleicher Zeit vorlagen, daß etwa ein Spruch hier wiedergebruckt wäre, der in neueren Drucken, z. B. bei Mone bereits stände. Ein abermatiges Bergleichen der bereits genugsam benutzen Literatur schien dem Berf. für diese letzten Kleinigkeiten eine Zeitverschwendung. Die dann weiter folgenden Räthselfragen sind zusammen, wo keine andere Angabe beigesetzt ist, den beiden Euriositäten entnommen: Studios. jovial. von Odilo Schweger. Monachii 1751. 2Bde. — Sutor, Chaos latin. Kausbenern 1716. 2Bde. (Bd. 2, pag. 781.)

595) 232. De nebula.

Nox ego sum facie, sed non sum nigra colore inque die media tenebras tamen affero mecum. nec mihi dant stellae lucem, nec Cynthia lumen.

(Cornel. a Lapide, in Ecclesiust. 2, 5.)

596) 233. De tinnea.

Littera me pavet, nec quid sit littera novi. in libris vixi, nec sum studiosior inde. exedi Musas, nec adhuc tamen ipsa profeci.

597) 234. De verbo mus.

Cornua ventre gero, numeros in vertice multos: in pede serpentem; dic mihi, sum quis ego.

Est vocabulum mus, cujus littera media refert tauri cornua, prima numerum millenarium indicat, ultima figuram exhibet serpentis.

598) 235. De verbo nix et cornix.

Candidior cygno, si sum sine corde, nitebo, prae pice nigrabor, si mihi corda dabis.

Est mix, cui si adjicias cor, sit cornix, avis pice nigrior.

Mitto tibi navem, prorâ puppique carentem.
mitto tibi metulas, si vis cognoscere, vertas!

In navi prora et puppis sunt principium et finis eiusdem.

Si tollas ex voce Navem n et m, superest Ave. Si retrograde legas vocem Metulas habes Salutem, quam apprecaris amico.

- Est domus in terris, clara quae voce resultat, ipsa domus resonat, tacitus sed non sonat hospes. ambo tamen currunt hospes simul et domus una.
- Dentibus innumeris sum toto corpore plena, frondicomam sobolem morsu depascor acuto:

  mando tamen frustra, quia respuo praemia dentis.
- Viva fui in sylvis, tum durâ occisa securi.

  dum vixi tacui: mortua dulce cano.
- quot facit illa suos, tot facit illa sues.
- 604) 241. Si tuus ad solem statuatur nasus, hiante ore, tuis disces dentibus hora quota est.
- 605) 242. Dic, quibus in terris, et eris mihi magnus Apollo, tres pateat caeli spatium non amplius ulnas?

Solet haec quaestio interpretari de puteo, in cujus latice perinde ac in pellucido speculo caeli imago resplendet, et putei aqua tantum ab inspiciente in eadem caelum ulnas distabat.

- 606) 243. Cur mors pingatur cum falce.

  Scis, cur mors valido non utitur ense, nec hasta?

  omnis cum foenum sit caro, falce opus est.
- Findere me nulli possunt, praecidere multi.
- 608) 245. Mus, (h) ûs.

  Est animal parvum, quod totum circumit arvum:

  quo nomen pejus, si dematur caput ejus.

  (Raumann, Serapeum 1845. pag. 189.)
- 246. Cantat ovis, recubans sylvis, titubante cavallo.

  Das Lamm, über bas geschwinde

  bas Roß springt, singt auf der Linde.

  (Bei Mone im Anzeiger angeführt.)

- 610) 247. In scheris et caudis mande geharnist fisch. J. L. Cysat, Vierwaldstättersee 1659. 104 (Vorschrift, wie der Flußtrebs zu essen).
- 611) 248. Räthselfragen aus dem Küchenlatein.

Was heißt Coloniensis

Virgilius
Vilhelmus
Pharisaeus
spectrum
mysterium
tranquillus
aliusmodi
ealefactor

ante aedes

prope fenestram prope macellum appendix

ingeniosus sacrilegus jus in armis

tempus edax rerum

vir exhaustus

ein Bauernbegen.

ein Befenbinder.

ein Strohsack.

ein Scefahrer.

ein Schinken.

ein Mausloch.

trunksüchtig. allamobisch.

ein Schimmel.

ein Bettler.

ein Schneibergeselle.

ein Metgerhund. ein Kuhschwanz.

von schweinischer Art.

ber Gebetbucher lieft.

Faustrecht.

Essenszeit.

"trank nie einen Tropfen mehr."

der König von Thule.

vir magnae continen-

tiae

accidens

trahe me post te

transit in se ipsum peto veniam exeundi ein Dichauch.

noch eine Ohrfeige.

ein Tornister.

ein Schnappmesser.

bas Gelb im Beutel.

612) 249. Pers, Archiv 7, 504 theilt neben zwei andern altd. Sprüchen folgenden Reim mit, der unter den beutschen Glossen der Stuttgarter H. des Ekkehardus Uraugiensis steht. Der mit Haar gefüllte Schlagdall kann dann damit gemeint sein, wenn beim Ballspiele des Mittelalters der mit Luft gefüllte nicht ausschließlich in Anwendung war; das aussührliche Reimräthsel, welches Rabelais, Gargantua und Pantagruel 1. 1, cap. 58 über den Rakettenball bringt, gießt hier

keinerlei Aufschluß. Blelleicht daß die unten folgende Uebersehung ausreicht.

Ine bin slincfäsh
noh in han üsgebunden minen fash,
häres ich doch genuog hän,
unde wirt des nieman innan.
mennischen hande
dise mich sirsanten,
von mennischen handen
wird ich dise impfangen,
unde cum aber danne
wider zen menneschen handen.

Es kommt kein Netz auf meinen Kopf, es slicht mir Niemand einen Jopf, boch hab ich nichts als Haar und keiner nimmt es wahr. ich werde fortgesandt und geh von Hand zu Hand, und wenn ich fortgegangen, verlangt man mich zu kangen.

Slincfash ift eine scheinbare Tautologie aus schlingen und faschen (lascis), bins ben. Allein bas Wort könnte auch Schlinggras heißen, wie das Wildheu beim Achsler noch sax heißt (Stalder 1, 355), und dieses wird auf dem Kopfe, ins Grasnes gefäschet, von der Alpe heimgetragen.

# Bierte Abtheilung.

# Ammenbrauch und Zuchtspruch.

Gewinn beim Beib ben Mut Und fpar den Kindern die Rut. Fischart, Gödetes beutsch. Dicht. 1, 216 b.



# 1) Pas Windelkind,

- a) Das Neugeborene wird auf den Søden gelegt. (humi positio infantum.)
- benbank legen, bamit es seiner Lebtag nie ben Geistern verfalle. Correspondenzsätze. 3. Merz, Poet. Appenzeller, St. Gallen 1836. pag. 150:

Will me, &' Chend sell schamhaft see, so legg me's ondren Bank gschwind hee. Bergl. dasselbe: Appenzell. Monats-Blatt 1823. 71.

614) Ein um Weihnachten und Fronfasten zur Welt kommendes Kindift geistersichtig; wickelt man es aber sogleich in Windeln und legt's unter die Stubenbank, so wird alles verhütet. Correspondenzsat. Es ist den etlichen Christen noch ein Mißbrauch und Aberglaub daß, wann ein Kind geboren, das zugroßen Kopff oder sonsten etwas seltzams an ihme hat, man dasseldig sodald es von der Mutter kombt, soll am ersten auf die bloß Erden under ein Banck legen. Puerperium Marianum, Unser Lieden Frawen Kindelbeth, durch Christ. Marianum. Costant bei Nic. Kalt 1599. p. 38.

Das Reugeborene liegt auf dem Boden, dis sich der Bater erklärt, ob er es leben lassen will oder nicht, dies ist die humi positio infantum. In jenem Fall hebt es der Bater oder läßt es ausheben, wovon die Hebamme ihren Namen hat, die aus gleichem Grunde auch Erdmutter hieß. Grimm, Rechtsalterth. 455.

615) Das Kind stirbt bald wieder, dessen Stirne beim Küssen salzig schmeckt.

Reben ben Aussetzling pflegten arme Mütter Salz zu legen zum Zeichen, daß der Fündling noch ungetauft sei. In Frankreich war dies noch 1408 in Brauch. Grimm, Rechtsalterth. 457.

#### b) Glückshäublein.

616) Das Kind, das mit einem Glückshäublein auf die Welt kommt, wird ein berühmter Mann.

Heb des Kindes Nabelgertlein wohl auf; bekommt es einmal Ansmal oder Flecken, so leg selbiges Näbeli in Feldwickenwasser und leg's täglich dreimal zum Trocknen aufs Anmal alsolange, als es war, da das neugeborene Kind die Flecken empfangen hatte.

Zu gleichem Zwecke nimmt die Hebamme die erste Secundinen, boch unberusen und selber schweigend, überfährt damit in den drei höchssten Namen das Mal oder auch die Hasenscharte und vergrädt die Sescundine im Keller. Brugger-Receptier-Hands. Dygbi, Heimlichkeiten der Natur. Leipz. 1723.

Bewahrt man einem Kinde die Rabelschnur bis in sein siebentes Jahr und giebt sie ihm dann zum Zerschneiben, so bekommt es eine große Fertigkeit in Handarbeiten und wird sonst gescheid.

Correspondenzsätze. Wir bringen allesamen ein rot wammesch vff erden, Pellem secundinam, das muoß darnach der man onder die stegen vergraben. Geiler v. Keisersb. Predigt vom Wannenkremer, in Joh. Pauli Brofamlin. Straßb. 1517. Bl. 109. — Sowürt ber mensch auch nadent geboren, doch so bringt er ein seidin dammastin wainmest mit im, aber dasselbig vergrebt man in den stall. Geiler, Evangelibuch, Bl. 90 h.

Merct ihrs, ihr Eperbrütling, warnmb ihr im Helm geboren werbt vnd warumb ihr weint, wann man euch dieselb sturmhaub abzeucht! Fischart, Gargantua cap. 28. Ebenda cap. 39 heißt's von Soldaten, welche selbstüchtig ihr Leben zu retten suchen: etlich zogen ihre Kindersbälglin herfür: meinten also dem Teussel zu entsliehen.

Der Ire sagt vom Glücklichen, "der ist mit einem Caul, mit einem Besterhäubchen auf die Welt gekommen." In England wird von Seite der Hebammen ein eigner Handel mit dem Glückhäubchen getrieben, sogar in öffentlichen Anzeigen der Times werden solche zu kaufen gesucht. Erin 6, Abth. 2, p. 448. —

Mit einem rothen Faben muß das Glückhäubchen des Neugeborsnen umwunden und aufbewahrt werden. Ansbacher Glaube. Journ. v. u. f. Deutschl. 1788 p. 577. —

Die Rachgeburt heißt auch Rachfreude, benn ein Neugeborenes ist die Freude der Mutter. Grimm, GDSpr. 1, 24. Ihr seid erfreut worden, sagt der aargauer Gratulierende den Eltern, denen ein neues Kind bescheert worden ist. Frödelin war und ist ein gangbarer Borname schweizerischer Judenmädchen. Ulrich, Gesch. der Schweiz. Justen. Basel 1768. pag. 25.

518) Ift das erstgeborene Kind ein Knäblein, so bringts Gluck ins Haus; iste ein Mädchen, so beutets auf späten Zank.

In Schaffhausen schickt man die Nachricht von der Geburt durch "das Freudmaibli" von Haus zu Haus, das einen gewaltigen Blumensstrauß auf der Brust trägt, und ist das Reugeborene ein Knabe, noch einen zweiten umfangreicheren in der Hand. Dies heißt in Zürich der Freudenmaien. Meyer-Knonau, Der Kant. Zürich 2, 184. Die Rechtssossung von Ossingen verfügt darüber: ob im (dem Chemann) von sinem sweib wurd' ein find (Mädchen), so sol man im geben üßer dem sgenannten holz ein suoder holz. wirt im aber ein knab, so sol im werden zwei suoder holz. Bluntschli, Zürich. Rechts = Geschichte 1, 260. Der Grieche umwand die Thürpsossen mit Delzweigen oder mit Bollenbinden, um damit den Rachbarn das Geschlecht des ihm neuges bornen Kindes zu erkennen zu geben. Hermann, Griech. Alterth. 3, 156.

- 619) Ein Reugeborenes, das man beim ersten Faschen (Einwickeln) auf einer Hausbibel faschet, wird gelehrt ober fromm.
  - I. Merz, Poet. Appenzeller, St. Gallen 1836, p. 150:

    Ond wotst aß & Chindli glehrig wer

    ond werd em & Lerne gar nud schwer,

    se gits beför zwä Mittel a:

    e Buoch muoß 's ondrem Chöpfli ha,

    oder es cha's au däweg gee:

    im Chäppli muoß e Briesti see.
- 620) Es wird etwas Geistliches braus, wenn's gerade unter bem Zusammenläuten zur Welt kommt.
- 621) Je nachdem ihm beim ersten Fäschen die rechte ober linke Hand mit ins Tuch hinab gebunden wird, wird das Kindlein linkisch.
- 622) Bilben die Wolfen am Himmel gerade in des Kindes Geburtsstunde Schäschen, so wird dasselbe recht glücklich.
- 623) Ist's nach Mitternacht geboren, so wirds ein Frühaussteher.

#### c) Kindsfäftlein.

1624) Will man beim Neugebornen bas Kindstränkli nicht mehr ans wenden, so muß man ihm boch Sprup, auch Giergelb, Ribel, ober Traubenmuß sogleich zwischen die Lippen streichen.

Correspondenzsätze. Bei uns nimmt man zum ersten Bad Milch und Wasser, hernach säubert man das Kind allenthalben mit Butter. In Desterreich, auch in unserer Schweiß, giebt man den Pfersichblüthsafft, oder ein wenig Holdermuß zur Reinigung des pechschwarzen Unstahts; doch dienet nichts bessers als die erste Milch oder Biemst. I. Muralt, Kindsbüchlein, Basel 1697. p. 243—45.

Die Hebamme muß dem Neugebornen die Zunge lösen; dabei fährt sie ihm mit dem Finger unter der Zunge durch, um das Häutchen wegzubringen, mit dem die Zunge angewachsen sein soll. Hierauf giebt sie ihm das Kindssäftli, um damit das Kindspech abzuführen.

Aus dem Leben des heil. Liudger, des Apostels und Bekehrers der Friesen, erfährt man, was die Germanensitte bedeuten wollte, Reuge-

borenen Honig in den Dund zu streichen. Als Lindgers Mutter Liafburg geboren wurde, war eine noch heidnische Schwiegermutter im hause, die der schon bekehrten Wöchnerin vorwarf, wie sie nur Töchter, aber teine mannlichen Erben geboren habe. Sie nahm bas Reugeborne sogleich weg, bas fie heibnischer Sitte gemäß töbten burfte, so lang es noch keine Rahrung genoffen hatte, und ließ es von einer Dienerin in eine Baffermanne werfen. Aber ein mitleidiges Weib trat bazu, flößte ihm schnell noch Honig ein und brach damit die Macht der heidnischen Dann erzog man bas Rleine außerhalb bes Hauses, bis die Sitte. bose Schwieger gestorben war. Roch unter Karl b. Gr. gieng bieses Recht, Reugeborene sogleich zu tobten, in bas friesische Geset über tit. 5, § 1: infans ab utero sublatus et enecatus a matre, gehört zu jenen hominibus, qui sine compositione occidi possunt. Rettberg, Kirch= gesch. 2, 523. Die ganze Driginalstelle findet sich in Grimme Rechte-Alterth. 458. Milch und Honig galt für eine heilige Speise und wurde in der ältesten driftl. Kirche unmittelbar nach der Taufe angewendet. Beus aber, ber seinen Sohn, den ihm Leto gebar, zuerst in ber Gotter= versammlung empfängt, reicht ihm aus goldner Schale Rectar; er erkannte ihn dadurch als sein Kind an. Im Serb. Liede streicht man bem neugebackenen Bruber Honig und Zucker in ben Mund: 38 bas und pric nun! Myth. 295. 535.

Unter die zweite Reihe alter Taufmißbräuche rechnet Berthold (Predigten, ed. Kling), daß man das Kind taufe in Wein, Bier ober Rich.

- Des Kindes erstes Bad muß abgekocht werden aus grüner Rinde bes Weidenstock; es schützt bann vor dem Freisam (Epilepsie) und vor dem Etiken (appetitus caninus) Brugger-Recept. Hol.
- 627) Sobald die Hebamme das Kind auff der Schoß hat, betrachtet sies allenthalben, ob es recht gestaltet sepe, dann giebt sie seis nem Häuptlein die runde Gestalt und verwahret ihms mit einem Scharlachblet und Käpplein. J. Muralt, Hebamms büchlein. Basel 1697, pag. 39.

Wie nun das Kind gewäschen, gesübert vnd yngewunden wirt, ee man im wäder ze ässen noch ze trinken gäbe, sol man es zuo der muoter legen an ires bett zuo irer lingken syten gegen dem herzen; dann, als ellich meinend, sy alle kranckheit von dem kind ansich nimpt vnd zücht,

vßgefürt wirt vnd bann das kind sin läbtag vergoumt vnd behüet vor der kindenwee. Man sol im ouch an fin hälßlin vnd ärmlin henden Benignenkörner vnd rot Corallen. Das macht es srölich vnd trüephasst (dick). Jac. Ruest, Trostbüchle von empfengknußen. Zürich, Froschauer 1554. Bl. 41.

#### d) Geburtsbaum.

Das Neugeborene gebeiht ober serbt, wie jenes Baumchen selbst, bas man in seiner Geburtostunde zu sepen pflegt. Für Knasben sen sept man Apfelbäume, für Mädchen Birnbäume und Rußsbäume.

Die Bhagavad-Gita handelt in ihrem 19. Gesang ausführlich von bem hl. Weltbaum, welcher der göttliche Baum bes Lebens und der allverbreiteten Zeugungstraft ift. 28. v. Humboldt Gesamm. Berf. 1, 90. Versett boch auch unser alljährlicher Weihnachtsbrauch ben lichterloh brennenden Weihnachtsbaum und des Heilands Geburt noch in Ein Fest zusammen. Der Herr ift König vom Holze herab, beginnen Das vide Pfalmen 93. 97. 98. Gregor von Tours Frank. Gesch. 5, c. 43 rebet vom Glauben, welchen Abraham an der Eiche, Moses am Dornbusch Eine Reihe Predigten Geilers v. Reisersberg sind betitelt de arbore humana. Das erste Menschenpaar, Meschia unt Meschiane, geht in der persischen Sage aus dem Reibabaume hervor. Der ficus ruminalis war für ben römischen Staat ber Säugebaum bes Ahnherrn, unter ihm waren Romulus und Remus von ber Wölfin aufgenährt Auch bas Germanengeschlecht sieht im Baum ben Ursprung, im Walde also ben Sit von Volf und Familie; seine Götter lieben mehr in Baumen und Wäldern zu wohnen als in Tempeln: vgl. die vielerlei driftl. Kirchen, welche barnach benannt find, ber Gnabenwald mit seinen breierlei Kirchen, und Maria Walbrast im tiroler Wippthale. Wolf Ztschr. 1, 324. Auf den hl. Hain der Semnonen führt Tacitus Germ. c. 39 den Ursprung des Bolfes und seiner Religion zurud. Die ersten Menschen ber skandinav. Mythe sind aus Eschenholz, ber erfte Mann ift Affr. Havamal rebet gleichfalls von tremonnum, "hominibus ligneis." Nach Hestob stammt ebenso bas britte Menschenge-

schlecht (Theogonie 187) aus Eschen. Die Schwaben hat ein Bogel vom Baum fallen laffen (Schmeller Wb. 3, 524), die Sachsenmäb= den sind auf den Bäumen gewachsen, wie ihr erster König Askanes auf Die bekannte Rebensart über ein vollbusiges Weib, sie habe Holz vorm Hause (Tobler, Appenzell. Sprachsch. 272), weist nicht willfürlich, sondern in altsinnlicher Sprachweise auf ihre Geburtsfraft. Las beinen Sohn getrost studieren, schreibt Luther, Sermon die Rinder zur Schul zu halten, so giebst du unserm Herrn Gott ein feins Hölzlein, ba er bir einen Herrn ausschnißen fann. Manner wie Baume, gilt von einem fraftigen Bolfsschlage. Ich sehe Männer gehen, als sähe ich Bäume, sagt ber Blindgewesene bei Marc. 8, 24. Im Traume bebeutet hoher Baum großes Glud. Das Wappen ber Hohenzollern und ber Glarner = Tschubi wird von Wilben Mannern gehalten, die ent= wurzelte Baumstämme tragen. Der heimgekehrte Obnffeus sucht sein altes Chebette auf dem Delbaum wieder 23, 261. Griechische und latein. Sprache haben die Baume, oft ihrer masculinen Endung zum Trop, als Weiber und Mütter aufgefaßt, ihre Frucht als Kinder gedacht. Pott, Indogerman. Sprach. 1, 49. Die griechischen Bäume sind beshalb Rymphen; die Bäume der Hindu werden deshalb vermählt, der Wangobaum wird gewöhnlich mit der Tamarinde verheirathet; die Bermählungskosten find für den Gläubigen nicht gering, oft erscheinen bas bei bis zu 150 Braminen. Dies geschah noch 1834. A. Grube. So oft man ein Baumchen auf bem Stamme briebt, daß ber Baft losspringt, muß ein Waldweibchen sterben. Mythol. 452.

Der Instinct der Sprache nennt den Prozeß der Individuenvermehstung nicht Fortthierung, sondern Fortpstanzung. Schleiben. Stamms baum, Abstammung, Bolksstamm, Stammbuch, Fortpstanzung, Zweig oder Rebenzweig sind Begriffe der Sprache und des Rechtes, die alle auf den Baum zurückweisen. Menschen und Bäumen wird von den Göttern das Leben eingehaucht, jenen das Blut, den Pflanzen das Wasser gesgeben, und von denselben beides auf die Kinder wieder übertragen. Auf diesem einen Saße beruht allein die gernanische Richts-Idee von der Ebendürtigseit. Philipps Rechts-Gesch. p. 100.

In den französe coutumes wird die älteste Eiche Großvater, die alte aber Vater genannt. Grimm RA. 506. Am Po, in der Gegend von Turin, sagt Abbe Coper in seiner Italien. Reise, stehen viele Pappeln, womit die Väter ihre Töchter aussteuern. Bei der Geburt eines

Kindes pflanzt baselbst mancher Bater 1000 Pappeln; ist das Madden 16 Jahre geworden, so ist es mannbar, auch der Pappelbaum ist zugleich zu seiner vollsommnen Größe aufgewachsen, und ergiedt in seinem Werthe von 16 Lice der Tochter die Aussteuer. Sammser für Bünden Chur 1806, 2. Jahrg. Heft 1, 156. Da Virgilius Maro geborn worden, haben seine Eltern eine Pappel gepflanzt, die alle Bäume überzwuchs, woraus sie geschlossen, ihr Sohn werde groß werden. Männzling, Curiositäten und Albertäten. Franks. 1713. Der Aelpser im Algau und im Bregenzerwald hat einen Familienbaum, den man heilig hält und unter welchem man oft das Abendgebet verrichtet. Wanderer im Algau. Kempten 1847. pg. 102. Bon Kinderbäumen, unter des nen man die Reugeborenen hervorholt, ist allenthalben in deutschen Landstrichen die Rede; westsälische verzeichnet Wöste in Wolfs Itschr. 2, 92.; schweizerische verzeichnet Aarg. Sag. 1, 87—90.

Iest steig' ich auf den Feigenbaum Und schüttel Buben runter, Es fallen etlich tausend 'rab, Es ist kein schöner drunter.

Meier, Schwab. Kindr, no. 243.

Der Städter in Aarau mußte noch im vorigen Jahrzehent für jedes ihm geborene Kind einen Obstbaum auf die Almende setzen lassen; nun ists zu einer bloßen Polizeisteuer geworden.

Roch in der letten Generation kam der Brauch vor, daß ein aargauer Vater im Jorne über einen mißrathenden Sohn, der eben in der Fremde und also der väterlichen Jüchtigung unerreichdar war, aufs Feld gieng und den dorten gepflanzten Geburtsbaum wieder umhieb. Rudolf von Hohenems in seinem Barlaam und Iosaphat:

Daz barmlin ist vnser leben, baz vns allen ist gegeben.

Als der Chalife Moteweffil die hl. Cypresse zu Kischmer umhauen und sich herbei bringen ließ, um ihre Größe zu bewundern, stard er selbst, und so gieng der größte Baum des chorasanischen Reiches nur mit des Chalisen Leiche zu Grabe. Hunboldt, Kosmos 2, 132. Fr. Rückert, Morgenländ. Erzählungen "Cypresse zu Reschem." Die Meleagersage knüpfi des Helben Leben an das Richtverbrennen eines Holzscheites. Mythol 386. — Chrysopelea, die Hamadryade, schwebt in Lebensgesahr, da ein Bach die Wurzeln des Baumes, an dem ihr Leben hieng, entblöste.

Arkas ben Bach ableitete und die Wurzeln wieder mit Erbe beckte, heis ratete ihn die Göttin. Auf dem Umhauen gewisser Grenzarven im Urserenthale stand Tobesstrafe. Als Eberhard ber Gutige von Schwaben sechzig Jahre alt das Göppingerbad gebrauchen wollte und ber Arzt meinte, biefes rette ihn nicht mehr aus seinem töblichen Siechthum, bezeichnete ber Herzog einen Walbbaum, unter beffen Schatten er gestern noch geruht habe und ber, so lange er noch stehe, ihm selber sein eignes Leben verburge. Go ist auch bies schon erfüllt, sprach ter Arzt, benn ber Baum ist eben vom Blitschlag gefallen. Der Herzog bereitete sich zum Tobe und verschieb nach sechs Stunden. Rothader, Schwäb. Sag. Reutlingen 1837. Die Stadt Zürich schien ehemals ihren Bestand an bas Leben jener Lindenbaume gefnüpft zu haben, die von jeher auf der bortigen Pfalz an ber Limmat, jest Lindenhof genannt, ftehen. man dieselben 1571 eines Neubaues wegen von ihrem Standorte um einige 30 Schuh weiter entfernt verpflanzen mußte und fie so an Stricken, Retten und Stutbalfen vormarts bewegte, feste man, um die Arbeiter zur außersten Behutsamfeit anzueifern, brei Anaben zugleich in bie Wipfel ber wegwandernden Baume. "adhuc virent vigentque ambae tiliae hoc ipso anno 1679, quo haec scribo", sest Wagner, hist. natur. helvet. p. 269, dieser Erzählung bei. Von einer Cypresse bei Somma am Lago maggiore behauptet man, sie habe schon zu Jul. Casars Zeis ten gestanden, und ihr zu Liebe foll Napoleon bei Erbauung der Simplonstraße es gestattet haben, hier etwas von der geraden Richtung abzuweichen. Escher's Schweiz 1851. p. 430. Im Marinequartier zu Kopenhagen hat jedes noch so kleine Matrosenhaus seinen eignen heilig gehaltenen Hollunderbaum. Wer ein Laub davon bricht, muß dabei die Baummutter, die Hyldemder anrufen.

Göthe heftete an jenen Baum im Pfarrhofe zu Sesenheim, der zu Ehren seiner geliebten Friederike Brion gepflanzt war, unter die dort eingeschnittenen Namen folgenden Vers:

Dem Himmel wachs' entgegen, Du Baum, ber Erde Stolz, Ihr Wetter, Stürm' und Regen, Verschont das heilige Holz; Und soll ein Name verberben, So nehmt die obern in acht Und laßt den Dichter sterben, Der diesen Reim gemacht. Die Geschlechtssage ber Schweizerischen und Schwarzwälder Dolder leitet diesen Familiennamen aus einer Ueberschwemmung her, bei der alles dis auf ein einziges Knäblein ertrank, welches mit seiner Wiege in den Wipfel (Dolder) eines Baumes gespült wurde. "Aus diesem Ramen des Fündlings Dold, ahd. Toldo, Wipfelgeborener, verstehe ich nun, was es im Bolksmund heißt, auf dem Eichbaum oder Rußbaum geboren sein; wie genau die Mythen von Sinstut und Schöpfung sich zusammensügen ist unzweiselhaft." Grimm, Myth. 935.

#### e) Windel und Wiege.

- 629) Das Kind, bessen Mutter schon vor seiner Geburt die ihm bessennten Winteln sehen läßt, stirbt leicht wieder.
- 630) Bor der Taufe durfen des Kindes Windeln nie in der Sonne getrocknet werden, sonst möchte es behert werden.
- 681) Um es vor allem Bösen zu bewahren, wäscht man seine Windeln nur im laufenden Wasser.
- 832) Trocknet man bem Kinde, ehe es sechs Wochen alt ist, die Winbeln auf dem Hag, so verdaut es die Milch nicht mehr.
- 1888) Wer vom leinenen Unterfleibe bes Muttergottesbildes zu Einstiedeln ein Stücklein abschneibet, dem wächst es daheim bis zur Kindswindel aus. (Wird doppelsinnig zugleich gegen das sürtenlose Treiben auf Einsiedler-Wallsahrten angewendet.)

Rom bediente sich gegen die heidnisch oder zu selbstherrlich gesinnsten Karolinger unter den mancherlei Mitteln der Rührung vor allem solcher, welche Familienverhältnisse, für die ja jedes Gemüth am zugängslichsten ist, betrasen. Papst Paul bietet sich dringend bei Pipins neugebornem Sohne zum Pathen und hängt das Tuch, worein Pipins Tochter nach der Tause gewickelt war, vor dem Altare der Petronella auf. Rettberg, Rirchgesch. 2, 594. Aus Elisii Diario europaeo, Frest. 1659. 1, 1133 sührt Scheible, das Kloster 6, 39 an: So war man derzeit am pähstlichen Hose auch geschäftig, dem königl. Prinzen in Spanien die gesegneten Windeln, bestehend in drei Wiegendecken unt einer Windel mit Goldblumen, nebenst vieler köstlichen Leinwand, so sich auf 10,000 Kronen betragen, zu überbringen.

- 834) Bindet man das Tüchlein, womit man das Kind im ersten Bad abgetrocknet hat, nach seche Monaten auf den Gartenbaum, so wird der Knabe ein guter Kletterer und Steiger.
- 9'hut di Gott! muß jedes fremde Weib sprechen, das zu Bessuch ins Zimmer der Wöchnerin tritt und das Neugeborene sehen will. So ist man überzeugt, daß dabei das Kind nicht behert werde.
- 636) Soll das Kindlein recht früh und gut reden lernen, so tränke man es fleißig mit seinem eignen Badewasser, das löset die Zunge. Appenzell. Monatsblatt 1825, 71.

#### Wiege.

637) Ein Bierschild (Drutenfuß, Pentagramm) auf die Wiege mit ... ber Kreide gemacht, läßt das Kind nicht magern.

Pythagoricis Hygieia (figura habens implicitas figuras triquetras quinque) pingitur etiamnum in vasis, libris et instrumentis, tamquam non tantum sanitatis sed et omnis incolumitatis symbolum. Dahero noch heutiges tages die Schreiner solche Drutenfüß an die Wiegen und Kindbetslädlein zu machen pflegen zum zeichen alles glücks und heilß. Chorion, Teutscher Sprach Chrentrans. Straßb. 1644. p. 59.

Die Juden machen einen Kreidenring um Kindbetterin und Wiege und schreiben an Wand und Thüre: Gott lasse das Weib einen Sohn gebären und diesem ein Weib werden, die der Evá, und nicht der Lilith gleiche. Lilith, das Nachtgespenst, bei Esaj. 34, 14 erwürgt nach der Rabinensage 8 Knäblein und 20 Töchterlein. Philo, Magiologia, Basselaugst 1675. p. 795.

- 638) Das Kind bekommt Leibweh, so oft man die Wiege tritt, ohne daß es brinnen liegt.
- 639) Man darf co in keine Wiege legen, die im Neumond geschreinert worden, denn eine solche zieht Wanzen.
- 640) Wendet man ihm, ehe es sechs Wochen alt ist, die Wiege und stellt sie anders, so lernt es schielen.
- 641) Glaubt man es aber behert, so kehrt man Mitternachts breimal stillschweigend sein Bettchen um.

Das von der Taufe wieder heimgebrachte Kind wird (wohl aus ähnlichen Gründen) erst unter die Bank (vgl. humi positio inkantum, im Beginne dieses Abschnittes) und dann in die Wiege gelegt, hier aber mehrmals um und um gedreht. Kuhn, Märk. Sag. pag. 364—367. Rordd. Sag. pag. 430.

- 1642) Will man bas Schrättell und Doggeli vom Kinde abhalten, so mache man sogleich einen Zwiselstrich (Kreuz) an die Wiege.
- Sat es aber das Schrätteli schon, was man an den Brüsten des Kleinen bemerkt, welche alsbann aufgesogen und roth aussehen, so stede man in die Wiege ein Messer, mit der Schneide nach oben gekehrt, dann bleibt das Schrätteli weg.
- 144) Wird das Kind vom Alp gedrückt, so vertreibt ihn die Ruthe, in die man Gabel und Messer gefreuzt steckt und so unters Kissen in die Wiege legt.
- 645) Sobald ein Kind in der Wiegen viel über sich stehet, bekommt es rothe Augen, inversio palpedrarum. J. Muralt, Hippocrat. helvet. Basel 1692. p. 92. Es ist auch nit gut, wan man den Kindlein in der Wiegen zu Kopffen stehet, dann sie werden darvon vberscheinig ober schieg. Puerperium Marianum, d. i. Unser L. Frawen Kindelbeth durch Christ. Marianum. Costant 1599. p. 124.

### Wiegenseil, Deifelseil.

In der Schweiz ward ehmals Wöchnerinnen von Seite ihrer Berwandtschaft ein Band ins Kindsbett geschenkt, Wagleseil, Wiegenseil und Deiselseil (ahd. dinsan, trahere) genannt, welches auch Eingebinde genannt worden ist, weil es dazu diente, durch die Schnürlöcher der beiden Wiegenwände über das Kindsbettchen kreuzweis gezogen zu werden und so das Kleine vor dem Herausfallen zu schüßen.

Die drei Schickschwestern breiten dem neugebornen Helgi das goldene Wiegenseil gullinssmo aus "und unter dem Mondsaal mitten festigten sie es." Helgaquida, 3. Die drei Schwestern spinnen noch ihr Seil: Panzer Bahr. Sag. 1, pag. 278. Vergl. die brei Mareien, no. 273. dieser vorliegenden Schrift.

#### f Kindsbrei.

- ole Bappe, Kindsbrei, die man kleinen Kindern kocht, ist besser als irgend einer, weil Gott drei Tropfen selber hineln falslen läßt.
- den, denn der liebe Gott läßt schon sonst ein Tröpstein Segen brein fallen.

Zu Hagano, der im Zweikampse ein Auge eingebüßt hat, sagt sein Besieger Walthari, sobald du heimkehrst, laß dir gespickten Brei von Milch und Mehl kochen, der dient beides zur Heilung und Kost. Walstharius, V. 1440, ed. J. Grimm.

Wenn man dem Kinde Bappen gegeben hat, muß man sedesmal auch der Hauskaße davon übrig lassen; stellt man aber das Pfännchen ganz geleert vor die Thüre, und es schnäugget eine hungrige Kaße noch dran herum, so bekommt das Kind den Pfnüsel, Schnupsen.

So hücte sich alliu biu werkt vor ben kazen. so get si hin und leket ein kroten, swa si die vindet: so wirt diu kaze von dem eiter indurstig; und swa si danne zuo dem wazer kumpt, daz die liute ezen oder trinken süln, daz erinkt si und unreint die liute also, daz ettelichem menschen das von widervert daz ez ein halbez sar siechet oder ein ganzez oder unze an sinen tot, oder den tot davon gahens nimpt. Ettewanne trinket si so vaste, daz ir ein zaher üz den ougen vellet in daz wazer, oder daz si drin niuset. Oder si niuset an ein schüzzeln da man üz ezen oder trinken sol, daz ein mensche grozen schaden und siechtuom da von gewinnet. Heizent sie üz der küchen triden. Berthold's Predigten. Wackernagel LB. 1, 676.

anbrennt. (Bolkshumor über das unvermeidliche Kindergeschrei.)

In diesem humoristischen Denken des Baterherzens glossirt Luther die Stelle Genes. 47: nas senes fruimur amnibus bonis, propter pueros — Wir akten Rarren essen mit den Kindern, nicht sie mit uns, ipsi domini, nos procuratores. Berthold's Predigt. ed. Kling, schilbert sogar die übertriebene Zärtlichkeit, mit der dem Kleinen der Brei eingenöthet wird: so macht im die swester ein müselm und stricht im

eht in; so ist sin hevelin klein, sin megelin, und ez ist vil schiere vol worden; so papelt ez im herwieder üz; so strichet eht sie dar. So kumpt benne die mume, die dut im dazselbe denne die amme und sprichet: o we mins kindes, daz endeiz hüte nihts! die strichet ime danne als ie von erste in, so weinet ez, so zabbelt ez.

- 550) Das Kind bekommt nie Zahnweh, rührt man ihm den ersten Brei mit Lindensprossen an, am Charfreitag beim Zwölses schlagen geschnitten.
- 651) Spuckt eine fremde Frau dem Kinde in den Brei, so ist es beshert.
- Benn ein Kind mit offnem Munde schläft, muß man ihn schlies gen, sonst möchte die Seele in Gestalt einer weißen Raus durch den Mund entwischen.

#### g) Namengebung.

- Sat der Bauer ein Söhnlein Hans, und zugleich im Stall ein Füllen, so nennt er letzteres nach dem Büblein und es gehört nun diesem zur Aufsicht und Pflege. Darum heißen Bauern-Rosse und Schafe häufig auch Fritze, Niggel, Mani, Benzi.
- 554) Hat der Bauer eine Zuchtstute im Stall ober eine junge Kuh und zugleich ein neugetauftes Töchterlein, so bekommen von des Kindes Namen diese Thiere erst den ihrigen.

Die Stute heißt bann Mädi (Magdalena), Stini, Stüdi (Christine), Singgi (Rosine), und die Kuh z. B. Meili, Meie, Miggi, Mitschi (Maria Magdala), Toni, Lise, Rosi, Idi, Jusi (Susanna). Die lebshafte Erinnerung an solchen Brauch, des Kindes Namen auf das Haussthier zu übertragen, redet aus den Kindersprüchen no. 200 und 263:

Wie soll unser Kindlein heißen, Böcklein ober Geißen?

In so ferne einzelne Thiere gottgeheiligte waren, wurde des Thieres Namen als heilbringender auf den Menschen übertragen, und so aus gleichem Grunde umgekehrt des Menschen Namen auf das Thier zum heilsamen Schutz des Letzteren. "Des Namens sol he geneiten, Wulf sol he heiten," sprach der Ahnherr beren von Wulf, als sein unreif geborenes Söhnlein in dem Leib frischgeschlachteter Thiere reif wurde und lebendsträftig. Woeste in Wolf's Itschr. 2, pag. 86. — Wolt ich darumb nit wöllen Herman heißen, weil' man dem bock Hermannsstoß nicht, sagt oder weil man die gauch Hermansgut Schaff nennt? wolt ich darumb nicht Hanßsin allen gassen sein, weil man im Niberland den Grassmuckenkönig Jan schilt? Fischart Gargant. cap. 10.

. Der spielende Wit ber Eltern giebt bem Kindenamen ben Charatter ber Verkleinerung mittelft einer tanbelnb angehängten Derivation: Heinzelmann, Heinimann, Hanselmann, Petermann, anstatt Heinrich, Johannes u. f. w.; nicht aber bulbet man es, ben gewählten Namen als Ralenbernamen und so in seiner mehr besagenden, gleichsam vergrös ßernden Form auf das Kind anzuwenden. Ein Bernerbauer melbete sein neugebornes Sohnlein beim Pfarrer zur Taufe an und ließ bafür ben Taufnamen Hans im Kirchenbuch vormerken. Um nachsten Sonn= tag wird die Handlung vollzogen und der Pfarrer giebt dabei dem Rinde den Ramen Johannes. Da beginnt darauf der ärgerliche Bauer: "I ha=n=e Hans welle für i Stal, und d'Ihr machit mer do a Johannes drûs, ba chan-i gar nut brûche!" Dies erinnert an Chlobovigs Rebe, ba ihm sein Söhnlein Ingomer stirbt, nachdem es getauft worben: Si in nomine deorum me orum puer fuisset dicatus, vixisset utique; nunc autem quia in nomine dei vestri baptizatus est, vivere omnino non potuit. Gregor. Tur. 2, 9. Bei einer gleichen Gelegenheit hatte der Bater, ein Zürcher=Bauer, den in seiner Landschaft üblichsten Ramen Heiri für sein Söhnlein voraus angegeben und demgemäß er= hielt baffelbe in ber Taufe ben Namen Heinrich. Dagegen protestirte ber Bauer standhaft, und da ihm ber Pfarrer zu erklären suchte, daß den Heiri auf gut deutsch blos Heinrich heiße, erwiederte er mit Republi= faner-Ereiferung: "Mer sind iez i ber Schwiz und rede schwizerbutsch! wenn i benn widder loh lo taufe, mueß der Chätzer heiße wie-n-i will." Hiebei ist nicht zu übersehen, daß heirech, heiri und heini zugleich der bas haus behütende und kinderbringende Storch ift, no. 172, daß hans ein Roßname ist und beides also burchaus nichts zu schaffen hat mit der Aenbert man am Namen, Bedeutung eines Johannes und Henricus. so mindert man nothwendig auch jenen mit seiner Ertheilung verbunden geglaubten Segen. Die Ramensfestigung bachten unsere Vorfahren als von ben Göttern ausgegangen. Als bie Langobarden vom Gotte Gwodan ihren Ramen bekommen haben, sagt seine Gemahlin Frea zu

thm: Sicut declisti nomen, da illis et victoriam! Haupt, Itchr. 5, 2. Bergl. Seite 205, Einleitung zum Rathsel. Wie der Gott hierauf diesem Bolke den Sieg über die Feinde verleiht, so beschenken wir das neu benannte Kind zugleich, um einen Theil des Segens voraus zu erstüllen, der in dem gegebenen Ramen liegt. Auch Jakob erhält, im Traume ringend mit dem Engel, von diesem seinen neuen Ramen Israel und zusgleich damit den Sieg gegen Glau, von dem er vorher gefürchtet hat, erschlagen zu werden. Mos. 1, 32. Roch heute läßt der westsälische Bauer seinem jungen Hunde vom ersten frem den Bettler, der an sein Haus kommt, den Ramen geden; dies erinnert an den Glauben, wornach die Götter noch unter den Menschen umherwandelnd gedacht wurden, und der fremde Bittling kann ein verdorgener Gott sein, der dem Hausthiere mit dem Ramen auch einen Segen ertheilt. Woeste in Wolf's Itsar. 2, 98. — Selbst unsere Haustape führt bei uns häusig den Menschennamen Wichll (sprich Michu).

Man barf einem Kinde nicht den Ramen des schon verstorbenen Geschwisters geben, jenes müßte sonst gar bald nachfolgen. — Diesen Glauben hat die sogen. Zweifinder-Che schon längst zu einem theoretischen Satz erhoben und ihn in ein sehr unsittslich gebachtes Schutzmittel umgebildet.

Der von Tacitus Germ. 19 ber Germanensamilie nachgerühmte Ratursinn: numerum liberorum sinire flagitium habetur, gilt nicht mehr, sondern das Gegentheil. Bei Joh. Merz, Poet. Appenzeller. St. Gall. 1836, p. 150 heißt es in diesem Sinne:

Ond aß d' Hushab nüd z' räß nemm zuo, do ist denn e chli böser thue. 6' muoß halt a Chind scho gstorbe see, und dem de gliche Name gee, wo grad dröß wieder nöhe chonnt: werst mit'm Awachs g'wöß verschont.

Bergl. ebendasselbe: Appenzell. Monatsblatt 1825, 72.

Die Kindstrossel (Pathengeschenk) eines verstorbenen tödtet auch bassenige Kind, dem man sie anzieht.

#### h) Kindstaufe.

- 857) Wenn die Gotte das Kind aufnimmt, um es zur Taufe fort zu tragen, muß sie es kussen, bann bekommt es jene Grübchen beim Lachen, welche die Alten so gerne gesehen.
- 658) Trägt man bas Tauffind nicht auf dem geraden Wege zur Kirche, so verirrt es einst auf allen Reisen.
- Die Gotte darf auf dem Tauswege nicht fragen, wie soll unser Kind heißen, sonst wird es vorlaut, wundersitzig.
- 660) Ein Kind, von einer Schwangeren zur Taufe getragen, wird nicht alt.
- 661) Wenn man auf dem Taufwege mit dem Kinde leujet (ausruht), so bekommt es einen schweren Tritt.
- 982) Man muß es tief überbeckt zur Kirche tragen; Sonne und Luft fressen es sonst.
- Sein Tauffleidchen "ber Göttichittel", nebst dem aus künstlichen Blumen gemachten Tauf-Tschäppeli, wird ihm acht Tage nach der Taufe noch einmal angezogen, wenn die Gotten zum Tanze fahren.

Jieht man bem Kinde sein Westerhembde brei Sonntage nach einsander an, werden ihm alle Kleider wohl stehen. Männling, Pastor zu Stargart, Albertäten. Franks. 1713. Die Winterthur. Kindbetter-Ordnung v. J. 1626 bestimmt den Betrag eines Taus-Eingebindes für den Gottenkittel auf 2 Fl., für die Beite-Hembolenen auf 1 Fl., sie sollen ohne Häubli und Schappertli gegeben werden." Winterthur. Neuz. Bl. 1850, 238. "Was bedeutet das Weiße Kleid, Häublein oder Tüchlein, warum wird dem Getausten eine brennende Kerze in die Hand gegeben oder seinem Pathen?" fragt Gossine, Sonntäg. Episteln. Augsb. 1826. 2, 171. Die Antwort lautet auf sinnbildliche Reinigkeit und Unschuld.

564) Je höher man bas Kind über den Taufstein hebt, um so größer wirds.

Aber dieß geht euch Gevattern an: secht, daß ihrs Kindlein hoch genng auffhebt, daß es auch hoch wachß; ziehet Händschuch an, daß es kein Copronymischer Taussch— werd. Hebts, ihr lieben Paten, wie die frommen Chepben, die Epdgnossen, ihren lieben Pfattermann König

Heinrich, welcher wol hat ein groffer Haine muffen werben, weil ein gant Land an ihm gehebt hat, ja ein land von groffen hohen bergen vnd langen schmalen leuten. Fischart, Gargantua cap. 10.

- 665) Gotte und Götti geben ihrem Tauffinde zur Fäschen (ine Wickelsband), ober auch zur Hälsen genannt, zum Angebinde, einen großen Brabanterthaler und einen kleinen Angster, bann wirds später für Groß und Klein sorgen.
- 666) Sieht die Tauspathin sich auf dem Wege um, so lernt das Kind schielen; geht sie schnell, so wird's flink. Gleiches in Zürich. Weger-Knonau, Der Kant. Zürich 2, 184.
- 667) Schreit ber Täufling viel während der Taufhandlung, so giebt es nichts rechtes aus ihm.
- Das Kind, bas über ber Taufe eingeschlasen ist, muß von der Hebamme schweigend aus der Kirche heimgebracht und vor die Füße der Mutter gelegt werden, um da ganz auszuschlasen; dann lernt es hübsch singen. Ins Kinderhäubchen legt man ein beschriebenes Blatt Papier, um es dadurch gelehrig zu machen. Appenzell. Monatsblatt 1825, 71.
- Das Wergeld eines Appenzeller Knechtes bestand in zwei Zwilchschanbschuhen und einer Mistgabel. Zellweger, Appenz. Gesch. 1, 237.
   DettingischsSpielbergische Verordnung v. J. 1785 verbietet bei ben Kindstaufen Handschuhgeld, Dothenlössel, Dothenbrezen und Eierringe zu verabreichen. Bibra, Journ. v. u. f. Deutschl. 1785. pag. 534. Das Marimum bes Werthes von Pathengeschenken war in St. Gallen schon vor der Reformation durch Gesetze beschränkt, im J. 1699 wurden sie gänzlich verboten. Hanhart Schweiz. Gesch. 4, 356. —
- 970) Pathe und Pathin werben vom Vater bes Täuslings in eigner Person zum Gevatterstehen ersucht und nachher bazu in die Kirche abgeholt.

Aber es ist eyn seiner Brauch, wenn man Gevattern bittet, bas man spricht: Gott hat mir eynen Heyben beschert, bitte, wöllet ihm zur Christenheit helssen. Cyriac. Spangenberg, Ehespiegel, Straßb. 1578. pag. 395.

ober ber Wöchnerin ins Bett und einen Gierring bazu.

- "Die hebeamme leget die bluomen in die wiegen oder in das bette, da daz fint liget." Pfälz. Hol. Mone Anz. 1838. pag. 429. Batter vnd muotter, die ein kind hond, das jnen lied ist, sprechend: wir wollen vnßerem kind das gold in den buoßen legen. Geiler v. Keisersb., Seelenparadies, Bl. 128.
- Die übrigen Begleiter bes Taufzuges werben auch mit zum Taufmahl gelaben, das die Schlotterten heißt; daher heißen sie selbst, je Mann oder Weib, Schlotter-Göttänä, oder -Sottä. Snotra, altn. nom. pr., bezeichnet jede kluge verständige Hausfrau und bedeutet eigentl. emunctae naris, callidus, prudens. Auch gilt gleicher Weise Trämpelgötti, Trämpelgotte (Stellvertreter der zwei Pathen) und Gäler Götti (in Unsterwalden). Stalder 1, 296. 415. Nach diesem Mahle des schenkt die Pathin den Pathen noch mit einem Taschens oder Halstuche. (Der Steispsenning, im Kant. Zürich.)
- 673) Rommen mehrere Täuflinge zugleich in die Kirche, so werben darunter die Knäbchen zuerst getauft; in Zürich meint man, diese möchten sonst mit der Zeit keine Bärte kriegen. Meyers Knonau, der Kant. Zürich 2, 184.
- or4) Das Mahl bei der Kindstaufe nennt man auch die Kindsvertrinkete; Schlirpete heißt der Besuch und Schmaus der Freundinnen bei der Sechswöchnerin. Stalder 2, 102. 329.
- of Die Suppe einer Kindsbetterin muß, wenn sie ihre Wirkung thun soll, von einem ganz schwarzen Huhn sein; ein einziges Fläumlein anderer Farbe verderbt das ganze Gericht. Appensellisches Monatsblatt 1825, 71.

### i) Sind-stillen und entwöhnen.

676) Schlägt man einer armen Frau die Milch ab, die sie für ihr kleisnes Kind heischt, so giebt die Milchkuh im Stalle Blut und der Knecht Milch.

Die Floamanna Saga erzählt, wie Thorgil sich in die Brustwarsem schneiden ließ, um sein neugebornes Kind zu nähren, dessen Mutter ermordet war. Zuerst kam Blut, dann Molken, zulest Milch. Bon einem Manne, der sein Kind selbst säugte, vgl. Humboldt relation hi-

storique 3, c. 4. Grimm KM. 3, 163. Wie der Landgraf unter Bersfolgung der nachreitenden Feinde die Rosse anhalten läßt, damit sein schreiendes Töchterlein auf der Stelle an der Amme zu trinsen bekomme: Grimm DS. und Bechstein DSagb. no. 469.

677) Eine Wöchnerin darf und soll ihren letten Rock verkaufen, um für ihr Kind Wein trinken zu können.

Margaretha Schuler, Wilh. Kollers Chefrau zu Winterthur, gebar 1605 zwei Söhne und eine Tochter. Und haben MCherren solcher gladlichen Geburt willen ihr einen Eimer Wein in d'Rindbetti geschenft. Troll, Gesch. v. Winterth. 7, 2. Bis heute erhält jebe Binterthurer Böchnerin, die mit Zwillingen niederkommt, zwei Eimer Rindbetterwein. Winterth. Reujbl. 1839, 62. Das bortige Stadtspital hat i. J. 1854 ben bortigen Wöchnerinnen 100 Pfb. Spenbbrob pertheilt. Münblich. Das Laufenburger = Stadtrecht (Archiv-Hos. Fol. 7, no. 25, Bl. 98) befreit jedes Haus, worin eine Kindbetterin liegt, vor Gericht und Klage, ver Stadtwache, Tagwan und Steuer sechs Wochen lang. Und wann sich der Tag erlaufft, besagt das dortige Zins- und Pogtrecht vom Jahre 1460, erneuert 1503, daß man bas Gebing halten will, so soll ber Meier (ber Aebtissin von Sedingen) mit seinen hunden und Federspiel in des Kellers (zu Laufenburg) Haus kommen, und so er in den Hof einreitet, soll sein Schilde also schön sein, daß er ihn soll ombkehren, barumb, ob der Rellner fleine findt hatt, baß sie barob nit erschröcken. Laufenb. Archiv, Stadtbuch no. 4. pag. 118.

- 578) Das Kind wird nie Zahnweh bekommen, das während dem Charfreitagsläuten unter einem Rußbaum zum letztenmal gestillt worden ist.
- 679) Kinder, die man in den kurzen Tagen entwöhnt, bekommen einen kurzen Athem.
- 180) Man muß dem Kinde auf einem Scheibewege und auf einem Marksteine stend, die Bruft reichen, dann ist es mit einem male entwöhnt,

Es hat sein zeit vnb ordnung, wy lang man kind seigen sol. wann sie kument vnd bringen ein schemel vnd sprechen, muster, gib mirs dütlin: den kinden sol man ein ruoten geden. Geiler v. Keisersb. Evangelb. Bl, 107.

# 2) Bas Wiegen - und Schoosskind.

#### a) Singen an ber Wiege.

581) Das Kind wird nicht heiter, nicht musikalisch, kann nicht ben Schlaf sinden, dem man nicht an der Wiege singt.

Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Schiller, 15. Brief über ästhet. Erziehung. Den Griechen war es so gewöhnlich, wie uns, die Kinder, die schlasen sollten, schaufelnd umherzutragen und sie einzusingen. Solche Liedchen nennt Athenaus XIV. 10. pag. 618 Baukalemata. Hat Alkmene ihre Zwillinge ins Bett gelegt, so streischelt sie ihnen noch ums Haar und singt ihnen das Wiegenliedchen, das der berühmte Theofritos nicht vergessen hat, Id. 24, 6:

Schlafet nun ein und erwachet mir wieder, Friedlich schlaft bis zum kommenden Morgen, Herzensseelchen, Brüderpärchen, meine kleinen Kinderlein!

Lämpsen auch seiner frühesten Kindermärchen über die Jungsrau, welche von der Here im Thurme gefangen gehalten wird, ihre goldenen Haare haunterhängen und von der Sonne strählen läßt: jam etsi in totam sabulam initietur, nonne tale aliquid dabitur te in infantia inter somni difficultates a nutricula audisse, "Lamiae turres et pectines solis." Orimm LW. 3, 264. Rigellus Wirefere i. 3. 1200 schreibt über ein von ihm vorgebrachtes Bauernmärchen (Grimm, Mythol. 381):

Haec mea multotiens genitrix narrare solebat,

Cujus me certe non meminisse pudet.

Benn der gelehrte Notker bei seinen Ueberseperarbeiten auf solche Erinnerungspunkte geräth, wird seine Rede fühlbar lebhast und warm:
Singent uns iuuueriu lied heimenan! singent uns in iuuuera uus!
Valm 136. Hattemer Densm. 1, 423. — hier bechenno ih mih, hier
bin ih heime, hinnan bin ih purtig, hier sol ih kestaton. Boethius, ed.
Graff, p. 90. So redet er von Kindheit und Heimat; das Wort pietas
heißt ihm da heim-minna unde mägminna: Baterlands- und Elternliebe. Man sagte dem Kaiser Friedrich II. nach, er habe einige Kinder
erziehen, aber nie in ihrer Gegenwart sprechen lassen, um zu ersahren,
ob und welche Sprache sie von selbst reden wurden; sie runsten sterben,

fügt der Erzähler hinzu, da man sie nicht mit Liedern einschläferte und eine solche unmenschliche Stille unerträglich ift. Raumer, Hohenstauf. 3, 491. Die Reformatoren zogen den Gefang in Familie und Gemeinde wieder ju Ehren; ein Schulmeister, sagte Luther, muß singen können, sonst schau ich ihn nicht an (Tischreben). Darüber wurden sie von den Gegnern viel verhöhnt, Lautenschläger und evangelische Pfeifer Als Dr. Joh. Faber, ber Generalvifar bes Constanzers Bischofs, dem Zwingli bei ben Religionsbisputationen ebenfalls deffen Beschäftigung mit Musik zum Vorwurf machte, schrieb Zwingli bagegen: Uff ber luthen vnb gygen ouch anderen instrumenten lernet ich ettwan, bas fumpt mir iet wol, die find zu schweigen. Bullinger, Reformationsgesch. 1, 31. Fischart im Philosoph. Chezuchtsbüchlein, Straßb. 1578 behnt die Beweisführung für diesen Punkt der Erziehung noch weiter aus: "Sehen sie nicht, wie den Gensen, so sie im April ober Hirtenmonat junge tragen, so wol bekomme, wann inen die Genshirten ein suß vnd im thal widerhallendes gutes Feldlidlin oder Wendgethön aufpfeiffen? Das nicht allein von solchem pfeiffen die tragende Gensen jr werffen leichter ankommet: sonbern auch die junge Bislin schön gestalter und wolgerhatener fallen. Und im Pobagrammisch Trostbuchlein, 1577 spricht er das hübsche Motto über alles Ammenlied aus:

> wo Honig ist, da samlen sich die fligen, wa kinder sind, da singt man vm die wigen.

Im Gargantua (Trunkene Litanci) fehlen unter zahlreichen Liedsterten auch ein paar Verse eines alten Wiegenliedchens nicht:

Run singt ihm brein, So trinctt er sein, Dann er war allzeit ein boses Kind, Schlieff nimmer vngesungen.

Wie hübsch ist es, diesen alten Text aus dem Liede unseres fruchtbarsten Lyrikers der Neuzeit wieder gewonnen zu haben. Rückert, Gesamm. Ged. Bb. 5, 188 äußert über seine eigne Jugend und den hier besprochenen deutschen Hausbrauch:

Ich war ein boses Kind und schlief nie ungesungen; Doch schlief ich ein geschwind, sobald ein Lied erklungen, Das meine Mutter sang gelind. Und also bin ich noch, ein Schlaslied muß mir klingen; Rur dieses lernt' ich doch, es selber mir zu singen, Seit ich der Mutter wuchs zu hoch.

Und was mir tief und hoch nun mancherlei entklungen, Ist nur ein Nachhall doch von dem was sie gesungen; Die Mutter singt in Schlaf mich noch.

So erfüllt sich an einem unserer Dichter, was ein anderer, Opit, vorsaus versprochen hat:

Was das liebe Kindelein Wird mit halbem Munde machen, Was es fürmeln wird und lachen: Werden lauter Verse seyn.

Es ließe sich noch mancher ähnliche Zug hiefür aus bem Leben merkwürdiger Männer nachweisen, so z. B. was A. Rysf in seinen Greises- und Krankheitstagen über die von Kindheit an gewohnte sänfetigende Krast des Liedes äußert, ein Staatsmann, der in der Genfers Escalade und in andern schweizerischen Kriegen Muth und Geist bewiesien; man lese dies aber in seiner Autobiographie selbst: Basler-Taschens buch 1851, p. 32.

Sprichwörtlich ift, der Kinder Weinen lehrt die Frau singen, viel Kinder, viel Vaterunser. Rei Muetter isch so arm, 8' git au es bisli warm. Kindlein tragen ist nicht Hühnerbeinlein nagen. Gram zu minstern, findeln Männer oft mit Kindern. Göthe.

#### b) Wiegenlieder.

682) Schlof no, mts Ditti, no bisch du im Ei, wachset dir d' Flügel, so flattresch du frei.

Es fahrt e Wind durh d' Linde und d' Muetter singt de Chinde vo zweü liebi Schose, bis daß si alli schlose. es Lämmli und es Böckli bringet dem Büebi es Röckli, es Böckli und es Lämmeli bringet bem Maibschi Milchmämmeli.
zwei schwarze und zwei wiße,
sie went das Büebli bise.
zwei wiße und zwei schwarze,
sie chömmet's cho ge chraze.
wehr, wehr, Hirteli, wehr,
aß sie s' Büebli nit verzere!
s' Böckeli und Lämmeli
bißet s' Büebi is Hömmeli.
s' Lämmli und es Midderli
stoßet s' Büebi is Füdeli.
bißet's doch au nit so härt,
s' lit jo nummen im Fedrebett,
bißet's doch au nit so stark,
s' lit jo nummen am Sprüersack.

Solissoli will i ber singe, Depsel und Birli will ber bringe, Depseli, Birli, Respeli taig, aß mis Maideli z' esse heig. Depseli, Birli Chraspeleteig, schlof mis Maidli, wie me be leit.

Respeli, griech. mespilon, abd. nespila, Rispel. Taig ist überreises, gahrendes Obst. Chraspeleteig, murbgebackenes Brod; Chrospeln, riemenförmige, singerdick Fladen in Butter gebacken. Landolt, Schweiz. Rochb. pag. 320. Soli ist diminuirtes So.

Buttiheie, Wiegli, stoß, übers Johr ist 6' Büebli groß, übers Johr cha 6' Büebli laufe, af bem Märt go Hüpli chaufe.

Holhippen, gerolite Oblatkuchen, vorzugsweise ein Zürcher Gesbäce. "Die Wannenkremer haben vil Rarremverds seil, etwann Rörlin, Hüppen, Oflaten, Lebkuvchen. Hüppenrölin, das ist ein arme war, ein wenig mel und ein wenig honnig. Es schreiet etwann einer hüp, hüp! vff der gassen, so spricht dann ein anderer: das fallent übel auf die ripp, ripp! Geiler v. Keisersb. Brösamlin. Straßb. 1517. Bl. 104.

686) Es regelet, es schweielet, es goht e chuele Wind,

es feuren alle Stübeli und alle arme Chinb.

So iz regenot, so naszent te bouma, so iz uuath, so uuagent te bouma. Aus dem 9. Jahrh. Hattemer, Denkm. 1, 410.

687) S' macht euser Muetter Chumber, aß eusere so viel sind.
mer went au flißig bete
und chlini Mumpseli esse,
benn gent mer brave Chind.

3 will di, denk i, zum Fegfü'r hole, wil di d' Lüt doch niene dole. helf der Gott in Himmel ue!

(Bunberhorn 3, 419. bolen, bulben, ertragen, leiben konnen. Rib. 976.)

Runi = nuni = soli :

baß bich ber Liebgott hole!

üf em goldige Schlitte

wem = mer z' Himmel rite.

sist es Nueterli vorne zue,

sist es Vaterli hinten üe;

briegt es liebe Mütterli,

sahre mer im Schlitteli,

sahre met in Reihe,

butti = butti = heie.

Runnen (Appenzell) ohne Worte singen. Bibra, Journal v. u. s. Deutschl. 1788. 1, 334. nunen (Bern. Oberland) durch die Zähne sumsen. Alpenros. 1827. 376. Heie puppeia, die nunna, ho ich e Mischele sunna (fränkisch). Firmenich 2, 403. ninne, ninnen, schlesisch die Biege; Bibra. l. c. — soli, spielendes Diminutiv, soso, lala; bei G. A. Bürger, im Grafen Walter: Su su, lu lu.

Schlesische Formel ist: fause, ninne, sause! mnl. susa ninna sasa. "Zest gehts, belachts nur mit, auf Susasinnen aus." Chr. Günther's Gedichte. Runne ist hier Bettchen. Weinhold in Ruhn = Aufrechts Zischr. s. Sprachforsch. 1, 248.

690) Same = same = pumperlipum,
eust Chuchifran goht um,
ste wieget's Chind und wicklet's Chind,

sie haut ehm ei's a Bohligrind.
slügt es Bögeli übers Dach,
jeten isch mis Liedli gmacht.
slügt e Bögeli übers Hüs,
jeten isch mis Liedli üs.
Bögeli grint,
Sterneli schint,
s' Bäumeli chracht, s' Eickerli lacht:
i weüsch der guet Nacht.
s' Liedli ist gsunge,
ber Chrüter ist g'gunne,
und gist mer du zwee,
so sing' der no meh.

Bolligrind, Kopf des Kindes. Poll, Gipfel, figurlich der Kopf: Lyra, plattb. Berfe 1845. pag. 29.

#### c) 3um Gefdweigen.

Mareili, was benkst,
aß b 8' Chöpsti so henkst,
aß b 8' Näsli so streckst,
kes Wörtli meh redst?

- 692) En Chlinen und e Große hant mit enandre Gspaß, do hat de Chline brieget, do werdet em d'Aeugle naß.
- Susanneli mag net lustig si,
  Susanneli mag nüt mache,
  es Wößli Wt und Zucker brt,
  benn mag 8' Susanneli lache.
- De Duiggeli chunt, de Duäggeli chunt, er quäggelet üf de Steine, i kenne ne, i weiß ne wol, es quäggelet sust ekeine.
- 695) S' Briegeli und 6' Lächeli goht alls in eis Bächeli.

Statt Bacheli hort man oft Bedeli, Safelein: fleine Safelein laufen gern über.

696) D bu mis tüsigs Büebeli, so süber, wie nes Tübeli, so nett as wie nes Wiseli,

so nett as wie nes Wiseli, so rund as wie nes Chüngeli, was machst mer au mängs Chümberli, und bist mer doch so lieb!

(Chungeli, Raninchen.)

- 597) Tûsigs Theresli, bist hundertmol mt, jo frîli, jo währli, wem wöttist sust sî.
- 698) Fiberir und Fiberar, und en Fink ist ke Spatz, und e rothhörigs Maidli mag i nit zue mim Schatz.
- anne Mareili, Duppet-Eieli, gang is Gîgers Gartli, gunn ehm sine Rösli ab und bring mer au nes Mai'li.
- i will ne nit, i mag ne nit, er håt verrißne Hosen a.
- 701) Mi Schat ist im Wallis, und ich im Tirol, er handlet mit Chabis und ich mit Salot.
- 702) Annemarei hat b' Rebe Abrönnt, ist mit ber Chochschelle burh b' Stegen abgrennt.
- 703) Als ich einst reiste im Savoyerland, war ich ber allerkleinste im ganzen Murmelthierland.
- Dört oben af em Bergli, do stoht en wiße Schimmel: und die braven Büebli chömet all in Himmel. do chömet die Büebli nit eleigge bri, und die brave Maitli müend au berbi st.
- Dört oben üf em Bergli, do stoht en schwarze Ma, er het mi wölle fresse, het's Tennthor üf tha. dört unten am Bergli, do stoht en Franzos, het es schöns Maibli und tanzet drüf los.
- Dört oben üf em Bergli, wo der Guggich so schreit, dört tanzt e Waldbrueder, bis em d' Chutte verheit. Waldbrueder im Hüttli hets Bêtli üfghenkt und s' Bätte vergesse und de Naidlene nodenkt.

Waldbrueder im Huttli het &' Stübeli g'wüscht, het &' Besli lo falle und &' Jumpferli g'schmüst.

Betli - Rosenfranz, Gebetschnur. Bgl. Wunderhorn 3, 25. Wolff, haus: schap ber Bolfspefie 1848. pag. 137.

- To7) Chum zu mir i Schatte, chum zu mir is Gras, chum, chlag me din Chumber, es wird ber viel bas. es giget en Giger, es tanzet en Jud, spring umme, zmitt's umme, du chline Hundssued.
- Det unde drei Hase, det obe drei Für, de Jäger wott schieße und het ekei Büx. ste Flintli, ste Büchsli ist alles verheit, do ist er vor Chibe durh d' Stegen ab g'heit.
- mî Bater und mi Muetter sind beedi gut' Lüt, be Vater het ke Ruethe und sie thuet mir nüt. wem-mirs mi Vatter no ne mol e so macht, nimm i mis Chappli und säg ehm Guetnacht.
- 710) I siten uf ber Muetter Schoof und site niene lieber, ber Aetti seit mir Meisterlos, i lache numme brüber.
- 711) Mt Bater seit, i sig es Bögeli; und wenn i echterst größer bi, was bin i, bin i dä? i benk, es wird en Bogel üs mir gah.
- J bin e Jöhrli Landamme gst, und möcht's au no nes Jöhrli st. i han beheim au siebe Chend, und s' chlinist hat de härtist Grend. (Appenzell.)
- Bernerbasler=Leckerli reicht me geng bim Beckerli, Zuckerkandel, Mandelkern ist die liebe Mama gern.

Baslerleckerli unterscheiben fich von benen zu Bern burch Burze und Barte.

Der ist beheime? Riemer sogar:
b' Muetter, der Atte, der Peter und Chatte,
b' Elsle und 6' Trine und diese vier Chline,

Hansel und Abraham, Uli und Heine, Sämi und Chasperle und Zusaleine. und der Vetter Michel mit em Vetter Franz händ z'sämmen üf der Heubrüggi tanzt, der Vetter Franz mit em Chapuziner und der Chapuziner mit em Handwurst.

Gloria patri et sideri:
eust Muetter ist e Schwizeri.
si goht ge Sant Urben i d' Väsper,
bet chauft sie e Zeine voll Nesple.
bo springit ihre die Buebe no:
ah Frau, wo hant ehr die Nesple gnoh?
,, det unte i selle hole Eie,
wenn er wend, so chonnet er go reihe!"

St. Urban, aufgehobene Luzernerabtei an der Aargauer Grenze. Nesple, Dispeln. Gie, die Eibe; hier die Eiche. Fideri, Euphemismus anstatt Alii.

- 716) S' chunt go regne —, er will üs bsegne.
  - es chunt e Schnce, er will üs gseh.
  - es chunt e Ma, er will üs ha.
  - es chunt e Frau, sie will üs au.
  - es dunt e Chind, es will üs gschwind.
  - es chunt e Büebli mit em Chrüegli,
  - es chunt e Maideli mit sîm Leiterli.

(Sonne und Regen, die Frau mit der Leiter und das Büblein mit dem Kruge, erscheinen hier in mythologisch neuer Ausstattung. Bergl. Räthsel no. 69 Schmelszender Hagel.)

Ti7) Eis zwei brü, alt ist nit nü,
nü ist nit alt, warm ist nit dyalt,
dyalt ist nit warm, rich ist nit arm,
arm ist nit rich, ungrad nit glich,
glich nit ungrad, Wagen kes Rad,
Rad ist ken Wagen, Ritere ke Sage,
Sagen ke Riter, süch ist nit bitter,
bitter ist nit süch, Händ sind nit Füch,
Füch sind nit Händ, Rasen nit Jähnd,
Jähnd sind nit Rasen, Küche sind nit Hasen,

Hasen sind nit Füchs, Holzschlägel ist ke Buchs, Buchs ist ken Holzschlägel, bist doch en grobe Pflegel.

Riter, das Sieb. Buchs, an Pflug und Bagen die eiserne Ausfütterung ber Nabenmundung.

5' thüent zwee Hase bin enander grase, 6' thüent zwô Frösche bin enander wösche. 6' nimmt mi Wunder über Wunder, wie die Hase chönnet grase, wie die Frösche chönnet wösche, wie die Chraise chönnet maise.

Bergl. Wackernagel, Lesb. 2, IX: bo sach ich zwo freigen eine matte meigen. (14. Jahrh.)

In der Jude-Chinderlehr 719) stoht en Engel vor der Thur. hangt es Engeli a ber Wand, hat en Depfel i ber Hand, möcht en gern effe, hat do keis Meffer, möcht en gern brôte, will ehm b' Sunne nit grothe; 8' chunt e Chue und lît vor zue. chunt e Mûs und bist ehm brûs. chunt en Iggel und bringt ehm's wieder. fallt es Meffer oben abe, haut bem Titti Knöben abe. d' Muetter springt zum Dokters Bus, b' Chat luegt zum Pfeister üs: holla hoh, ist benn au gar niemer bo? Fleisch af dem Teller, chücle Wî im Cheller, Brod uf der Bahre: liri = liri = lare.

Anoben, Gelent, Anochel. Pfeifter, Fenfter.

D heie popeie, im Summer flüge Chraije. 720) Chraije flügen im Summer, ber Stier ist en Brummer, - de Brummer ist e Stier, es sind ihre vier. viere sinds ihre, Baum traget Bire, Bire traget Baum, b' Roß hant Zaum, Zaum hant Roß, de Krieger ist e Poß, en Poß ist de Krieger, Chinde mueß me wiege, wiege mueß me Chinde, Füeß stoßt me-n-a b' Finke, Finke stoßt men a b'. Füeß, &' Hung ist gar sueß, zuckersueß ist's Hung, en Beller ist be Hund, be Hund ift en Beller, fege thuet me Teller, Teller thuet me fege, d' Manne träget Dege, e Dege träget d' Manne, me duedlet i ber Pfanne, i ber Pfanne duechlet me, alti Wiber bucchlet me, büechle thuet me b' Chinder, z' Bern sind's Chapeschinder, Chapeschinder sind viel z' Bern: Buebe effet alle lind's Brod gern = gern.

Aehnliche Kinderpredigt in Kettenreimen bei Müllenhoff, Schlesw.= Holft. Sag. pag. 477. Poß steht zu "pusio nondum nominatur infans, pusilin." Ahd. Glosse, 9. Jahrh. Hattemer, Denkm. 1,277. — Ich armer boß bin gant verirrt. Ambras. Lbb. pag. 15. — Boßle, ein kleines Knäblein. Appenzellisch. Bibra Journal v. u. f. Deutschl. 1788. pag. 333. — Walbos, ber Solbat. Anton, die Gaunersprache, Mag= beburg 1843. pag. 69. Schöchelboß, Wirthshaus. Seb. Brant Narrenschiff, ed. Strobel, pag. 182 ff. Ift bies entstellt aus Walsburs, Schachersburd? Denn Pooz ist in Kölner Mundart Thor und Pforte. Beyben, p. 221. Wackernagel Litt. Handb. 1, 466 weist auf Bosseb, Bouffeb, ben Ramen des Schalfsnarren in ber engl. Comödie, woraus unser Name Poffenspiel geworden ift. — Finken sind Schuhe aus farbis gen TuchsEnden. — Hung, Honig. — buechlen, abverb. buch, unters thanig machen. — Chapenfuffer war ein Spigname, ben die reformirten Berner bei ben katholischen Nachbarn trugen. Den baraus entstan= benen Zwist zwischen Unterwalden und Bern beschreibt ber Chronist S. Bullinger. —

3 bring bir e silbernigs Rienelisgschirr, es gulbigs Beitelislang und WärtelisWtl, e herzgulbengueti Gwunderlisuppe und sueßbachene Fröglinne binn.

Nieneli, nirgendnichts, ningulus nullus, span. ninguno, keiner. beiten steht zu warten. Gwunderli, Neugier. — Pochdeutsch eine verwandte Formel in der Lieder: sibel, pag. 16.

722)

10, 20, 30:
Mädchen, du bist sleißig.
40, 50, 60:
Mädchen, du bist herzig.
70, 80, 90:
Mädchen, du bist einzig.
100, Nillion:
Mädchen, du hast die Kron.

d) Beim Waschen und Kämmen.

J bin e chleine Pumpernickel, i bin e chleine Bär, und wie mi Gott erschaffe hät, so wagglen ich berher.

Wenn i schon es schwarzes Bränteli bin, so chan i nit berfür; b' Schulb ist a ber Chindemagd, aß si mi nit gwäsche hat, b' Schuld ist nit a mir.

(Frankfurter-Formel.)

Vergl. Wunderhorn 3, Abtheil. Kinderlieder. Branteli, bas schwarzscheckige junge Thier, Kalbchen, Amsel, Fuchs.

- mîne hat e subers Chine, aber dine mit so gar, mine hat e subers Chine, aber dine Stroffelhaar.
- voter i chumm und chlöpf bi.
- 727) I wött, i wär im Himmel und du im Paradics, i wötf, i hätt en Schimmel und du de Chopf vol Lüs.
- Wenn i scho, wenn i scho kei Distelvogel bi, bin i boch, bin i boch kei Spak;

wenn i scho, wenn i scho keis Bernermeitschi ha, han i boch, han i boch en Schap.

- Put di Büebli gottvergesse, bu häsch es Bernermeitschi gfresse; d' Züpfe sind der zur Nas' üsgschlosse, put di Büebli, du muest in Ose.
- 3 han en Schatz im Gättibuch, hinterm Ofen im Aeschetuch, 6' Aeschetuch, bas hat es Loch, und min Schatz ist nonig troch.

(Gattibuch, Bauernhöfe in der Gemeinde Schingnach.)
731) S' ist mir eigeli nit dra glege,

wenn d' mi du scho nümme witt, sind no viet so Schnuderchräge, grad wie du au eine bist.

Hoppedewopp, mis Geld ist fort, zu Basel leit mi Ranzen, gang, du würste Zottelbock, wer wird echt mit dir tanze.

(In der Mundart der Mittel: Saar, bei Firmenich: 2, 556.)

733) S' Guggeleies Michel hat Lederhosen a, mit Schnuder überstriche und Charesalbe bra.

(Charefalbe, Wagenschmier. -)

Jo jo, das glaub i,
d' Müller sind staubig,
staubig st d' Ndüller,
brûn ist d' Nistgülle,
Wistgüllen ist brûn.
groß Stiere heig's 3' Thun,
3' Thun heig's groß Stiere.
wenn d' Manne spaziere
und d' Fraueli gehnt au,
so chunt denn e Frau,
jo wärli, d' Frau Geüß,

seit alt's und seit neu's, und isch d' Chan üßem Hûs, so tanzet die Mûs.

#### e) Beim Ankleiden.

Meibeli, streck bis Bei, mach b' Windle los, s' Aermeli au ne chlei, sustend nib groß.

Im Himmel all Engeli hänt Ueberstrümpf a, und ich und mis Schäßeli wend 's au ne so ha.

(Ueberstrumpf, Gamaschen, auch Ueberfüesle genannt.)

Titti, heie, butte,

es goht e Frau bort üse

hat wiß und schwarze Stieseli seil:

"chauset em Büebli au ne zweü!"

Frau, wie thüer büt't er's?

"es paar um zäche Chrüzer."

o jere, die Stieseli sind au thü'r,

s' Büebli cha no warte hü'r,

hü'r und fern und alli alli Johr

mueß mis Büebli warte gar,

bis benn cha der Büebli lause,

benn wem=mer 'm rothe Stieseli chause.

"Maidlin, find dir die Schuh recht." Fischart Gargantua, Spielverzeichniß, cap. 25.

Oiggis gäggis Eiermues,

Beiß goht barfueß,

barfis goht si, blutt stoht si,

håt sie Schue, so leit sie's a:

p' Frau ist Meister, nit ber Ma,

wil sie be Bese brûche cha.

benn schlot die Mûs die Trumme und s' Eseli gumpet umme.

Der Kinder naives Mitleid mit den barfuß laufenden Thieren ist schon lange bei uns sprichwörtlich:

Wer sorget, ob die gansz gent blosz, und sägen will all gasz und strosz und eben machen berg und tal, der hat kenn fryd, ruw, vberal.

Seb. Brant, Narrsch. c. 24. von zu vil sorg.

Fin hübsch und nett, sin hübsch und nett ist eust chline Lisebeth, si hät es Gorse wie nes Brett und hät de Rock verschränzelet.

(Gorfe, franz. corset, der Bruftlat. Man hört fingen ",verchränzelet", b. i. Teten mit Plunder und Tand verziert.)

T40) Euse Hans hat Hosen a und die sind blau, blau sind die Hösli, weber voller Mösli.

(Mosli, Mofe: macula.)

- 241) Abolf heiß ich, die Hosen zerreiß ich, die Rüß zerbeiß ich und sonst nichts weiß ich.
- Wälberbüebli, Wälberbüebli, gim-mer dîni Hösli.
  i gib der mine Chleidlene nit, de machst mer's volle Mösli!
- Annele, Babele-Gumpisbire,
  scheer di hinterm Ofe füre;
  hinterm Ofen ist e Chat,
  i der Gutsche ist e Plat,
  i der Chile ist e Tritt,
  wo me d' Liebe z'sämme git. (Wunderhorn 3, 119.)
  gelt Mama, jet han-i e Ma,
  jet han i keine Schueh,
  jet leggi s' Pape's Schlirpen a
  und tanze wacker zue.
  (die Mutter sett\_hinzu über sich selbst):
  und ster aß i gmannet ha,

han i langi Zite g'ha, 8' Bett ist voll und b' Wiegen voll, wîl i nümmen i d' Wite cha.

Gumpisbire — Obsteompot, Kraut: und Mostbirnen. Gutsche, ein Wandgelaß hinterm Ofen, Ruhebett. Schlirpe, Schlappschuhe, Pantoffel.

744)

Wibe = webe = wupp,

8' Webers Chind sind blutt.
sie hocken af der Lehne
und brüclen alle Zechni.
sie hocken af en Defeli
und plezen ihri Höseli,
sie hocken af em Stüehli
und plezen ihre Schüehli.
es chunt es wißes Chäzli
nimmt ene ihre Plezli,
springt mit de Baum af,
ennet abe=n is Wirthshas,
Schüßle brochen, d' Suppen as!

745)

Alti Wiber und Aente schwaderet übere See, und wenn me's will vertränke, so rücket si, Jüppen i d' Höh!

Rirchhofer, Sprichw. bezieht dies sehr erzwungen auf die Wasserproben und Schwemmungen, die man noch im 16. Jahrh. mit den hexen anzustellen pflegte. — alte wender und ennten, die gehorn auf einen Sec: dann nyemant schnattert mer. Fasnachtspiele des XV. Ih. 3, 1487.

746)

S' ist nit alls an eim paar Hose, 8' ist nit alls an eim paar Schueh, 8' ist nit alls an der Hübschi glege, 8' ist au viel am ordeligethue.

#### f) Reiterlieder.

747)

Rite = rîte, Besemâ, morn weimer Hochset ha. rîte = rite, heie, d' Maible göhnt i d' Maie. rite = rite = rari, rit i nit, so fahr i. rite = rite håt mi gfreut, ist scho månger abe g'heit.

- 748)
- Hoppe, hoperli = ho, die Büebli rtten e so. üf eme hölznige Rößli, si rttete gern is G'schlößli, bo het es Roß ke g'lenkigs Bei, bo rttet sie wiedrum hübsch durhei.
- 749)
- So rttet die Here is Gau und gent dene Rößlene Heu und de Hüchnere der Haber, der Haber, drum sind au die Rößli so mager. han es schön Rößli, gieb em brav Gras und Heu, macht es e Tänzli wie ne Laggeu.
- 750)
- So rite die chline Oheie = Chind, wenn sie noch chliwunzig sind; und wenn sie größer wachse, so rite si nach Sachse, wem=me sie go will holen, so rite sie nach Polen.
  und wenn sie wieder chumme, so schlot men = ûf die Trumbe, benn macht das Rößli gnipp und gnapp und rührt das Büebli drüber ab. die Stroß ist dreckig, die Schof sind scheckig, brum hock ûf!
- 751)
- Mer went das Rößli b'schlo loh, go Bade wem-mer's goh loh. was wem-mer ehm üflegge?

es Chäsli und en Wegge, Spanischbrod und Ziger, benn chunt das Rößli widder uf sine chline Stämperli, widi = widi = wämperli.

Bgl. Wunderhorn 3, 415. Spanischbrod, altherkömmliches Bacwerk in den Babern zu aargauisch Baben. Fischart Gargant. c. 25: "Gäulchen, laß dich bschlagen."

· 752) Chlis Maidli, holle ho,

- & Gümperle wird be vergoh,
- 8' Gümperlen ist bir wol vergange,
- b' hanget d' Windlen-a ber Stange.

Gumperlen, von Gump, ber Sprung.

# 3) Sich bersinnendes Lind.

### a) Hauszucht.

- 753) Eine Wöchnerin, die spinnt, spinnt ihrem Kindlein Garn zum Strang.
- 754) Geht man ohne neue Schuhe aus dem Kindbette, so muß einst das Kind gefährlich fallen.
- 755) Wünscht die Braut einem Wiegenkinde Böses, so stirbt sie im ersten Kindbette.
- 756) Macht sie dem Kleinen ein unfreundlich Gesicht, so bekommt sie selbst bose Kinder.
- 757) Mit demjenigen ist's nicht richtig, ben die kleinen Kinder fliehen.
- 758) Man soll bas Kind nicht bei ber Kape allein lassen, es möchte behert werden.
- 759) Man barf bas Kind nicht rückwärts gehen lassen, sonst trägt's bem Teufel bas Weihwasserkesselein nach.

- 760) Läßt man ein Unmündiges in den Spiegel schauen, so wird's ein Narr.
- 761) Rühmt man es wegen seiner Schönheit, so bekommt's Mitesser.
- 762) Läßt man es allein am Abtritt sitzen, so nimmt's ber Hoggemann. Aargau. Sag. 2, no. 419.
- 763) Läßt man's vor seinem siebenten Jahre auf einem Esel reiten, so wird's nicht gescheibt.
- 764) Es lernt hübsch singen, wenn man ihm die erste Laus auf einer Scheere tödtet.
- Wenn es Kase ohne Brod zu essen bekommt, kommt's einmal in den Thurm oder gar an den Galgen.
- Wenn der Knabe Saueramfer ist, oder Mohnsamen (den Chrusi), so bekommt er Läuse.

Die Mädchen werden davon zornmüthig: Hämpflefu'r macht b' Maidli suer: Amfersutter macht sie räß und verbittert.

- 767) Es kommt niemals mehr zu seinen vollen Kräften, wenn man ihm vor dem siebenten Jahre die Haare schneidet.
- 768) Wenn man des Kindes erstgeschnittene Haare verbrennt, versengt man ihm das Gedächtniß mit.
- Das einjährige Kind wächst nicht mehr, das man auf einen Markstein setzt.
- 770) Das Kind, über das man wegschreitet, wächst nicht mehr, es sei benn, daß man alsbald wieder darüber zurückschreite.

Min bruder schreit ouch mit eim suß über mich und sprach, ho, Tomillin, nun wirst nit mer waren. Thomas Platter, ed. Fechter in Basel, 1840. pag. 6.

771) Das Kind lernt stehlen, wenn man es zum Fenster herein ober hinaus hebt.

Wenn man ein noch nicht Dreijähriges zum Guckenster hinein schiebt, so wächst es nicht mehr. Schwäb. Volksgl., vgl. auch Tettausemme's Preuß. Sag. pag. 282.

- 172) Im Zeichen des Widders zum erstenmal geschoren, wird's kraus= lockig; aber im Zeichen des Löwen, wird's bald grauhaarig.
- 773) Im Zeichen bes Schützen geboren, wird's nie "schützig werben", nie ben Kopf anrennen.
- 774) Im Zeichen ber Jungfrau geboren, bekommt's gern Läuse.

- 775) Wenn das Kindlein anfängt mit den Backen zu blasen, so besteutet dies Sturmwind, und die Schiffleute haben bann große Roth. Appenzeller Monatsblatt 1825, 96.
- 776) Es kann sich in seinem linken Händlein sehen, so lang es noch in keinen Spiegel geschaut hat.
- 777) Man darf den Kleinen keine schönen Blumensträuße in die Hand geben, damit sie nicht eitel werden; denn so oft sie dabei auf ihr Händchen niederschauen, beschauen sie sich selbst drinnen und lächeln mit herzlichem Wohlgefallen. Bgl. Fingerbezeichnung I. Abtheilung, 9. Kleiner Finger, pag. 106.
- ohne sich an dessen Anblick ersättigen zu können.

Eibenzweig gilt als schathebende Wünschelruthe: Vor dem Euwe ka Zauber ko bleibe; Herrlein, Spesharts Sag. 1851. pag. 135.

- 779) Rinder barf man nicht kipeln, sonst lernen sie stottern.
- Wenn es lange nicht zu reden beginnt, so giebt man ihm östers einen Löffel voll Costenz= (saturcja offic., thymus serpillum, und origanum) ober Majoranwasser. Muralt Kinderbuchl. Basel 1697. pag. 273.
- 781) Das Kind, welches den Sag über zu oft fällt, hat am Morgen sein Weihwasser nicht richtig bekommen.
- 782) Das Kind, das Morgens nicht gekämmt wird, hat einen versworfenen Tag und ist den bösen Leuten verfallen. In Tirol nennt man ungekämmte Kinder Berchtelen, die dem Gespenst Berchte Gehörenden. Wolf Ztschr. 2, 422.
- 783) Das Kind, das sich nicht kämmen läßt, wird von den Läusen in den Reußsluß gezogen.

"Also thuot die mutter dem kind, so sie im strelt, und es weinet, sie zeigt im die lüs und spricht: lossest du sie nit herab thun, so dragen sie dich in wald. und also macht sie, das es sich lidet gedültiglich." Geiler's Bilger, Bl. 68 11. — In Hessen hörte ich: wenn du dich nicht kämmen läßt, so kommt der Läuseburgermeister, dreht ein Seil und trägt dich in den Wald, da bekommst du Läusesupe und Flohsuppe zu essen. So erzählt J. Grimm in Wolf's Itschr. 2, 1.

784) Das Kind hat rothe Läuschen, das nicht gerne betet.

- 785) Das Kind, das gern an's grüne oder dürre Obst geht, wird vom Erdmännchen geholt.
- Dasjenige, welches im Weinberg Trauben stiehlt, holt der Trübelhund, der Trübel- und der Bölima, der Rebhansel. Ugl. Aargau. Sag. 2, no. 424.
- 787) So viel Aißen bekommt bas Kind, als es Aepfel am Bettage vor dem Gottesbienste ist.

Aepfelessen gilt noch als Zauber in der Andreasnacht, wobei die schickschaften Mädchen nacht stehen mussen. Feiertag verfünden, ist daher in ganz Schwaben so viel als Blöße geben oder nacht sein. So läßt Sailer den nachten Abam klagen: O hätt i nit in Apfel bissa, so durft i koine Feirtig verkünda! (müßte jest nicht nacht stehen). Daher ist Apfelessen gleich einer Aufforderung zur Liebe: minnet einer nit, man gicht, daz er nit äpsel ezzen müge. Laßberg Lieds. — Gedenke daß du mögest Aepfel essen. Albr. v. Eib.

788) Kinder, die nach Betläuten noch auf der Gasse herum laufen, nimmt das Nachtthier, die Nachtheuel, das Gwiggst, der Dorfpubel.

Zu früh ausgestogene Vögel frist die Kape. — wen daz kind sein muoter im hauß behalten wil, so spricht sy: gang nit hinauß, der man ist dauß; Geiler v. Keisersb. Predigen Teutsch, Bl. 42. Augsburg bei Otmar 1508.

- 789) Wenn Kinder ins Feuer spucken, bekommen sie einen Grindkopf.
- 790) Wenn ste Nußferne ohne Brod essen, bekommen sie Läuse.
- 791) Wenn sie Kletterharz vom Kirschbaum essen, werden sie starke Steiger.
- 192) Wenn sie Graubrod essen, werben sie gute Sänger.
- 793) Sie bekommen bald graue Haare, wenn sie Bienen in den Blumen töbten.
- 794) An demselben Gliebe, an dem ein Kind Thiere martert, wird es im Alter frank und lahm.
- 795) Kinder, die im Frühling viel mit Kieselsteinen spielen, deuten damit schwere Gewitter des Sommers voraus. Bgl. Blumensorakel, no. 293.
- T96) Schwaßhaften Kindern näht die Teufelsnadel (Wasserlibelle) das Maul zu. In Bayern ist sie Donaunadel geheißen.

- 797) Ein Kind mit dem Zweig einer Haselstaube gezüchtigt, wächst nicht mehr.
- 798) Ein Kind einjährig schon geschlagen, kann nicht mehr gezogen werden.
- 799) Der Vater, der sein Kind mit Füßen treten will, ziehe zuvor die Schuhe aus, sonst macht ihm der Teufel die Füße schwarz.
- 800) Bringt man dem Mädchen als ersten Marktkram nicht einen Fingerhut mit heim, so will es nicht nähen lernen.
- 801) Geschwister müssen ihrem Kleinsten die Rägel nicht abschneiben, sondern abbeißen, sonst wächst der Fingernagel schief.
- 802) Wenn man dem Kinde das erste paar Schuh anzieht, sagt man folgendes Sprüchlein, damit es keinen verliere:

Schüehli und Füeßli, thüend ech paare, thüend recht mit enande fahre und enande nie verloh, eb 8' Büebli wott is Bettli goh.

- 803) Kinder barf man Nachts nicht anders als mit verhülltem Kopf, größere nur nachdem sie Weihwasser genommen haben, über die Straße bringen; benn haucht sie eine Here an, so werden sie vom Teufel besessen.
- 804) Ein Kind, das viel vierblättrigen Klee findet, hat im Alter viel Uch und Weh.
- 805) Vor einem kleinen Kinde soll man nichts essen ober trinken, ohne ihm auch davon zu geben; es drückt ihm sonst "ber Glust" das Herzlein ab.
- Wenn kleine Kinder ein besonderes Verlangen nach erlaubten Dingen haben, so muß man sie ihnen geben; sonst gehen sie drauf. Als Beispiel über die Heftigkeit von Kinderempsindung erzählt man sich:

Als die Wittwe des Schmiedes Leubi im Dorfe Frick starb, war ihr neunjähriges Töchterlein gar untröstlich. Da nun die Waisenpstegsschaft alles dem Kinde nutlose mutterliche Geräthe zur Versteigerung brachte und dabei auch der Mutter rother Rock ausgeboten wurde, bat das Mädchen slehentlich, man möchte ihm doch diesen alten Rock lassen. Vergebens; der Rock wurde mit verkauft, und nach acht Tagen war das Kind — bei der Mutter. Das Volk sagt, der Schmerz habe es gestöbtet.

- 807) Benn Eltern gerade sieben Kinder haben, so ist das lette ein Bunderkind und kann mit dem bloßen Schlag seiner Hand heilen.
- 808) Kinder, nach des Baters Tode geboren, haben die Kraft und Tugend, die Blindhäutchen, so auf franken Augen wachsen, drei Freitage nach einander abblasen zu können.

Die Könige von Frankreich heilen Kröpfe, die von Ungarn die Gelbsucht, die von Spanien die Besessenen, die von England den Krampf, Pyrrhus heilte Milzkranke mittelst seiner Zehe (Happelius, Akademischer Roman. — Monatl. Unterred. Mai 1692); aber die Grasen von Habsburg heilen stammelnde Kinder durch einen Kuß. Philo Magiologia 1675. pag. 830. Die Chronik Richenmanns (Zürch. Antiquar. Mitsteil. 6, 225) erzählt letteren Zug den Grasen von Alts Rapperswil nach: und so reiner leuth warend's, wenn man ihnen ein kind bracht, besorgt, daß es ein stumm oder blind werden wolte, und sy es küsten, so ward es grecht und gsund.

Die Würgete ist der Rame des Geburtstages. Dem einjährigen Kinde wird auf einem Schiebbrette ein Ruchen gebracht, der, weil er aus alten Teigresten der Backmulde zusammengescharrt sein soll, die Muldschärete heißt. Er ist mit Unkenrusene, d. i. mit dem Fettsate gebacken, der beim Buttersieden übrig bleibt. Ringsum sind brennende Wachskerzchen gesteckt, je nach der Jahl der Lebensjahre. Sobald der den Geburtstag Feiernde aus seinem Bette in die Wohnstube tritt, springen alle Haussbewohner auf ihn los, fallen ihm um den Hals und würgen ihn so lange, dis er jedem eine Kleinigkeit, ein Stück von seisnem Kuchen zu schenken, versprochen hat. — Eine ähnliche Sitte: Ruhn Nordd. Sag. pag. 431.

Die in diesen Abtheilungen der Reihe nach eingehaltenen Fristen und Zeiten, welche dem Gedeihen der ersten Kindheit gelten, sind auch von den Gesehen der Hindu schon geheiligte: "Wenn das Kind gekomsmen, folgt die Gedurtshandlung, am eilften Tage die Namengebung, im vierten Wonat das Ausgehen, im sechsten Wonat das Essengeben; die Haarslechte nach dem Brauche der Familie." Yajnavalkya I, 11. 12., übers. v. Stenzler 1849.

810) Ein Junge muß sieben Jahre nach einander narren, und wem er eine Stunde daran versäumt, so muß er die sieben wieder von vorne anfangen. Aehnlich in Sutor, Chaos Latin. Augsb. 1716. 2, 552.

Jeber zerreißt ein paar Narrenschuh, nur Rarren lassen sie fliden. Kaiser Marimilian II. pflegte zu sagen: Jeder Junggesell muß sieben Jahre am Narrenseil ziehen, und so oft von vorne anfangen, als er eine Stunde drüber versäumt. Flögel, Gesch. der Hofnarren, pag. 2.

#### b) Scherzhafte Bedrohungen.

- Gigeli jo, eigeli ja,
  6' Maideli mueß denn 6' Rüetheli ha.
  6' Nüetterli chunt, 6' Aetteli chunt,
  i säg em's i der erste Stund.
  Räseli, spiß di,
  6' Müetterli sißt di;
  Füdeli, seß bi,
  6' Rüetheli chrest di.
- Du bist en Wolf, du bist en Bar, wenn i wieder chum, so han i di gern, wenn i numme chum, so han i nut meh.
- De Chräpemä isch einisch cho,
  hät böse Chindli wölle.
  bo folge d' Chind enander = nô,
  bo mueß er d' Chräpe leer so stoh.
  und ohne d'Chind sech dröhle.
- 814) Wer schwaßet und alls ume trait, bem wird 8' Mal vernaj't.
- 815) Und i wött, du wärist am Bodde=Boddesee, und i gsehet' di nümme, fällerderlelä!
- 816) Sang mer nit über mts Mätteli, gang mer nit über mts Gras,

gang mer nit meh zu mtm Bätteli, ober i prügle bi bas. brümol brü sind nüni, heig en iedere Sini und laß bie andere goh!

- S' Kätherli, Bätterli, Gvätterli-Fuß, goht der Mutter über d' Ruß.
  6' Kätherli bißt die Rüßli üf,
  6' Müetterli chunt ehm ebe drüf,
  ebe drüf chunt's Müetteli,
  bringt e risigs Rüetheli,
  hebt em Kätherli 8' Hömli üf
  und zwickt em d' Ruß am Füdeli üf.
- Lauf, ober i friß bi!

(Christi, spielender Rame statt Christian und Christine.)

Pot tusig tusig Dege, ber Wind chunt vor em Rege. pot Schock Millione Patrone, ber Dobeli chunt se flohne.

Doboli, Smidename. Degen, regenfundende Spipwolfe am Gebirgescheitel.

- Patte = Patterrone!
  wenn d' mer's nümme umme heuschift,
  so bist e Schölm
  und chunst i d' Höll,
  oder i schleick di umme,
  wie d' Chap ihre Junge.
  oder i la dir d' Ohre lo stoh
  und will der s' Lebe schenke.
- Mnnebabeli, bet,
  morn Morndris chunt der Schwed.
  bet, Annebabe,
  er haut dir de Chopf abe.

Rorn Mornbris, morgen Morgens.

#### IV. Ammenbrauch und Buchtspruch.

- 324
- 922) Pot Chrüzifahn und Chriesistei, b' Buebe füehret Maidschi hei.
- Drei e so Buebe stoß i in Hosesack, brei e so Buebe stoß i in Sack, wenn se net zfribbe sind, stoß i no siebe Chind zu den drei Buebe zum Schnupftabak.

Ucber berlei scherzhafte Bebrohungsformeln ereiserten und ereisern sich allerlei Leute. Chorion, Teutscher Sprach Chrenkrant, Straßburg 1641, pag. 9: Unsere teutsche jünderlein meynen nicht, daß es gesschworen seize, wann sie sagen: pot tausend sach voll endten, pot sacher an der wänd, daß dich der haffen und der beckel!

#### c) Auf unnühe Eragen.

- 824) Wer? der Blär, sî Frau und du au.
- Bas?
  en alte Has.
  Und gäng no was? e nasewîsi G'wundernas.
  es Hämpsti Gras,
  wenn's di bronnt, so blas.
  e versüsti Chas,
  wenn's di bîst, so chras.
- Bas?
  Züberli, Chübeli, Salzfaß,
  wenn's regnet, werdet Stei naß.
- Was isch?
  meh Wasser as Fisch,
  meh Sprüer as Strau,
  und du demit au.
- wenn i pfife, so chum!

suech mir, was i v'lore ha.

1829) Wa?
hesch's am Zah,
put d' Nase dra.
Wa?
bîn Sant Antoni von Padua,

Was für Zît?
was unterm Zeiger lit.
ber Wundersit
hat d' Nase gspitt,
hat boch nüt gnütt.

30!
witt 6?
was went er,
Papier ober Kalender?
was hesch wölle?
Herdöpfel ober Bölle?

1832) Was went me mache? Chape bache, niederhocke und lache.

#### d) Gegen Unarten.

### Prahler.

- Du bist so groß wie Goliath und bi Schatte wie ne Mûsratt.
- Der hat es Mûl wie ne Wanne, und du chast dis drüber spanne.
- 835) Lire = lare Löffelstiel, was e Löffel seit, bedütt net viel.
- Wanni, Kanni, Chessibobe, was du seist, ist all's verloge. (Bgl. Tobler, pag. 25.)
- 2008 Me mueß en große Löffel ha, bis me berige esse cha.

| IV. | Ammenbrauch | und | Buchtspruch. |
|-----|-------------|-----|--------------|
|-----|-------------|-----|--------------|

Der schlimmst Charren macht 6' größist Knarren.

326

3 bin der Oberherr, und du der unter, i ha kes Geld im Sac und du de Plunder.

### Langfamer.

- 9840) Re guete Chrumm isch nie viel um.
- 841) Groß und fül git au en Gül. dergliche Thue isch nonig g'chüechlet, suft hätt i scho mengis Chüechli gha.
- Jo, i weiß:
  isch me seiß, wie ne Geiß,
  se machts eim heiß.
- D bu bummer Geil, bist mer lang scho seil, bere Gimper git's no viel, sieben um e Birestiel.
- Mühlau ist nit Schoren, e Gott'snamen ist nit gschworen, b' Stegen abg'heit nit z' Himmel g'fohre.

(Mühlau und Schoren, zwei **Rachbardorfer; schoven — auskehren**, miften. Der Spruch straft eine erfolglose Geschäftigkeit.)

845) Liebs Schätzeli, lieb Chind, gang du in selle Himmel, wo d' Hüchner = Sedel sind!

Die Hühnerstange, Sedel, gehört zum obersten Decken = und Dachraum, welcher himmlet heißt.

### Migverstehender.

De Hansel und Gretel sind bêde brav Lüt,

be Hansel ist narrisch und 8' Gretli nit gschît. (Wunderhorn 3, 455.)

Du bist ber Aenishänsli, bis Chäpli het es Schwänzli, mis Müsli het es Rigeli (Schwänzchen), und blos em du is Füdeli.

# Fingerschnuller.

Sigezapf, Gigenapf, hanget a der Stange, günnt die grüene Birli ab, lôt die gele hange.

Fischart, Gargantua cap. 25 im Berzeichniß ber Spiele: "Der Nickenocke." hier wird bes Kindchens gespottet, das vor hungrigem Geschnulle nicht zum dastehens ben Effen greift. Gigen bedeutet ziehen, wie im Mathkel (Tanne) no. 388 gezeigt ift.

#### Grobian.

- Sang du und put vor diner Thür, ich will vor mîner wösche, wenn d' Garben und ke Pflegel hesch, chausch mit dir selber drösche.
- Thline, wehr bi,
  Große, stell bi!
  nimm 8' Herz i b' Händ
  und de Mueth zwüsche Zähnb.

## Rimmerfatt.

851) Einmol gnueg isch übergnueg, hat ber Giger giget; leere Schüßle, leere Chrucg: eusers Chindle brieget.

### Dbftbieb.

Sang nit a's Lunzis Depfelbaum, gang nit a's Lunzis Tanne, er heig en Herespruch i Sack, er chönnt bi ane banue.

Was thuest mer üf em Bäumli döt, wott's Chriest abezehre?
wenn numme döt es Hexli wär, sie wurd dirs scho verwehre,
Hircherli, gang is Gade,
d' Buebe fresset Biren abe!

## Elternausgang.

- Maideli, iz gohn i furt, bhüt di Gott.

  Maidli, gang mer nit i d' Kuche, gsehst, es Füerli brönnt di, lueg, wie s' Nochbers Betheli Bibeli hät am Händli.
- e wo d' Raubvögelnester sind, chönnt ech 3' Obig nümme sinde, bhuet ech Gott, mine liebe Chind.
- Büebli, lue, bört isch der Rhî, gang nit z'nöch zue, sust falst no brt.

#### e) Tischzucht.

- 857) Gie popeie, der Pape=n=ist guet, wem=me brav Zucker und Zimmet druf thuet.
- Pot Donnstig vorm Frîtig, Pot Chrût-Element, do hat de Strohlhagel ste Müli verbrönnt.
- D bu mis tusigs Hähähä, wie mueß i dine lache, wenn chnupperest wie ne Mûs a Brod und nit weißt, was mit mache.

Suppenblasen.

Thalemer = Geiß,
mach mer d' Suppe nit so heiß;
mach mer d' Suppe nit so sûr,
ober i gieb der e Hämpfli=Fu'r,
mach mer d' Suppe nit so räß,
oder i schloh der d' Hand is Gfräß.

Die Geiß von Thalheim, einem Gebirgsdorfe, soll hampflifu'r, eine hand voll gutter, tropisch die hand aufs Maul bekommen. Aargau. Sag. 1, 335.

- 661) Chasper, Melcher, Malzer, find bru Suppesalzer.
- Häst Durst, so schlüf in e Wurst.
  häst Hunger, so schlüf in en Unger.
  häst chalt, so schlüf in es Chalb.
  häst warm, so schlüf in en Darm.
  macht's der heiß, so schlüf in ne Geiß.
  macht's der ebe recht,
  so schlüf in en Beckeknecht.

(Unger, Schweinerace. — Der Reb und ber Geiß machts nie z'heiß, ist Bolfes mensart. Bgl. Kirchhofer Sprichw. 316.)

- Sansheireli, Hansheireli, bu tüsig Thalersbuc, bu frissest alle Bişeli und häst denn nonig gnue.
- Hand, hau de nit und stich de nit, es ist kein Scherer hie, s' ist e Scherer zu Altishofen, schert die Bueben hinterm Ofen.

(.,hans, haw bich nicht", Fischart Gargant. cap. 25. Altishofen, Kant. Luzern.)

- Sur und fern, i gseh di gern, i lo di no nit fahre, du issess Depfelmues, wooni ha wölle spare.
- H66) Hüt und morn und übermorn git e langi Wuche. wem-mer söttit Chüechle ha, so ham-mer numme Suppe.

### Fafttag.

867) Finis:

am Fritig ist me kei Schwinis.

68) Chrût, Chrût, füllt be Buebe b' Hût.

Thrût, du bist im Wasser g'chochet, hest die hinterm Anke verschlosse, magst de luege, se süeß as d' witt, Chrût, i is di glichlig nit.

Trodne Kartoffel.

Jez isch üs und Ame, Pfanne hat es Loch, ber Schmus ist üße gfahre, brum hem-mer 8' Braust troch.

(Schmus, Fett. Braufi, geröftete Rartoffel.)

Sare, liebi Sare,

Pfanne hat es Loch,

b' Chnöpfli sind versahre,

b' Brüje hant mer noch.

872) S' Büebli ist e Drozelmûs, stiehlt eus s' Fleisch zum Häfeli üs.

(Drofeln, rascheln. Trotscheln, bid einherwadeln. Stalber 1, 308. 310.)

Frau Muetter, was chochet ehr z' Racht?

"i chüechle, daß es chlippret und chracht."

Muetter, pot schlapprement,
b' Ruble sind all verbrönnt,

unten und obe brandschwarz,
it frist sie ken Hund und se Chat.

Münsterische Geschichten 219 verzeichnet das Bolkslied: Wenn ich zum Thorbinaus geh, set' ich mein hütchen in die Höh. Die britte Strophe besselben gleicht dieser hier stehenden. Bgl. Mittler, Bolfslieder 1855, no. 818.

874) Lupfig ist nit wit vo Scherz, han i ghöre säge.

Anneli, mach dis G'schirr nit wüest, sust muesch es wieder fage. Mit Beziehung auf die redenden Ortsnamen zweier Dörfer; Lupsig wird mi lupsen verglichen, eine Last heben.

Euse Muetter hat g'chochet, hat Kurreli-Murreli gmacht, jest effet mer alle z' Morge, jest hant mer nut meh z' Racht.

Die Zürcher Murren (Murreli) find murbe Wecken, wohl sonft die sogen. Singbrote für die Currende (Kurreli) der Lauffanger und Armenschüler.

- Sinterm Ofen ist sübbig heiß, hinterem Ofen ist His, und wem-mer d' Nuetter kes Gäbeli git, so iß i ken einzige Schniß.
- E. Meier Schwab. Bolksl. pag. 84, no. 300 scheint neben anderen Nargauer Liebstrophen auch diese burch dieselbe Quelle erhalten und seiner Sammlung einversleibt zu haben.
- 877) Bhüet üs Gott trüli, wie macht das Chind es Müli, wenn's naschet wie nes Süli!
- Das Chind, das hät e Maidschi gäh, me hät kei fülers chönne gseh. Herdöpfelkost, nit Zuckerbrod, macht junge Bagge rund und roth. Fol, ausgelassen, übermüthig.
- Mîner Muetter Chabismesser haut üf beebe Site; chunst mer du nit recht zum Esse, friß der Ueberblibsel.
- 880) Hürendbeiß,
   gib dem andere au eis!

Bei allen Frühfrüchten ein üblicher Tischspruch. "huer vnt beiß, ein seltzam freiß. huerenbeiß, primitiae frugum." Geiler v. Reisersberg, Brofamlin 2, Bl. 10. 76.

3 will ber öppis sage,
vo be lange Tage,
vo be kurze Buche:
mi Bater het es Sauli g'stoche.
mir es Würstli, dir es Würstli,
mir de Speck
und dir der Dreck.

Gott Lob und Dank, bin numme chrank unter ber Fresbank!

Im Unter-Innthale sagt man ebenso: "God Lob und Dank! be Hunge leit untara Bank, is e Mannl su 'gstöllt, daß e nit auße schnöllt!" Frommann, Deutsche Mundart. 1856, 195. Gleichwie man das Reusgeborene unter die Bank legte zur Probe, ob es da der Vater aufnehmen und als das seinige anerkennen wurde, ebenso wird der Hunger, der ein Riese ist, unter die Bank geworsen und ein Wächter davor gestellt.

# 4) Erkrankendes Kind.

#### a) Unfall und Krankheit.

- 882) Gegen das Schnarchen legt man einen Eberzahn ins Bett. Rann ein klein Kind den Schlaf nicht finden, so lege man ihm einen Schweinstallriegel unter. Panzer, Bahr. Sag. 1, p. 265.
- 883) Das Kindlein bekommt Bauchweh, das aus einem gespaltenen Glase trinkt.
- 884) Mit dem Wimperhärchen des Kindes kann man schatzgraben.

Der Zurzacher Schneibergeselle Jeper bekennt 1509 in seinem Prozessesse zu Bern: Elstens, wie er auch von eim Judenkind 19 Augbrauwenshärli gerupft hab und so vil Teufel ins Wasser beschworen. Stumpf Chronif, pag. 717.

- 885) Ernießt sich Samstag Nachts das Jüngste noch im Bette, so kommt eine glückliche Woche ins Haus.
- Belesene schnell rudwärts lesen. Aargau. Sag. 2, pag. 146.
- 1887) Wann die junge Kinder so hart verstopfft, also daß ihnen der Leib aufläufft, so gib ihnen ein wenig Mäußkoht mit der Muttermilch ein. J. Muralt Hippocrat. helvet. Basel 1692. p. 45.

Pilulen vom Hagschlüpferli (regulus) wickengroß eingenommen, .. macht jegliche einen Stuhlgang. ibid.

1888) Wenn man Rachts schlafen geht, ohne ben Tisch abgeräumt zu haben, so kann bas Kleinste nicht einschlafen.

- 2889) Legt man dem Kinde beim Schlafengehen die Hände freuzweis über der Brust zusammen, so kann sich der Mann im rothen Röcklein nicht drauf setzen. Aargau. Sag. 1, pag. 383.
- 890) Alle Kinder werden von den Bienen gestochen, wenn sie grob von ihnen reden und z. B. zum Thiere sagen hoch, statt sit; friß, verreck! statt iß und stirb. Der Sat wendet sich gegen die ungebührlichen Aeußerungen der Erwachsenen.

Wie der Richter, so der Schlichter, Wie der Herr, so der Knecht, Wie der Vater, so der Sohn, Wie die Arbeit, so der Lohn, Mutter und Tochter sind ein Geschlecht.

Sutor, Chaos Latin. Raufbeur. 1716. 2 Bte.

Wie der Acher, so die Rueben, Wie der Batter, so die Bueben.

Dem Kinde, das an Schlaflosigkeit leidet, legt man den Schlafsapfel, spongia cynobasti, "Rosmies" genannt, unter das Kissen; noch häusiger nimmt man die Baummistel und braucht sie als Schlasdorn, dann heißt sie Schlassunger Rescept-Hol. pag. 144.

Man bestreicht dem Kinde, das den Schlaf nicht finden kann, die Schläfe (Dunken) mit dem Absud von Mandragorawurz.

- 892) Kindern, die zu viel Kornelfirschen essen, cornus mascula, Dirlizen und Tierli genannt, droht man mit dem Dierlivurm oder dem Thierli, das in ihrem Bauche auswachsen werde.
- 2011 Aronechrut, arum maculatum, heißt auch Chindle, Dittele, Dittiblak, weil seine Blumen in die Blätter gewickelt scheinen, gleich einem Kinde in die Windeln (convallaria Polyg.); man legts gegen Gespenst und Toggeli (Alpbrücken) unter Haussschwelle und Wiege. Hat das Kind verdorbenes Geblüt, so backt man ihm das Kraut in einen Kuchen, der Aronetotsch heißt.
- 1894) Wer über Tag convolvulus sepium, die Regenblume, pflückt, hat die Nacht darauf gewiß kein trocknes Bettehen.
- 195) Wenn ein Kind den fressenden Rätticher hat, so hält man sich einen Kreuzvogel und läßt es aus des Vogels Geschirr trinken.

Die ettig oder schwinend sucht, franz. l'étique, span. tresedad (vgl. Tropf, der Schlaganfall). Junius Nomel. pag. 453.

## Kinderkrankheit.

- 896) Wenn das Kind alle Fruchtwürmer in Himbeeren, Aepfeln, Rüffen zugleich mit der Frucht ist, so ist es von den Bürmern frei.
- 897) Hat es ben rothen Schaben, so gleb ihm den Absud des Krautes Heilallerwelt, agrimonium eupatorium, flugs zu trinken.
- 898) Hat es sich geschnitten und blutet stark, so verbind ihm ben Herzsinger mit rothem Seibenfaben, daß er fast schwillt.
- 899) 77 Paonienkörner als Halsbätterli umgethan, helfen dem Kinde vom Freischlich, Kindswehe, Kindergichter.
- 900) Gegen das Kinderweh legt man ihm einen Hufnagel unters Ropffissen. Vergl. Bibra Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 1, 180.
- 901) Gegen des Kindes Laubsteden, Sommersprossen, siedet man drei Gartenfroten zum Waschwasser.
- 902) Gegen des Kindes häutige Bräune siedet man aus einer Hand: voll Hauswurz und sechs lebendigen Krebsen ein Gurgelwasser.
- 903) Kindern, die den Harn nicht halten können, giebt man jene Fischchen gedörrt auf zweimal nüchtern zu trinken, die man im Bauche bes Hechtes finden kann.
- 904) Der Mutter nüchterner Speichel heilt bes Kindes entzundetes Auge.
- os) Hat das Kind die Mundfäule, so muß ber Vater Morgens nuch= tern ihm dreimal ins Mündlein chachen (hauchen), alsbann hängt er sieben Holzwanzen zum Verdorren in den Schlot.
- 906) Die Mutter vergrößert nur das Kinderwehe, die darüber ihren Säugling mitleidig anblickt.
- 907) Kinder muß man in der Masernkrankheit mit Erbsendrühe waschen, so werden die Stupken flacher und die Masen verwachsen.

Erbsen sind eine dem Donar geweihte Festspeise und werden später auf den christl Teusel gedeutet; man sagt von Blatternarbigen, der Teussel habe Erbsen auf ihnen gedroschen. Aargau. Sag. 2, p. 227.

908) Mit dem Händchen einer Kinderleiche verwischt man dem Klexnen sein Muttermal.

- 909) Gegen des Kindleins Darmgicht muß man bem heil. Erasmus eine Strange Reistengarn opfern.
- 910) Die Kinder wachsen nicht mehr, denen man viel Hollunderthee zu trinken giebt.

Gegen Halsweh läßt man sie durch ein Hollunderröhrchen trinken.

- 911) Gegen Schwäraugen hängt man einen Meisterwurzstengel um ben Hals.
- 912) Es wird laubstedig, wenn man es vor seinem zweiten Jahre in den Regen trägt; dann muß man es unberusen mit Morgenthau waschen.
- 913) Es bekommt eine geschwollene Brust, so oft eine Here durchs Schlüsselloch in die Schlafkammer fährt.
- 914) Wenn man es, da es noch kein halb Jahr alt ist, über ein laus fendes Wasser trägt, so serbt es und wird sein zweites Jahr nicht erreichen.

Weil das Volk alles Weh und Kreuz "den Bach hinabschickt." Franciscus sach zu Köln, wie die frawen fraut in den Rin wursen mit allem irem unglück und schicktend es den Rin ab. Geiler v. Keisersberg, Eigenschaft der Emeißen, Bl. 36.

Fer cineres, Amarylli, foras rivoque fluenti Transque caput iace, ne respexeris.

Virg. Ecl. 8, 101.

- 915) Gegen Verunreinigung bes Bettes läßt man bas Kleine Gebets lein an den heil. Vitus lernen; ober es muß Charfreitag Morgens beim Zusammenläuten unbeschrieen in ein frisches Grab sich ersäubern (eine dreisach gesteigerte Unmöglichkeit).
- 16) Um ihm die Gichter zu vertreiben, legt man ihm das Abcbuch unter den Kopf.
- 17) Gegen Blasenschwäche und damit es sich nicht zu oft nepe, bekommt es brei rothe Läuschen.
- 18) Seinem Stammeln hilft man ab, wenn man seinen Harn zu breienmalen nacheinander jedesmal am dritten Tag Reumond unbeschrieen ins fließende Wasser trägt.
- 19) Kindsbrüchlein heilt man dadurch, daß man im Mai vier Maul=.
  würfe fängt und beren Magen in Bein gesotten, dann gepul=
  vert, alle Morgen eingiebt.

920) Ein Kind mit einem Bruche trägt man unbeschrieen in den Wald, spaltet eine Birke und zieht es nacht durch den Spalt; doch muß man einen Sperling dazwischen legen, damit es dem Kindlein nichts thut. Wenn der schnell verwachsende Baum wieder heil ist, ist auch der Leibschaden verwachsen.

Nutter oder Vater nimmt von jedem Nagel an Hand und Fuß des Kindes etwas, dazu etliche Härchen vom Wirbel, thuts in ein Zettelchen mit des Kindes Namen und schiebts in das Bohrloch einer jungen Eiche, das man wieder mit Wachs verschließt, alles unberufen. Sobald jene Rindenstelle sich wieder mit frischer Borke überwalt, verwächst auch der Kindsbruch.

Dber man berührt mit einem Sargnagel bie Weiche bes Leibes, stellt den Kranken barfieß vor den Eichenstamm und schlägt den Ragel dicht über seinem Ropf in den Baum. Dazu wird ein bestimmter Segen gesprochen. "Eiche heilt Verhartung." Havamal. — Bim Eichli! eine im Kanton Schwyz geläufige Betheuerung. Firmenich, Bölferft. 2, 604. Im Frickthale soll man ganze Eichenwaldungen kennen, beren vernarbte Stämme der Reihe nach derlei Heilversuche anzeigen, welche hier vormals gemacht worben find. Herenhammer nennt man im aargau. Kulmerthale die frische Vernarbung jedes gekuppten Weidenzweiges. Mit bemselben Brauche, burch hohle Bäume zu schlüpfen, war in den breißiger Jahren bieses Jahrhunderts in den russischen Oftseeprovinzen bas Heibenthum wieber eingeriffen; gemeindeweise mieben bie Bauern bie Kirche ihrer abeligen Gutsherren, um am Conntage dafür burch zerflüftete Weidenbäume und Feldzäune hindurchzufriechen. Landwirthsch. Mittheil. Hest 1. Ein finnisches Sprichw. besagt: 3ch bucke mich nicht vor der Tanne, senke mein Haupt nicht vor der Fichte. Bertram, Jenseits ber Schecren. 1854. pag. 53.

921) Ein frischgelegtes Ei, warm aus dem Nest genommen, streicht man etliche Male auf den Bruch, dann lupft man die Rinde vom Lindenbaum, bohrt darunter ein so großes Loch, als das ganze Ei drinnen braucht, und überklebts mit Baumharz. Ein Monat darauf, drei Tage vor dem Reumond, bohrt man in eine Eiche dis auf den Kern und legt die Bohrspreuer in einem Säclein drei Tage lang, dis das neue Mondviertel eintritt, auf den Leibschaden; hierauf steckt man alles in das Bohrloch

ber Eiche und verklebt dieses "mit kühkath." Ist der Schaben im dritten Monat drauf noch nicht heil, so gehe man zum dritsten Baum, etwa an die Pappel. Dies Verfahren nennt man die Krankheit transplantiren. Brugger-Receptir-Hos.

- Der Vater heischet dem Götti des Kindes ein Stücklein Silbersgeld, ohne zu sagen, wozu; und dieser giebt es ihm, ohne zu fragen, wofür. Dies schlägt der Vater alsdann in den drei höchsten Namen mit drei Streichen in einen Süßapselbaum; sobald der Hieb am Stamme verwächst, ist auch des Kindes Bruch geheilt.
- Peibet ein Kind am "fressenden Rätticher" (etticho, appetitus caninus, Heißhunger und Auszehrung), so füllt man zwei Rußschalen mit ungefalzenem Mehlbrei und bindet sie vor Sonnenaufgang dem Kranken auf das "Bluttmuseli", d. i. die bloße Herzgrube, auf der des Kindes Geisersleckhen Mussuli hängt. Brugger-Recept. Hos.
- 924) Roßmist von einem Füllen häng in den Rauch des Schlotes und nach neun Tagen wirfs in fließendes Wasser, so schwimmt des Kindes Gelbsucht mit den Bach hinab. Brugger=Recept. Hos.
- 925) Kinder, die an Berstopfung leiden, werden gescheidt.
- Die außersten drei Gliedlein vom Hasenschwänzlein werden gespulvert und helfen dem Kinde gegen das Freischlig (Kindsswehe). Brugg. Recept. Hos.

# b) Kinderzahnen.

- Jahnende Kinder läßt man auf ein Kerzlein von Jungfernwachs beißen und reibt ihnen das Zahnsleisch mit Wolfs- und anderer wilden Thiere Zähnen. Muralt, Hippocrat. helvet. Basel 1692. p. 567. Der erstgekommene Zahn heißt in Süddeutschsland Wölste und Wolfszahn, Grimm GDSprach. 155. Wölsen ist zahnen, Stalder 2, 456.
- 928) Die Zähne, die gegen das siebente Jahr ausfallen, soll man beshalten, weil man fünftiges Zahnweh damit stillen kann.
- 929) Der erste Kindszahn, der ausfällt, muß gegen fünftiges Zahnweh in einen hohlen Baum geworfen werben.

- 980) 'Zahnt das Kind schwer, so schneidet man den Haushahn in seis nen Kamm und bestreicht mit dem ausrinnenden Blute zweis mal des Kindes Bilgern (gingivula).
- 931) Gegen das schwere Zahnen haut man einer lebenden Kröte ober ber Scheermaus die Hinters und Vorder-Pfötchen ab und henkt sie dem Kinde um; sie heißen "Füllenzähne."

Füllizänd wird auch das aus der Pfeilwurz gemachte Bätterlein genannt, das zahnende Kinder um den Hals bekommen; es bestand früsher aus Wolfssund Roßzähnen. Bolla, nord. Fulla, wird im Mersesburg. Beschwörungsliede die Schwester der Freiza genannt, und ihr Name steht zu dem des Phol (Balder). Af einem hengest, der noch nie gras an fulzande enbeiz. Seifried Helbling XV, 231. Haupt Itschr. 4, 225.

- Der Kröte werden die Vorderfüße abgehauen, und je nach ihrem Links und Rechts reibt man die Bilgern (gingivae) des Kins des von innen und außen damit. Solche Füße heißen Vullensähne. Vergl. darüber Grimm Mythol. 1, 624.
- 933) Fällt den Kindern der erste Jahn aus, so sprechen sie: Müsli, Müsli, nimm de Jah, gim-mer en schöne goldige dra, frei en schöne wiße, aß ech's Brod cha biße.

Daß einem schlesischen Knaben barauf ein goldener Jahn gewachsen sei, dafür eitirt Männling, Pastor zu Stargart, in seinen Curiositäten 1712, p. 127 mit ächt beutscher Gewissenhaftigkeit zehnerlei Autoren. Der erste Jahn wurde in Gold gesaßt und so getragen: pueri, qui primus ceciderit dens, ut terram non attingat, inclusus in armillam et assidue in brachio habitus. Plin. 28, 4. Einen solchen Ring trug Olafr an der Hand, den der König seiner Mutter at tannke, zum Jahngeld, gegeben hatte, und woran er den Sohn wieder erkennen wollte. Grimm, Gosprach. 155. Babischer Glaube ist: ein Raussopf, mit den Jähnen abgebissen, oder mit Gold abgeschnitten, "umrissen", hilft angehängt dem Kinde leicht zahnen. Bibra, Journ. v. u. f. Deutschl. 1787. 1, 456.

984) Wenn man den Mäusen nachißt, nämlich das schon von ihnem benagte Brod, Obst, Fleisch, so hört das Zahnweh auf.

935) Dem Kinde wächst kein Zahn mehr, dem man den ausgefallenen hinter sich wirft.

Loh mer dine Wölste nit für! sagt man im Kinderspiel zu dem Mitssielenden, das ein Pfand geben müßte, sobald es darauf lachen würde. Es sind damit die Milchzähne gemeint, für deren glückliches Kommen und Abstoßen man sonst Wolfzähne umhieng, oder auch Bärenslauen: Etlich schwanger wyder pflägend einen bärenslawen von einem bärenstapen yngefaßet am halß zuo tragen. Jac. Rueff, Von empfengknussen. Zürich 1554. Bl. 85 b.

936)

Chli Zähndli, Chlî G'spändli.

S' Chind hat scho-n-es Zähneli, 8' git denn glich es G'späneli, Gspäneli zwei, Gspäneli drei, Zähneli wißi schön und neu.

will sagen, daß, wenn das Kleinste bald sein Zähnlein bekommt, bald auch ein neues Geschwisterlein nachkommen werde; denn was sich zweiet, brittet sich auch.

Was se verdopplet, verdrittet se au, was sich zweiet, selb brittet sich.

"Wie suß ist das Entzücken des Baters, wenn ihm der Staub in den Busen fällt, in dem er seine spielenden Kinder zu sich hinaushebt und sie lächelnd ihm die weißen Blüthen ihrer Zähnchen zeigen." Sakontala, übersett von Forster. Frankf. 1803. Act. 5.

937) Man sammelt zwanzig Mohren- ober Kelleressell multipes im Hauskeller, stampft sie im Mörser und prest sie durch ein Tuch; ihr Saft wird mit Fleischbrühe dem zahnenden Kinde den Tag über zwischen 9 und 10 und 4 bis 5 Uhr lösselweise eingesgeben. Oberrhein. Rochbuch. Mühlhaus. 1825. pag. 394.

#### c) Befegnungen.

Stellis atque herbis vis est, sed maxima verbis. Tantum verba valent, quantum mens sentiat illa.

Beim Binfallen.

938) Heie = nunne = sole: 8' Maible goht üs z' drole.

939) Asbsc,
b' Chap fallt in See,
ber Hund fallt übere Schache:
i hätt mi möge z' Buggel lache.

940) A = b = c,
b' Chat lauft über de See,
b' Chat lauft über de Sack,
bringt dir e Pfund Schnupstabak.

. 941)

N = b = c,

b' Chat lauft über de Schnee,

und wenn sie wiedrum umme chunt,

se thuet ere &' Büchli weh.

942) A = b = c: Chap springt über de See, håt 's Füdle voller Lumpe, cha nümme=n übere gumpe.

243) Ammereili,
Zuckereili,
gang i Labe,
hol mir Fabe,
chumm glî wider,
fall nit nider.

Sans im Obergade fallt ins unter abe; goht no einist uhe, fallt no einist zue. o du dumme Gol, gang zum dritte Mol!,

Sich anftogen.

- Seile = heile = Segen,
  6' Chähli unter der Stegen,
  und wenn 6' Müsli füre chunt,
  ist mis Büebli wieder gsund.
- Seile sheile seegen,
  8' Müsli ûf der Stegen,
  8' Chäpli ûf em Tisch:
  8' weiß nümme meh, wo's Büebli isch.
  S' Güggeli ûf der Stege
  und 8' Hüchndli ûf em Mist:
  es cha mer's Niemer säge,
  wo mî's Schäpeli ist.
- Seile = heile = Seg'n,
  6' Füscli ûf der Steg'n,
  heili = heili = Horn:
  g'heilet's hut net, gheilet's mor'n.
  Heile = heile = Sege,
  6' Güggeli uf der Stege,
  6' Güggeli ûf dem Mist:
  bis im Büebi,
  bis im Büebi sts Pipi g'heilet ist.
- Seile = heile = Sege,
  brei Tag Rege,
  brei Tag Schnee:
  8' thuct bem Chindli nümme weh.
- Butte = butte = heie,

  d' Büebli träge Maie,

  d' Maibli träge Chränzeli

  däre = dären zum Tänzeli,

  Chätli träge Riggeli,

  üf em Dach sind Ziegeli,

  üf em Dach sind Schindeli,

  und bhüet mer Gott mis Chindeli.

"Darensbare Tangli, b' Chat het es Schwangli" lautet ein ahnlicher Reim.

Ahd. deron, dieron ist tanzen. nim schone junchfrowa un haiz die singen un sprinsgen, un tanzon, treten un deron. diu sanch, diu spranch, diu tanzot, diu derot. Grieshaber Predigten 1338. — do lagen epsel, ruben und pirn, und tet mich kaum zwir darinn umbtirn (umbrehen). Fasnachtsp. des 15. Ih. 1, 72. — deren, teren: tanzen und hüpsen, Mone, Anzeig. 1839, 499. das Wort Dierne leitet Schmeller Wb. 1, 397 davon ab. Tirletanz, ein schles. Kindertanz. Weinhold, deutsche Frauen, 374.

# Blutftillen.

26ß regne, wenn es regne will und lo dem Bach de Lauf,

und wenn es gnue g'regnet hat, so hörts von selber auf.

Begen Wundwerben.

Seibelbum,
nimm=e Strumpf,
bindene zue,
nimm=e i d' Hand,
schlag=e a d' Wand,
schau, wie 6' thue.

Rinbegichter.

952) Gichter, ihr sollt nicht ins Kindelein, ihr müßt gehen in Felsenstein.

Gelbsucht.

953) Gelbsucht, du hesch mi wölle chränke, jet will ich dich vertränke.

954) Gegen Warzen. Brêne, Brêne, borra wegg!

Gegen Bezauberung.

955) • Stille, Murre, Chape surre: 6' goht en alti Frau dort durhe.•

(Durpfen, bas Leibgrimmen. Stalber 2, 222.)

Gegen Gluchzen (singultus). Hirishäre, hintern Hag! nimm mer's Hireshäre ab!

Dreimal in einem Athemzug zu sprechen. Aargauisch higgnen und hichnen, aus ber Athem sein; "wann das hiren kommt und streng anhalt, ist das Erbrechen gut tarfür. J. Muralt, Kinterbüchlein 1697. 261. Ahd. eises petitio, mht. heische exigo. iesgen: Diutisca 2, 229. das Schlucksen wird hinter hag und Steg verswünscht: Sluckup, löp lang' de häg — lauf längs der häge! Müllenhoff, Schlesw. Sag. pag. 512.

517). Hundeli Muteli (Stumpsschwanz), Stumpeli, Guetseli (Kälbchen), und en chlîne Plobeler.

956)

Statt Guetseli gilt hier auch Gudscheli — Ralbchen. Ein frischgeworsenes Junges, bas Laut giebt, ift sansfrit Radsch. Bott, Indogerman. Sprach. 1, 164.

Schlücken, fahr über ben Rücken, Fahr über ben Rhein: Laß mir mein Kindelein!

Augenweh.

958) Aeugli wiß, Aeugli schwarz:

nimm mer's aße, gib's ber Chat!

959) Rimm mer's heraus, heiliger Riklaus!

An bie Linde und bie Sonne.

960) Wiße Frau, hinterm Baum, mach mer 8' Dingli us em Aug!

961) I han öppis in em Aug, ha gmeint, es sig e Burdi Strau: s' ist nummen eust Liebi Frau.

Mit der Burdi Strau ift das schabenbringende hexenweib gemeint, das sich in Strohwelle und Gerstenbose verwandeln kann, und gegen dasselbe wird die allen Sput verscheuchende Frau Sonne angerufen.

Fräueli ohne Müli, schîn mer's Chindli nümme=n=a, lueg em nit is Üegli — ober: (Folgen unbekannte Drohworte.)

Dies ist wieder die aus dem altd. Rathsel bekannte Frau Mundlos und Mutter Pontio, die Sonne. Die Frau in der Sonne: Schambach: Müller nbsachs. Sag. no. 93.

#### d) Kindstod.

- 963) Wenn einem die Erstgebornen sterben, so muß man beim Hafner große Schüsseln machen lassen — für viele nachkommende.
- 964) Die Kinds-Trossel (trousseau) eines Verstorbenen töbtet auch bas Kind, bem man sie schenkt ober anzieht.
- 965) Dem verstorbenen Kinde muß man nicht nur Strümpfe, sondern auch Schuhe anziehen und mitgeben, sonst würde es im Himsmel stolpern.

Tobtenschuh (altn. helsco) heißt im Hennebergischen jest noch die dem Tobten erwiesene lette Ehre. Im Leichenfelde des schwäbischen Oberflacht am Lupsen fand man in den ausgegrabenen Todtendaumen Holzschuhe, groß und klein, mit Runen beschrieben. Menzels Bericht, und Grimm GDSpr. 499. Aargauer Rebensart ist: um zu einem Sterbenden zu kommen, muß man ein Paar Eisenschuhe durchlaufen.

1966) Ungetauft gestorbene Kinder muß man Rachts nach Betzeitläusten in aller Stille beerdigen, damit Heren und Herenmeister das Grab nicht erfahren; sonst öffnen sie es und nehmen des Kindes kleinen Finger heraus, der ihnen zum Schatzgraben wie eine Kerze leuchtet.

Weier, De praestigiis, beruft sich auf ben Herenhammer, wornach Petrus, Richter zu Boltingen bei Bern, Heren und Zauberer verbrennen hat lassen, die aus 13 Kinderleichen ihre Zaubersalbe, "Besenschmalz", gekocht haben. Philo Magiologia; Baselaugst 1675. pag. 769 weiß, wie solche Kindssinger den Dieben bei nächtlichen Einbrüchen leuchten müssen und zugleich den Hausbewohner in einen unerwecklichen Schlaf versenken. Das Bolkslied: "Es gieng ein Müller wol übers Feld" (Simrock, Deutsch. Bolksl. no. 36.) erzählt, wie die Mörder Geld bieten, damit der Müller sein schwangres Weib in den Wald schick, dem sie das Ungeborene aus dem Leib zu schneiben gedenken.

967) Bon frühverstorbenen Kindern sagt man, man habe sie allzu lieb gehabt, sie zu oft gelobt. Manche Eltern kleiden daher ihre geliebten Kleinen sogar weniger hübsch, damit sie von den Leuten weniger gerühmt würden.

#### e) Kinderhimmel.

- 968) So oft ein Kindlein stirbt, macht der liebe Gott einen neuen Stern am Himmel und giebt ihm ben zum Spielen.
- 969) Jeder Stern hat sein besonderes Engelein, das alle Nacht Acht haben muß, daß er nicht erlischt. Bgl. Hugo v. Trimberg, Renner, V. 10984:

Die zwölfsprossige Leiter, welche zur Himmelsburg führt, bespricht Notter Pfalm 118, 10: der zeuuélfto gradus der ist infantum et innocentum, die ne darf ecclesia samenon. mater gratia souget sie an iro arme. Hattemer, Denkin. Bruder Berthold, Predigten. ed. Kling: alz ein kint lebende wirt, so güsset im ber engel die sele in, und alz ez nur als lang gelebt, alz ein hant mag umbgekert werden, so muoz ez iemer und iemer leben, alz lange alz got lebt. — Bruder Nicolaus von Straßburg prediget zwischen 1300-1320: du fat, ba die ungetöften kint inne fint, du ist och ewig. die hant weber frobe noch pln, noch liep noch leit umb baz sie got nut ensehent. sie hant enhein iamer barnach, wan sie wissent wol, baz sie dar zuo nüt geboren sint in dem töffe, barumb hant sie och nut iamers barnach. Recht als wenig ich iamer hette, stürbe ber künig von frangrich, baz ich küng würde. wan ich weis wol, daz ich darzuo nüt geborn bin, davon tete ce mir ovch nüt Etteliche sprechent, dise kint sin einer vinstri. Daz en ist nüt me. ste hant so vil frovden unde wunne, unde ist in also wol in irme natürlichen liechte, baz fünig noch feiser nie so wol enwart. wan sie wis= sent nut daz si betruobe, davon ist in ouch nut we. Mone, Anz. 1838. p. 277. - Geiler v. Reisersberg urtheilt beinahe mit benselben Ausdruden bieses seines Vorgangers auf dem Straßburger Predigtstuhle: Darnach ist ein hell da seynd die vnschuldigen kindlin, die von jnen selbert noch kein sünden habent gethon, die in erbsund hinweg faren on ben tauff. du solt nit meynen, bas die kind da geweer und waffen haben vnd einander schlahen, oder daz ein seuer da sey vnd sp brennen. Sie haben kein empfintliche straff, aber das sy gottes angesicht beraubt Es thuot eim buren nit wee, daz er nit ein fünig ift, wann er weiß, daz er sein nit genoß ist vnb im nit zuostot. Also dise kindlin wissen auch bas es inen nit zuostot. Evangelibuch, Bl. 78. — And ob sach wer, baz ein fraw vmb bz kind keni, bz es nit zuo touff kem, so mag sie truwen, bz es gotts angsicht nit beroubet werb, wan gott hat sein

crafft nit gebunden an die sacrament, er mag wol ein menschen behalten on die sacrament. Evangelib. Bl. 177a. — Chriac. Spangenberg, Ehesspiegel, Straßburg 1578 berichtet: Etliche sprechen, er werden kobolt drauß, die inn den heuseren jrre gehen und dem gesinde ihre arbent fürsthun. das kompt von den Henben her. 387b.

Bon biesem Zeitabschnitte hinweg wird bas theologische Urtheil ein schärferes und geht endlich in Grausamfeit über. Schon Spangenberg ift dafür, daß ungetauft gestorbene Kinder in die Holle famen, obgleich er biesen Sat ibid. 387b ein papistisches Gebicht genannt hat. Bas habt Ihr Euch gegen die Verdammnis viel zu wehren, sagt er ben Eltern, da boch unseres Erlösers eigner Herr Großvater, Abam, selbsten in die Hölle hat muffen? Der Pfarrer &. Meyer, Theatrum histor. Schaffhausen 1665, pag. 31, verhandelt bieselbe Frage: Bas zu halten von ber unmunbigen Kinder Schickfal bei ber Sundflut, und ob fie alle auf ewig zu Grund gegangen seien? Meher bejaht sie streng-Die schwelgerischen Benedictiner ber Abtei Reichenau im Bobensee giengen noch weiter. Die von ihnen bewohnte rebenreiche Insel sollte "ehrlich und heilig" gehalten werben, wie ihr Chronist Dhem im 15. Jahrhundert selbst sagt; beswegen barf hier gar kein ungetauftes Kind begraben, sondern muß an's Seeufer nach Schopfeln hinüber geführt und bei jener Kapelle bestattet werben, die jest noch das Chindli-Bild genannt wird. Schönhuth, Chronif von Reichenau 1838. pag. V. Gegen biese theologischen Consequenzen erklart sich bas Menschengefühl bei allen Bölkern, selbst bei Wilben. Der merikanische Indianer seiert ben Tob seiner Kinder unter sieben Jahren als ein Fest; benn nach seis nem driftlichen Begriffe kommt bie Kindesseele, ohne ben transitorischen Bustand bes Fegfeuers burchmachen zu muffen, gerabe in ben himmel. Der fleine Leichnam wirb, aufs bunteste mit Blumen und Banbern geschmudt, in eine Art Rische bes Zimmers gestellt, Die aus Zweigen und Blüthen geflochten und kerzenerleuchtet ist. Mit Anbruch ber Racht verfünden einige Raketen bas Belorio, Musik ertont und die Racht wird mit Tanzen und Trinken hingebracht. Der Taufpathe hat die Zeche zu bezahlen. Am Morgen ist die Beerdigung. Die Mutter sagt: Ich hatte ihn lieb, ben kleinen Engel, aber ich freue mich, baß er glucklich ift, ohne ben Schmerz bes Lebens erfahren zu haben. Sartorius, Bilber aus Merifo. Allg. Augsb. Zeitg. 1852. no. 72. Der Irlander sagt, die Seelen ber Ungetauften tommen in ein weites, von tiefen Rebeln überhangenes Feld, in bessen Mitte ein Brunnen ist, wo sie spielen, aus kleinen Krügen sich besprüten, und ohne Schmerz ihre Zeit zubringen. Roch geben die Landleute der Leiche des Unmündigen ein kleines Gesäß in den Sarg mit. Erin 6, Abthl. 2, p. 450. Edler lautet darüber die Erzählung deutscher Sagen. Als im Mai 1613 ganz Thüringen an Wassernöthen litt und im Dorfe Mellingen allein an 36 Häuser weggerissen wurden, ertrank eines Hirten Weib zugleich mit ihren vier Kinzdem. Der Bater, der sich rettete, hörte noch, wie das Jüngste fragte: kommen wir auch in den Himmel? Und als die Mutter darauf mit Jaantwortete; hat das Kindlein gerusen, ei so will ich gern mitertrinken, gut Racht, lied Bater und Mutter! Bechstein, DSagb. no. 602. — Der Renner Hugo's besagt Vers 10984:

Seit ein iglich stern hat einen engel, ber in an die stat weiset, do er hin sol gen: wie solten wir kranken benn besten, vnb laiten vns die engel niht?

Rach Litthauer - Mythe spinnt eine Rorne ben Lebenssaben bes Reugeborenen und jeder solche Faden endet in einen Stern; wenn der Tod naht, reißt der Faden und der Stern stürzt. Rieder stehende Sterne sind daher die Endpunkte von Lebenssaden junger Leute. Ausland 1839. no. 279. Schwedische Sekten unserer Gegenwart erklären sich die Sesligkeit ungetauft sterbender Kinder mittelst der Erbznade, die den in Erbsinde Geborenen mit angeboren sein müsse.

# f) Kindesengel.

Der grimmigste Wolf und die dissigste Schlange thun keinem Kinde Leides, aber sie möchten mit ihm spielen, wenn niemand sonst da ist. — Der Wolf wird eine Kindsmagd: Laßberg Lieds. 1, 291. Die Schlange und die Milchbrocken: Grimm KR. no. 105.

Luther's Söhnlein Martinchen hatte ein Hündlein, mit dem er spielet. Da das der Bater sah, sprach er: Dieser Knab predigt Gottes Wort mit der That, da Gott spricht "Herrscher über die Fisch im Meer und Thier auf Erden." Denn der Hund leidet alles von dem Kindlein.

Tischreben, Lpzg. 1621. pag. 442 ff. Deglicher mensch hat ein suns bern engel; nit peglichs thierlin hat ein eignen engel, aber peglicherlei; als alle hirhen haben einen engel, alle meißlein einen engel vnd alle hasen einen engel. Geiler v. Keisersb. Brösamlin II, Bl. 19.

- 971) Wenn kleine Kinder auf eine Stelle hinschauen, wo sich nichts befindet, so betrachten sie den Schupengel.
- 972) Lächeln die Kleinen im Schlase, so sagt ihnen ein Engel ein Freudelein ins Dhr.
- 973) Das Kind verliert seinen Schutzengel, das ungewaschen Weihwasser nimmt.
- 974) Bricht des Nachts ein Gewitter los, so mag alles im Hause auf, stehen, nur wecke man das Jüngste nicht; so lange dieses sortschläft, hat man das Einschlagen des Blizes nicht zu fürchten,
  der Bliz schlägt nicht ins Haus, in welchem ein Kind schläft.

Als zu Zürich der Blitz den Geißthurm traf und 423 Centner Pulver darin entzündete, blieb kein Fenster in der Stadt ganz. Aber zwei Kinder, die eben in der Badewanne saßen, wurden von den Trümsmern der gespaltenen Werkmauern, die herabstürzten, gleichsam umsmauert und ohne allen Schaden wieder aufgefunden. Bluntschli, Mesmorabilia Tigurina, pag. 164.

Ueber ben Kinderengel, der die Kleinen vor allem Schaben hütet, erzählt Stumpf, Chron. cap. 31. lib. 10, daß bei einem Streifzuge, den die kaiserlichen Soldaten im Schwabenfriege 1499 über den Rhein in die östliche Schweiz machten, drei Kinder eben kurzweilend am Bord des Flusses saßen, da man aus einer Feldschlange das Ufer beschoß. Eine noch heiße Kanonenkugel siel einem der Kinder in den Schooß, drehte sich drinnen und wurde durch Fügung Gottes unschädlich von den Knaden ausgenommen. Schradin's Reimchronik v. 3. 1500 hat diesen kall besungen: Schweiz. Gesch. Freund 4, 25. Die Reimchronik von Lenz über denselben Schwabenfrieg (ed. Dießbach 1849) erzählt p. 1282 wie 33 Schweizer im Thurme zu Thiengen dei Schafshausen belagert und in die Lust gesprengt werden:

Do ward ein groß zeichen gethan. einer hett ein find by im fürwar ein kneblin mit gelbem har. do er den thurn brennen sach, warff er das kind vffs kirchentach; den fal es vff den kilchhoff nam, on alles lend es darvon kam. Wir hat einer das thun jechen, der das kind hatt gesechen.

Ritter Göt von Berlichingen erzählt biesen Vorfall als Augenzeuge in seiner Lebensgeschichte, ed. Pistorius; ihm selbst war dabei das Pferd unter dem Leib erschoffen worden.

Die größte Lawine, von der man in Graubunden weiß, fturzte im 3. 1689 vom Rhatikon im Prattigau herab. 150 Häuser und Ställe bes Dorfes Saas waren auf einmal verschwunden. Ein Theil von ihr brang über die Wälder hinab und drunten über das tiefe Bett der Lans quart an das andere Ufer. Die Lawine blieb barüber als Brude liegen. Die zu Hulfe Herbeigekommenen fanden hier unter mancherlei Trummern unversehrt eine Wiege, barinnen schlummerte ein Säugling. ben ber Wiege lag ein Körbchen Eier, von benen kein einziges zerbrochen Leonhardi, Bierteljahrsschrift, Chur 1849, 66. Im Jahre war. 1435 um fünf Uhr Abends versank in der Stadt Zug plötlich die ganze Riedere Gasse, 26 Häuser mit ihren Nebengebäuden, dazu die Ringmauer und ihre Stadtthürme, unter einem hestigen Knall in den Bugersee. Bon den sechzig Menschen, die mit ertranken, sind heute noch vierzig mit Ramen bekannt. Unter ihnen war der Landammann Kollin. Der Stadtschreiber Wickart gieng unter mit der ganzen Familie und mit bem ganzen Stadtarchive. Rach wenigen Augenblicken war von allen versenkten Häusern, Menschen und Thieren jede Spur verschwunden, ter Schwall bes aufgestürmten Sees verschlang alles. Rur eine Wiege trieb sich in der Rähe der St. Nicolauskapelle umher und wurde von Schiffern herausgeholt. Drinn lag ein Kindlein, an der Wiege waren die Buchstaben H. W. und das Wickartische Familienwappen eingeschnitt. Was wird aus biesem armen Kindlein werden? mag mancher tamals mit banger Besorgniß gefragt haben, bem Bater und Mutter ettrunken sind! Die Antwort liegt im Leben bieses Waisenknaben. Die Einnerung an bas Schicksal, bas er schon in ber Geburt erfahren, und sein Taufname Huldreich Wickart sind ihm ein Antrieb geworben, bem Bebächtniffe seiner Familie zu Ehren zu leben. Er wurde von Kaiser Friedrich III. geabelt, starb reich und in einem guten Alter, seine Söhne wurden Ritter und Rathe, noch dauert sein Geschlecht in Zug fort und

zählt in seiner Mitte achtungswürdige Geistliche, Künstler und Beamtete. Zürich. Reujahrsbl. ber Hülfs-Gesellsch. 1836 (aus handschriftl. Duels len und Familienchroniken).

### g) Was man mit ins Grab giebt.

- Nable, Fable, Fingerhuet:
  ftirbt e Bûr, so isch nib guet;
  stirbt die Bü'rin au zuglich,
  chunnt en Engel mit der Lich,
  füchrt sie ab i's Himmelrich,
  kling klang gloriüs,
  hübsches Bögeli, du bisch düß!
- Nable, Fabeme, Fingerhuet:
  euse Her isch no so guet,
  (e fale Baum isch nümme guet)
  mueß bi Iten sterbe,
  8' Paradies ererbe.
  chommet d' Engeli mit der Lich,
  zünde=n=e i's Himimelrich.
  goldne Bank, goldne Tisch:
  duße bisch!

Bergl. Refer, Schwab, Kinberr. no. 120.

Henriette sans fleur de lys
prêtez moi vos souliers gris,
pour aller en paradis.
en paradis il fait si beau,
il y a tant des petits oiseaux,
qui chantent la rose et la violette.
pie' pomme d'or à la balance,
il n'y a qu'un Roi dans la France.
passez par ici, passez par là,
mademoiselle vous êtez en bas.

Wolf, Ztschr. f. Mythol. 1, 109. Es ist bies ein franz. Spielspruch, ber zum Auszählen gehört, wie auch ber aargauische no. 975 bas dient, beim Kinderspiele den "Fuchs aus dem Loch" zu zählen, ei

Plumpsacschlagen. Der französische Spruch rebet vom Grauschuh, auf dem man ins Paradies wandern muß; der deutsche Spruch redet vom Sarg (schweizerisch Todtenbaum): e füle Baum isch nümme guet. Eine Bariante sindet sich in Simrocks Kindb. no. 413, und bei Stöber, Elsaß. Boltsb. no. 231.

Hier folgt nun eine Erklärung über ben Inhalt biefer Spruche nebst ben noch üblichen bazu gehörenben Brauchen.

Zends Avesta, übers. v. Spiegel 1852, enthält Fargad. V, §. 161. Besete über die Verwendung der Kleider, die ein Verstorbener hinterläßt. Es wird geboten, von solchen Dingen, die durch Leichen unrein geworsden sichts übrig zu lassen, von den durch verstorbene Wöchnerinsnen gebrauchten Sachen nichts zu behalten: Richt von dem Werthe eines Fabens, nicht so viel an Werthe, als ein einzelner Haspel an Waßabwirst: sonst ist man im Leben nicht rein, nach dem Tode nimmt man nicht Theil an dem Paradiese. Bgl. Kindstod, no. 964.

Reben dieser Sorgsalt, die Ueberlebenden rein zu bewahren und gesichert gegen die Einstüsse eines sie berührenden Todessalles, dauert die andere gleichzeitig an, den Verstorbenen wohlausgerüstet zu Grab zu bringen, nicht blos menschlichschön und geschmückt, sondern auch verssehen mit allem zur großen Seelenwanderung nothwendigen Geräthe. So besiehlt die Edda (Simrock, p. 172. Strophe 34) den Leichnam zu waschen und zu kämmen: Ein Hügel hebe sich dem Heichnam zu waschen seien Haupt und Hand, zur Kiste komm er gekämmt und trocken. In Sigurdharsquidha 3, 60—64 dittet Brynhild für die Bestattung Sigurdhs Sorge zu tragen; ihm Diener und Habichte auf den Holzstoß zu seben: "da fallen dem Fürsten nicht an der Ferse zu die Thüren Walhalls."

Schon aus diesen Anführungen ergiebt sich, daß man der männl. Leiche vornehmlich Kamm und Schuh mit ins Grab legte, der weiblichen Faden und Schuh.

Der Schuh mußte wo möglich neu sein, damit mit ihm der weite Beg ins Seelenreich glücklich zurückgelegt werden konnte. Der englische Aberglaube (mitgetheilt v. A. Ruhn in v. d. Hagens Germania 7, 438. no. 37) besagt: einmal im Leben muß man einem Armen ein paar Schuhe schenken; denn sonst muß man nach dem Tode über einen weiten dornenbewachsenen Raum gehen. Hat man aber jenes gethan, so wird einem am Rande der Strecke ein alter Mann begegnen, welcher

ben Schuh bringen wird, so daß man unverletzt darüber fortkommen kann. Jener weite dornenbewachsene Raum ist im Todtensegen aus Rierstein am Rhein erwähnt (Wolf, Ztschr. 1, 110):

Da komm' ich auf einen breiten Weg, Da muß ich über einen schmalen Steg.

Der Schuh aber, ben jener einmal im Leben beschenfte Arme seinem Wohlthater im Todesthale wiederbringt, ift beschrieben in ber visio Godeschalci, in Leibnit Script. rer. Brunsvic; ber Bauer Gobschalf kommt lebendig in die Hölle und erblickt dorten eine Linde voll Schuhe für biejenigen, welche unverlett burch eine Gegend voll Dornen und Disteln wandeln muffen. Haupt Itschr. 9, 181. Solcherlei Schuhe sind deshalb eisenbeschlagene: no. 965. Zwei riesenmäßige Holzschuhe und eisenbeschlagen, jeder gegen 8 Pfund schwer, werden auf dem Rathhause zu Reisersberg verwahrt. Stöber, Elsaß. Sag. no. 88. Auf ber Berner-Bibliothek wurden noch im J. 1768 des Ewigen Juden Schuhe verwahrt: "ungemein groß, von hundert Blegen zusammengeflickt, ein Schustermeisterstück." Ulrich, Gesch. ber schweiz. Juben. pag. 154. Es ift Bidars Schuh gemeint, Jungere Ebba 51, ber aus lauter solchen Leberstücken gemacht mar, welche bie Heiben gebotener Dagen sammels ten und von ihren zerriffenen Schuhen aufbewahren mußten, damit bes Gottes Schuh einst dem Wolfe Fenrir undurchbeißlich in den Rachen treten könne. Ein paar eiserne Schuhe legt die Wasserfrau am Rachels fee im baprischen Walde an's Ufer heraus auf eine Felsspipe. Panzer, Bapr. Sag. 1, p. 81. Als ber Verfaffer biefer Blatter am Beinhause zu Macugnaga am Monterosa nach ber Ursache fragte, warum unter ben bort aufgeschichteten Schädeln biejenigen ber ba verstorbenen Ortspriester an der Glage mit einem schwarzen Priesterfäppchen übermalt seien, erflarte ein Bauer: wir malen ihnen diese Zier an, damit ihnen unsere schwergenagelten Schuhe nicht zu tiefe Locher in ben Ropf bruden, wenn wir ben mit Todtenschäbeln gepflasterten Höllenweg wandeln muffen. Holzerne Todtenschuhe fanden sich auch in den bei Oberflacht am schwäbis schen Lupfen entbeckten Germanengrabern und trugen Spuren von Ru-Im Hennebergischen nennt man jest noch bie bem nenbeschreibung. Tobten erwiesene lette Ehre und das Leichenmahl ben Todtenschuh; berselbe hieß altn. hêlscô, und Snorri, Norweg. Chronif 2, 11, besteht besonders darauf, daß berselbe bei den Ausruftungsbingen einer Leiche nicht vergessen werde. In Burgund gilt die Phrase, der Tod schmiere dem Menschen, noch ehe er ihn abhole, die Schuhe: "quan la Mor venre graisse no bote." Grimm, Mythol. 795. 8031. — Der Irische Glaube besagt: Verreist eines beiner Angehörigen, so vergiß nicht, ihm einen Pantoffel oder den Schuh vom rechten Fuß nachzuwersen. Erin 6, Abth. 2, pag. 445. Die höchste Rohheit eines Wildlings drückt sich daher im Zechliede dahin aus, diese heilige Sitte ganz außer Acht zu lassen:

Solche Brüder wollen wir haben, Die versausen, was sie haben: Strümpf und Schuh, Strümpf und Schuh, Lausen dem Teusel barfuß zu.

Im Ansbachischen war's sonst Brauch, dem Tobten seinen Kamm und sein Rasirmesser mit in den Sarg zu thun: Journal v. u. f. Deutschl. 1786, 1. 251; also dem Indianerbrauche der Nadowessier entsprechend, welchen unser Schiller nach Reisebeschreibungen in Verse gebracht hat:

> Gebt ihm unter's Haupt die Beile, Die er tapfer schwang,

Denn ber Weg ift lang.

"So legen sie auch bem Tobten mit in den Sarg Bürsten, Kämme, Brod, boch unter das Kinn etwas Rasen," sagt Männling von seinen Landsleuten zu Stargart: Curiositäten und Albertäten, Frankf. 1713. Zu Preußisch - Rauen besteht ber Brauch noch: Kuhn, Nordb. Sag. pag. 435, no. 295. Aus ber nach und nach abkommenden Sitte hat fich bann die entwickelt, bei Begrabniffen Hand ich uhe auszutheilen. Im Nargau geschieht es noch; man kauft ba nicht blos bem Taufpathen Taufhanbschuhe, es werben auch bei Sterbefällen bie hauptsächlichen Leichenbegleiter von Seite ber Leibtragenben mit Hanbschuhen beschenft, und auf bem Lande theilt man ftatt bieser hie und da bas "Tobtenhemb" aus. Die Pforzheimer Leichens und Trauerordnung v. 1786, die Leiningische v. J. 1788 verbietet aufs ernstlichste Schullehrern, Pfarrern, Raths- und Gerichtsverwandten, die eine Leiche zu Grabe geleiten, Handschuhe auszutheilen. Journal v. u. f. Deutschl. 1788. 1, 374. 380. Im Ansbachischen wird's 1789 bei 15 Reichsgulden Strafe untersagt. ibid. 1789. pag. 287.

Am verbreitetsten ist noch ber Glaube, daß verstorbene Mütter und Wöchnerinnen im Grabe keine Ruhe sinden, wenn man ihnen nicht das ihnen allerüblichst Gewesene von Geräthschaft und Kleidungsstück mit in

ben Sarg legt. "Den tobten Beibern geben fie eine Rabel und einen Anauel Zwirn mit auf den Weg (in den Himmel), damit sie sich auf der langen Reise nach jener Welt die Kleider fliden konnten." Compenbieufe Staatsbeschreib. Braunschw. 1719. 1, 50. Das Gleiche wird ebenda, pag. 704, von den Letten gemeldet. Bon den Beibern in Rorbfriesland verburgt es Müllenhoff, pag. 183. Auf bulgarifchen Grabern steden brei Spuhlen; man sagt, bamit sich ber Bose nicht aufs Grab setzen könne. Allg. Augeb. Zeitg. 1854. no. 219. Beilage. Wöchnerin im Babischen Flehingen, die mit ihrem woten Kind im Arme bestattet worden, erscheint den Ihrigen und bittet, ihr noch Faden, Rabel, Scheere, Fingerhut, Wachs und Seife mit ins Grab zu geben, weil fie in jener Welt für ihr Kind noch nähen und waschen musse. Seitbem thut man diese von ber Frau erbetenen Dinge ben zu Flehingen sterbenden Wöchnerinnen in ben Sarg. Mone, Ang. 1838. ng. 52. Auf Dieses Fliden und Zerriffengehen im Grabe beutet Meier's Schwab. Kinderr. no. 120: Kommt a alts Weib: reißt bir a Stud vom Leib; kommt en alter Da: flickt bire wieder na. Bestphälischer Glaube ift, wer ein Tobtenkleib naht, muß bie Rabeln baran hangen laffen, bamit sie mit ind Grab tommen. Woefte, Bolfouberlieft. pag. 57. Züricher Landschaft nähte man noch im vorigen Jahrhundert häufig die Leiche bis an's Gesicht ein, ließ aber bie Radel mit steden, ober bebielt sie sorgfältig auf, weil man ihr eine besondere Kraft zuscheieb. Meyer von Knonau, Der Kant. Burich 2, 185. In Stöber's Elfaß. Sag. no. 83, sagt die verstorbene Wöchnerin, warum habt ihr mir feine Schuhe angelegt? Ich muß burch Disteln und Dornen und über spizige Steine! Rachdem man ihr ein paar Schuhe vor die. Thur gestellt hatte, kam sie noch seche Wochen lang jede Racht, um ihren Saugling zu stillen. Babischer Brauch ift's, ber Wöchnerin Rabelbuchschen, Scheere, Fingerhut und Zwirnknäuel ins Grab zu geben, damit sie nicht komme und sich's hole. Journal v. u. f. Deutschl. 1787. 2, 344. Aars gauer Glaube ift, daß jede verstorbene Sechswöchnerin (Sagen no. 47) noch andere sechs Wochen in die Kindsstube zurückehre und da das hin= terlassene Kind stille. Auch einen Riggi (Schnuller) muß man ihr mit beilegen, mit dem sie das überlebende Kind Nachts geschweigen kann; geschiehts nicht, so kann bas Kind bose Milch bekommen, eine von Hexen vergiftete. Man sieht sie selbst nicht, hört aber bas Kind schnul= len (süggeln). Für biefen Weg braucht fie bas Paar Schuhe, bas man

ihr mit in ben Sarg gegeben, ober neben an gestellt hat. Hat man bies unterlassen, so spukt sie so lange im Haus fort, bis es gelingt, ihr ein Bear in die Schürze zu werfen. Solcherkei erzählt Thietmar, Bischof von Merkeburg, in seiner Chronif VII, 23 als eine um's Jahr 1015 vorgekommene Begebenheit. Eine Mutter farb eines plöglichen Tobes. Die Leiche, gewaschen und ordentlich besorgt, war auf der Bahre in die Kirche gebracht; da richtete ste sich empor, alle Anwesenden entstehen. Sie aber rief ihren Mann und die Bermandten herbei, trug ihnen ein besonderes Anliegen auf, tröstete sie sanft und entschlief wieder. Becilin von Schwaben ergählte biefen Borfall aus bem Gau, ber ihm selber gehörte, bem Raiser Heinrich, und bieser --- fährt Thietmar, ber Chronist, fort — hat es mir in Gegenwart vieler mitgetheilt. bings steht dieser Leib micht wieder auf ..., allein, ich vermuthe, Gott hat es biesem Weibe gestattet, nachdem se bereits ben Tob geschmeckt, eine billige Sehnsucht noch zu erfüllen und bann schmerzlos wieder in ben Schlaf des Friedens zu versinken." Bgl. was Grimm's Altd. Heldl. XXV von ber sterbenben Wöchnerin Richrenbes und Eindruckvolles erzählen. Golche Mütter nennen die Friesen Gongers, Wiedergängerinnen. Müllenhoff. Schlesw. Hoift. Sag. p. 183.

Die in neuerer Zeit so zahlreich geöffneten und burchforschten Grabhügel in helverischen und germanischen Gauen liefern einen sprechenben Beweis, wie das Band ber Liebe und Verwandtschaft die Lebenden innig verbunden hatte. Betrachtet man, außert Ferbinand Keller in den 3us richer Antiquar. Mittheil. 3 am Schlusse einer schönen Untersuchung über alte Graber — betrachtet man bie Sohe ber Grabhugel, welche bieweilen ju 40 und 50 Fuß ansteigt; ober bie Sorgfalt, mit ber viele Grabfammern angelegt find; erwägt man ben Werth, welche bie neben ben Tobten vorkommenden Gerathschaften zu jener Zeit haben mußten: so wird man mit Achtung für die religiösen Begriffe jenes Bolkes erfüllt, bei welchem sich ber Glaube an die Fortbauer nach dem Tobe so bes stimmt ausspricht, und bas mit einer solchen Zärtlichkeit für die abgeschiedenen Freunde sorgt und ihr Andenken ehrt. Alles, was dem Lebenben lieb und theuer war, sollten die Tobten auch im kunftigen Zu= stande nicht entbehren. Der Krieger erhielt seine Waffen, ber Ackerbauer seine Gerathschaften, ber Jäger seine Wurfspieße und Pfeile, ber Fischer seine Angeln, das weibliche Geschlecht wurde mit seinem sammtlichen Schmude, das Grab eines Kindes mit Spielzeug ausgestattet.

fann rührende Einzelheiten als Beweisstude zu biesem Sate neu hinzu-In ben Flachter-Germanengrabern fand sich bas Gerippe eines Mannes, beffen Haupt auf bem Halse seiner Geige ruhte, nebenan ber eiserne Fidelbogen. Schemelchen und Holzbankchen lagen borten mit in ben Grabern von Kindern, damit die Kleinen auf dem Wege zur Seligkeit brauf ausruhen sollten; sogar ein beinernes Pfeifengäulchen will man mit erkannt haben, eines von jener bekannten Rurnberger Art, bie an ber Stelle bes Roßschweifs bas Rinberpfeifchen fteden haben. Preuster, Baterland. Borgeit, 1844. Kinderflappern und Kinderraffeln, schweizerisch Rölli genannt, grub man aus Heibengräbern auf im Prattelerwalbe in Baselland (Zürich. Antiquar. Mittheil. 2, 12) und bei Truchtelfingen in Würtemberg (Schwäb. Merfur, 22. Januar 1842), sie bestehen aus zwei birnenförmigen, hohlen Thonkugeln, die aneinander gebacken sind, außen mit eingebrückten freisförmigen Bergierungen, innen Rlapperfteinchen enthaltend. Ein uralter Spruch, Myth. (1, Unh. CXLVI) schilbert das Gottesvertrauen des Armen, der hinstirbt, ohne daß ihm ein Kind die Augen zubrückte und seine Leiche besorgen wird. Rackt, wie er aus dem Mutterleibe gekommen, wird er wieder in die Erde gehen, barfuß und barhäuptig; und doch weiß er, baß er wie ber Reichste und Machtigste gleichfalls Gottes ift. In diesem Sinne tröstet sich ber Bettler, daß auch ihm hut und Schuh im Grabe nicht mangeln werde:

> Der Himmel ist mein Hut, Die Erbe ist mein Schuh.

Zweiter Theil.

Alemannisches Kinderspiel.

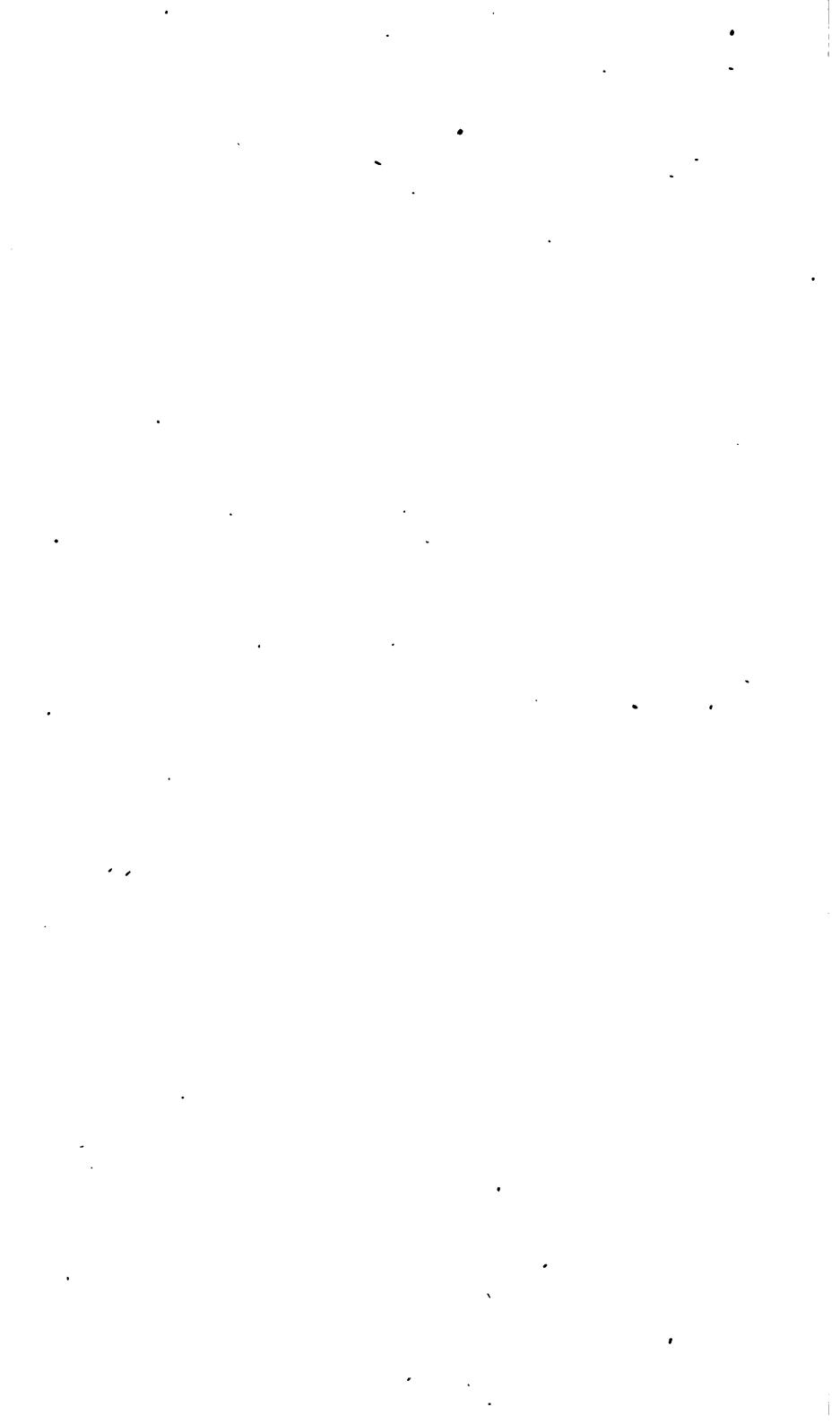

# Einleitung.

# Das Kinderspiel in alten und neuen Zeugnissen.

Hace mea multotiens genitrix narrare solebat, Cujus me certe non meminisse pudet.

Nigellus Wirkere, im Jahre 1900.

Das Mutter- und Kindesverhältniß entspringt aus ber unabweisbaren Ratur und ist sich-also in allen Zeiten und Berhältnissen stets gleich. Denn was bem rein Menschlichen angehört, bleibt frei von bem Bechsel ber Systeme und Moden; so große Dinge, wie heute ber sogenannte gute Geschmad und die öffentliche Meinung, haben keinen Einfluß barauf, und kaum burch das Nationelle erleidet es einen leisen Ein-Die Erzählungen hierüber aus bem höchsten Alterthum machen baher noch immer eine Wirkung auf uns, als stammten sie aus unsern eignen Jugenbjahren. Jene Mutter, bie bem eingeschlummerten Saug= ling die Fliegen wehrt, ift die von Homer schon geschilderte, ist zugleich unsere eigene und wird auch ben einst noch kommenden Raphaelen ber Gegenstand ihrer Madonnenbilder sein. Jenes Kind, das neben der Mutter herläuft und sie an der Schurze zupft, bis sie's auf ben Arm nimmt, ift bas homerische Kind und sind wir selbst einmal gewesen. Jenes Söhnlein, bas vor bes Baters großem Helmbusch erschrickt und sich in die Schulter ber Amme verbirgt, ift Hektors Kindlein Asthanar; ba nimmt ber Bater ben Helm noch einmal ab, obgleich er eben auf bem

Wege ift, in ben Kampf zu gehen, herzt und befiehlt ben Göttern bas Kind; ba muß die Mutter burch die Abschiedsthräne hindurch mitlächeln über des Kleinen reizende Scheu; und da beschleicht uns selber eine stille Sehnsucht und wir muffen unserer eignen lieben Eltern plotlich geben-Richt mehr bas Gebicht, nicht mehr bas prächtige homerische Bildwerk ist es bann, nicht mehr unser poetisches Wohlgefallen baran, sondern und erfüllt ein höherreichendes sittliches Frohgefühl; wir haben die Genugthuung, unsere innersten und verschwiegensten Rindheitsstimmungen als die Empsindung der Welt vor Jahrtausenden schon ausgesprochen und anerkannt zu sehen, da steigen dann die so geheimen Liebesgebanken wie verschüttete alte Statuen an's Tageslicht empor und werden zu neuen Ehren gezogen. Es ift, als ob wir die Wahrheit einen Sieg begehen sahen. Und so ift es auch. Die Gleichberechtigung, bie dem Menschlichen unter allen Zonen zu Theil werden muß, erfüllt unser Rachbenken stets mit einem Gefühle von Frommigkeit und Troft. Mitten im Wechsel und Verschwinden der mächtigsten Dinge laffen diese unscheinbaren Kleinigkeiten eine Stetigkeit und Dauer erkennen, bie nur etwa dem Geftirne, bas ewig auf berselben Bahn wiederkehrt, vergleichbar Sind wir boch noch immer so! sagen wir bann erfreut über das Zutreffende eines vor grauer Zeit richtig gesprochenen Dichterwortes; ja unsere eigenen Dichter rufen bei eben benselben Wahrnehmungen enthustaftisch aus: "Siehe, die Sonne Homers lächelt auch uns! ewig wiederholter Gestalt wälzen sich die Thaten um, immer jugendlich schön ehrt die Natur das alte Geset. Sie bewahrt mit treuer Hand bem Manne auf, was er ihr als gaufelndes Kind ober als Jüngling anvertraut hatte, und wiegt auf gleichem Mutterschooße Schiller, "Der Spabie nahen und bie entferntesten Geschlechter." ziergang."

lleber ber außern wandelbaren Ratur steht unwandelbar die unsseres Herzens, unserer Reigung und Liebe. Daher wächst den edelsten Geistern einer Ration diese Empfindung zu der großen der Nationalität; das Andenken an die Jugendzeit, Vaters, Mutters und Geschwisterliebe, Kameradschaft und Freundestreue ist ihnen die ursprüngliche Quelle ihres Wahrheitseisers, ihres Schönheitsstnnes. Der Mutterschooß, das Kindergärtlein, der Knadenspielplatz steht noch immer lied und freundslich vor ihrem Geiste, indeß dieser schon die öffentliche Arena betritt und zu solchen Werken sich anschieft, an denen ein ganzes Jahrhundert zehren

soll. Wie treu blieb ein Schiller bem ersten Jugenbfreunde, wie aufopsernd ein Göthe gegen die aus der Frankfurter Anaben-Ramerabschaft,
wie kamerabschaftlich sühlt sich Alopstock als Obendichter noch zu den unbedeutenden Jugendgespielen hingezogen, welch ein guter Bruder und
Freundschaftsheld ist Georg Forster, ist der große Lessing. Ihr theilweise ärmliches und beschränktes Leben im Elternhause brachte ihnen
boch das unschätzbare Glück, der Empfindung der Heimathlichkeit, der
trauten Kindertreue recht sicher geworden zu sein, und dieser Herzenszug
hielt durch ihr Leben aus.

Wir können unfre Reigung treu bewahren, Selbst für die Puppe, die aus unfrer Kindheit Uns ansieht wie mit über uns Erwachs'ne Erstaunten großen Augen. Wie vielmehr Bleibt uns die Liebe!

# 2. Schefer, Laienbrevier. —

Je wichtiger und geschätter uns daher ein Mann ift, um so reizens ber wird für une ber Wiberschein von Kindersinn, Jugendschimmer und Anaben-Erinnerung, welche wir in seiner reifen Seele nachglanzen sehen. Je befähigter ein Zeitraum uns zu sein scheint, um so öfter sehen wir ihm auch die Theilnahme an, die er dem Jugends und Kinderwesen nicht minder achtsam gönnt, als seiner eignen neu eingeschlagenen Richtung. Beltgeschichtliche Helben, einen Ziethen und Friedrich, sehen wir in die Scherze einer spielenden Anabenschaar gemischt. Es hat ein solcher mit seinem Heroenleben als mit einem furzbauernden Augenblick zu geizen, bann muß der neue Achill zu den Schatten hinab; gleichwohl verweilt er hier einmal bei ben kegelnben Anaben und unterzieht sich freundlich ihrem eigenstinnigen Spielgesete. Es nimmt sich ber Kirchenvater Tertullian Zeit, mitten im Kampfe mit ben lauernden Parteien, uns an ein Marchen zu erinnern aus bem Munbe seiner Umme. Zwischen Bachen und Einschlafen hatte sie ihm einst die Geschichte von der alten here ergählt, in beren Thurm bie Jungfrau gefangen gehalten ift so lange, bis ihr die goldnen Haare über die Mauer hinabwachsen und von der Sonne gestrählt werben (Grimm, Rindermarchen 3, 263). Selbst ber große Kirchenlehrer Augustin wird uns ebenso in seinen Forschungen über Gottheit und Ewigkeit zur Folie eines hubschen Rindheitsbildchens. Am Meeresstrande nachsinnend wandelnd trifft er ein im

Sande häuselndes Kind an, das mit der Hand bas Meerwasser in die Es gleicht ben spielenben Knaben bei Homer, bie Erbarübchen schöpft. sich Sandhäufchen aufbauen und wieder umftoßen. Ein Engel bet Himmels, sest aber die Legende hinzu, muffe es gewesen sein, der den Grübler über die Gottheit mittelft eines Grübleins belehren wollte, in bas sich ber Dcean nicht schöpfen läßt. Auch ber Künftler und Dichter, in beffen Seele eben ein Wert im Werben ift, bas fie gang mit erhabener Bangigkeit erfüllt, bleibt am Wiesenrain stehen, horcht bem Spielreim. zu und wiederholt ihn einst in einem seiner spätesten Lieber. Walther von ber Vogelweibe, ber in seinem Gebichte bas Spiel bes Halmleinziehens gläubig wieberholt, wie er einft bei Rinbern gesehen hat; so steht in Göthe's Lieb bas Stirbt ber Fuchs, so gilt ber Balg; so stehen bei Rückert (Gesamm. Geb. Bb. 4) bie Erinnerungen aus ben Rinberjahren eines Dorfamtmannssohnes; so bekennt uns Christian Günther, starb 1723, es habe schon ein Wörtlein aus dem Texte des Beihnachts = Evangeliums hingereicht, alle Bescheerungsfreuden seiner vormaligen Rindheit wieber in ihm aufzufrischen:

> Der Einbruck von berselben Lust Erwacht mir noch in Mark und Brust, So oft ich nur die Lehre Des Weihnachtstertes höre.

Eine ganze Galerie läßt sich nennen von Helben und von Weisen, welche das Spiel der Kinderwelt mitbetrachtet, oder mitgemacht, oder weiter ausgedacht haben; lauter Männer, die zusammen einstehen für die Wahrheit des Schiller'schen Wortes, es liege oft hoher Sinn im fins dischen Spiele. Dasselbe ist auch des großen Leibnis Ansicht gewesen, der von der scharfen und unnachahmlichen Ersindungskraft redet, die in den althergebrachten Spielen stecke.

Heraklit ordnete am Dianentempel zu Ephesus die Anabenspiele, Sokrates machte sie zu Athen mit. Cosmus von Medicis verdesserte seinem Enkel auf öffentlichem Plate die Pseise; Gustav Adolph spielte mit seinen Offizieren Blindekuh; Leibnit tried das Grillenspiel, Wallis das Ringelspiel und schried eine Abhandlung darüber in seiner großen Algebra (Gutsmuths, Jugendsp. 32), und sogar der sonst so empsindsame J. C. Lavater, den man gewöhnlich nur nach seiner eisernden Theologie betrachtet, erfand das Spiel der hölzernen Bausteine (Zürich. Neusahrebl.

ber Chorherrenstube 1820). Der Spartanerkönig Agestlass ritt mit ben Kindern auf dem Stecken, Heinrich IV. von Frankreich diente den seinigen selber zum Reitgaul und rutschte mit ihnen im Zimmer herum. Auch Schiller's Jenaer Hauswirthin, die Frau Griesbach, berichtete, wie oft der Dichter des Wallenstein seines Karls Lieblingsspiel, Löwe und Hund, in der Stude auf allen Bieren geduldig mitgemacht habe. Hossmeister, Schiller's Leben 5, 321. Aehnliches gilt von Göthe. In jener Zeit, da ihn die Welt für einen thränenreichen Werther hält, kriecht er in Wehlar umter einem Hausen wilder Jungen herum und läßt sich von ihnen zerzausen. Die Brieschen, die er nachmals denselben Knaben schreibt, voll trauter Herzlichkeit, sind zu lesen: Göthe und Werther, von A. Restner 1854.

Richt anders ist es auf bem Gebiete ber Heiligen-Geschichte bestellt. Berade hier, wo man wohl befürchten könnte, bas Erhabene möchte Schaben leiden, wenn es aus seiner himmlischen Isolirtheit hereingezos gen würde in die tumultuarische und handgreifliche Familiarität der Kinbergesellschaft, erzählt uns bie Legende das Leben der Heiligen am liebsten in jener Ausführlichkeit, die mit Windel und Wiege beginnt. Wir besitzen zwei deutsche Gebichte aus dem dreizehnten Jahrhundert über die Kindheit Jesu, das eine von bem Desterreicher Konrad von Fußesbrunnen, bas andere von bem Karthäuser Philipp aus Steiermark. beiben Legenden wird erzählt, wie sich ber Jesusknabe Weiherlein im Sanbe macht, wie er bei seinesgleichen Bogelein aus Lehm fnetet. Und die Kirche fand biefe Art, sich das geschlossene Leben des Heilands nach findlicher Seite hin weiter auszudichten, durch die heil. Schrift schon angeregt und gewiffermaßen erlaubt, da ja ber Beiland felber von ben Kinderspielen geredet habe, wenn er bei Matth. 11, 16 sage: Wem soll ich bieses Geschlecht vergleichen? es ift ben Kindern gleich, die am Markte fiten und ihren Gesellen zurufen und sagen: wir haben euch gepfiffen und ihr wollt nicht tanzen, haben euch ein Klagelied gesungen, und ihr wollt nicht trauern. Das Mittelalter sah baher im Kinderspiele oft ein Borspiel großer Begebnisse, wie denn Chrus und Romulus schon im Kinderspiel zum König gewählt worden und Athanastus zum Bischof, ber da die Ceremonie ber Kindertaufe nachmachte, nachmals aber ein wirkliches Licht ber Kirche geworben ist.

Ganz baffelbe brangt sich bem Betrachter auf, ber einen Blick auf Kinderzeug und Spielzeug wirft, benn auch hierin haben alle Zeiten

brüberlich mit einander getheilt, und gerade ba am meisten gilt ber Sas, nichts Reues unter ber Sonne. Die Puppenwiegen, die wir unsem Kindern als Nurnbergertand zu schenken pflegen, galten ebenso schon ben Griechen. Unter ben Merkwürdigkeiten bes Junotempels zu Dlympia erwähnt Paufanias eines fleinen, mit Elfenbein verzierten Bettchens, bas ein Spielwerf ber Hippobameia gewesen sein sollte. Charifles 1, 30. In der Kirche zu Schildturn in Riederbayern steht im Boben bes Schiffs in einer vierectigen übergitterten Vertiefung eine Wiege von Holz, in der Safristei aber eine ahnliche versilbert. Aufhebung ber Klöster war eine gediegene silberne vorhanden. hörte ben brei heil. Jungfrauen Einbet, Warbet und Wilbet, und wird von ben Bauerinnen geschaufelt, bamit ihnen leichte Entbindung gewährt werbe. Panzer, Bayer. Sag. 1, p. 70. 362. Die Kinberpuppen selbst waren auf bem griechischen Markte berselbe stehenbe Artikel wie auf bem unserigen und hatten genau, wie unsere jezigen, bemalte Holz- und Porzellangesichter; auch ihr Spielname Korai bruckt bieselbe Traulichkeit aus, mit welcher unser Kind die Puppe sein Maidli nennt. Und wie wir von bem Ende ber Rinberjahre sagen, bas Steckenpferbchen musse nun in den Stall gethan, die Puppenkuche nun in den Schrank gesperrt werben, so hatte auch bas Alterthum bereits seine eigene Ceres monie, mit der es diesen Termin abschloß. Unser Fischart in seinem Chezuchtsbüchlein (Straßburg, bei Caroli 1614, 79) foll darüber reden: "Die jungen Töchterlein, wann fie sieben ober acht Jahre erreichten und die Kindheit nun ablegen wollten, opferten sie der Benus Libitina ihre Puppen, Tocken vnb sonft Kinderspiel."

Die Kinderklappern und Kinderrasseln hießen bei den Griechen Platagai; sie müssen ihnen als etwas ganz Besonderes und Unentdehtsliches vorgekommen sein, sonst hätten sie und nicht den Ramen dessen gemeldet, der ihr Ersinder war, den Archytas (Becker, Charistes 1, 30). In Deutschland waren sie schon vorhanden gewesen, noch ehe der einswandernde Germane hier den Boden betrat; denn man hat sie in der Reuzeit aus Heibengräbern hervorgegraden, welche dem vorgermanischen Bolke der Kelten angehören; es sind zwei birnenförmig hohle, aneinans der gebackene Thonkugeln, mit eingedrückten kreissörmigen Berzierungen, innen Klappersteinchen enthaltend. Jürich. Antiquar. Mittheil. 2, 12. So innig also sind die Bande der Liebe und Berwandtschaft, daß diese Zeichen der Elternzärtlichkeit noch aus den Gräbern eines Bolkes heraus-

reben, bas wir oft nicht einmal mit seinem wirklichen Ramen kennen. Um das Wickelfind zu schweigen, geben wir ihm den süßen Schnuller (Schloper, Riggi); die Griechen steckten ihm einen in Honig getauchten Schwamm in ben Munb. Dem Untröftlichen versprechen wir was Gutes; weine nicht, sagten bie Griechen, so bekommst bu auch etwas! Gieb mir bas Schone Handchen, sprechen wir, wenn bas Kleine rechts zugreifen soll. Die griechischen Ammen zogen ben bargereichten Biffen wieber zurud, wenn bas Kleine links barnach langte; links ist unartig, sagten sie. Beck, Chronik f. d. Jugend, Augsburg 1787. Jahrg. 3. Die Rinberwiege erwähnt zuerst Plutarch (Fragmenta in Hesiod. 45. p. 800), und bei uns zuerst die Heibelberger Handschrift bes Sachsenspiegels mit ihren einzelnen Abbildungen, welche vor dem 3. 1220 gezeichnet sind. Eine Nachzeichnung bieses altesten Bilbes unserer beutschen Wiege giebt Scheible in seiner Sammelschrift bas Kloster, Bb. 6, Figur no. 201. Das Wickelkind liegt ba eingefäschet mit bem Kopfe auf einem gestickten Riffen, ruhend in seinem Wiegengestelle, beffen abgerundetes, also hinund herbewegliches Untertheil völlig nach ber Art unserer Wiegen beschaffen ift. Die Wöchnerin baneben langt zum Bette heraus und bringt bie Wiege ins Schaufeln. Wie wenig vermag die Zeit an folchen ein= sachen Dingen zu ändern! Durch bas Bedürfniß geboten sind sie balb genug in ber bequemften und für ihren 3weck am meisten geeigneten Form hergestellt gewefen. Eine zweite Abbilbung einer Wiege findet sich gleichfalls unter ben Rupfern vorerwähnten Buches, Figur no. 270; sie gehört zu ben Bilbern ber Handschrift bes deutschen Gedichtes, "Der Ritter von Stauffenberg" und stammt aus dem Jahre 1430. zeigt die Wiegenwand bereits ihre Schnürlöcher, und freuzweis geschnürte Binden, die oben über bas Bettchen weggehen, schützen bas Kind vor bem Herausfallen. Die Gunft bes Zufalls hat uns außerbem einige ältere Bilderwerke vor Augen gebracht, beren hier einschlägige Geräth= schaften wir kurz schildern wollen. Petrarcha Troftspiegel ist gebruckt Frankfurt 1572; allein die Holzschnitte bazu gehören schon bem Jahre 1520 an, wie in Scheibles Kloster 6, 726 aus ihnen selbst nachgewiesen ift. Auf Blatt 61 b ift die Abbildung einer Kinderstube gegeben. Hinter bem großen Chebette sitt ein Bube im Winkel auf bem hölzernen Rachtstühlchen; an ihm vorbei schiebt sich ein nacktes Kind im Gehkorbe ober Gängelwagen, ber unten auf vier Rollen läuft und mit bem Trichter bem Kinde unter die Achseln geht. Im Borbergrunde effen zwei Kinder mit kurzgeschnisten Lösselchen Brei aus der Pfanne. Das Pfannschen ist mit seinem Stiel auf einen hölzernen Rechtwinkel gestüht und steht also gerade. Ein Kind auf dem Steckenpferde springt um eine verhängte Wiege herum, an dieser aber sitzt die älteste Tochter mit der Kunkel in der Hand und tritt dazu das Schaukelbreit der Wiege. Der Steckenreiter wiederholt sich Bl. 67 a noch einmal, da hält er dann als eingelegten Speer den Stad unter dem Arm, an dessen Spise zwei der wegliche Kreuzstädichen mit ihren vier angekledten Papierblättern sich als Windspiel und Drehmühle am Fliederstädichen gegen den Wind umdrehen müssen. Eine Wochenstude sindet sich abgebildet dei Jac. Ruess, Schön lustig Trostbüchle von empsengkutsen", Zürich, Froschauer 1554. Das Reugedorene wird da eben aus dem hölzernen Badwännchen herausgeshoden und in die frisch gebettete Wiege gelegt; draußen in der Küche bläst die Wagd das Feuer für den Kindsberei an.

Daß die Germanenkinder mit Schnisdilbchen von Pferdchen, Schweinchen und Hündlein gespielt haben, wie unsere heutigen Kinder, ist unbezweiselbar. Schon der Gräbersund beweist es hinlänglich, wie dies Bb. 1, pag. 356 an dem im Heidengrade gefundenen Pfeisengäulchen gezeigt ist. In den altnordischen Sagas wird uns von den Kindern Steinolf Arnordson und Arngrim Thörgrimdson erzählt, die blutsverwandt waren und sich besonders lieb hatten. Als einmal der viersährige Steinolf den zwei Jahr älteren Arngrim dat, ihm sein Messingpserden zu leihen, so schenkte er ihm dasselbe edelmüthig: er sei ja ohnehin schon zu groß, um damit zu spielen. Im Ansang des vorigen Jahrhunderts hat man am Strande Islands einen ganzen Fund solcher kleiner aus Kupser getriebenen Thiere gemacht; wahrscheinslich die Sammlung eines fremden Händlers, der hier damit strandete. Weinhold, Altnord. Leben, 292.

So sind auch die Erziehungsmittel, die bei uns im Schwange sind, keineswegs viel verschieden von denen des Alterthums. Beide kimmen zwar gleichwenig zu den übrigen Anschauungen eines gebildeten Zeitsalters, sie widersprechen im Grunde ebenso dem seinen Geiste des Hellesnen, wie sie mit unserer Aufstärung streiten. Allein sie erhielten sich damals und erhalten sich heute trop aller Einreden, welche dagegen die Pädagogen erheben. Will bei Theokrit (15, 40) die ausgehende Mutster ihr Kind, das sie nicht zugleich mitnehmen kann, schnell beschwichs

tigen, so sagt fie zu ihm: du kannst nicht mit, denn der Aurveli-Murrelisgaul beißt dich! Geilers von Keisersberg Predigten (Augsburg, bei Hans Otmar, 1508. Bl. 24) geben dasselbe Zuchtmittel für dieselbe Gelegenheit an: Wenn daz find sein muoter im hauß behalten wil, so spricht sy:

Gang nit hinauß, Der man ist brauß!

Was hilfts, auf die Ungebühr hinzuweisen, die in solchen Schreckmitteln wirklich liegt? die griechische Sprache hatte ebenso ihre duzenderlei Ramen von Kindergespenstern, die Akto und Alphito und Mormolükaien, wie die unserige ihren Butenmann, Klaudauf und Böggel hat. Wir lassen die Ungeberdigen vom Wauwau holen, sie die ihrigen vom Arges Steropes und dem kohlengeschwärzten Merkur. Ja die Kinder trieben und treiben mit diesen mißbrauchten Gegenständen ihrer Angst alsbald auch ihr neues Spiel, ehedem wie jett; deswegen verkleiden sie sich, versteden sie sich und suchen dabei die Fremden zu erschrecken. Das ist ihr Larven und Butenspiel, welches der Züricher J. H. Ammann (Richtige Kinderspiele. Zürich 1675) wohl zuerst in Kupferstichen dargestellt, aber viel früher schon der Bamberger Schulmeister Hugo von Trimberg in seinem Gedichte der Renner (Vers 12570 der Bamberg. Ausg.) beschrieben hat:

So wilent cleiniu kinder sahen fremde levte, die begonden gahen vn verburgen sich hinter die tor. So lavsfent sie nv peltlich hervor vn spotten der levte in schalkes sitten.

Es ist Zeit, hier abzubrechen, obschon der Gegenstand seinen Schluß noch nicht hat; allein er ist uferlos. Vieles, das hier sich noch mitstheilen ließe, wird ohnedies bei den einzelnen Spielen an einer passens deren Stelle sich besprochen sinden. Nur auf einen kleinen Umstand sei noch hingewiesen, wie oft nämlich der stehende Spielbrauch mit der Sitte unserer eigenen Vorzeit zusammentrifft und also einen viel ernsteren Sinn hat, als man annimmt. So ist z. B. ein Schatten der altdeutsichen Gerichtsverfassung noch allgemein übrig im Pfänderspiel. Der Richter fragt, was soll der thun, dem dies Pfand gehört? Der Grunds

jug beutscher Gerichtsverwaltung nämlich ist Trennung in zwei Gesschäfte, in das richtende und urtheilende, deren jedes besonderen Leuten obliegt. Der Richter leitet und vollstreckt, der Urtheiler sindet die Entsscheidung. Wöser, Osnabrügg. Gesch. 1, 33. Grimm, Rechtssulterth. 750.

# Erste Abtheilung.

# Tanzspiele.

#### · No. 1.

#### Ringelreihen.

Die von Bonifacius ben bekehrten Deutschen untersagten Tangund Mädchenlieder sind ihren altdeutschen Ramen nach solcherlei Lieder. gewesen, in benen Tanz, Wort und Weise unzertrennlich verbunden mas ren, so daß die bei ihnen Versammelten alle zugleich mitsangen und mit= tanzten und aus dem Rhythmus der Sprache und des Gesanges sich auch die Rhythmif ihrer Tanzbewegungen bilbeten. Die geschichtlichen Beweise hierfür finden sich bei Wackernagel, Literatur-Handb. pag. 39, Note 7, pag. 40, Rote 10. 11. Müllenhoff, Schleswig-Holft. Sagen, pag. XXII. Solcherlei Tänze haben bei unserm Landvolke im Norden und Süden bis nahe an den Schluß bes vorigen Jahrhunderts gelebt, und als sie endlich aufhörten, giengen sie auf bas Kinderspiel über und dauern nun in diesem fort. Dies scheint uns ein so weiter Sprung aus ter altesten Sitte in die neueste zu sein, baß wir dem eben gezogenen Schluffe faum Glauben schenken wollen; gleichwohl läßt er sich einem jeden Leser augenfällig machen, und der Kindertanz selbst ift es, ber, trop seiner möglichen Entartung, uns die älteste Tanzweise versinnlicht,

welche unseren Ahnen bei ihrem Gottesbienft, bei ihrem Gelage, ihrer Schlacht-, Hochzeits- und Tobtenfeier eigen gewesen ist. Ja wenn dem Germanen ber Tanz überall galt, bei seinen Opfern und Schmäusen, sowie bei seiner Erziehungsweise und seinen Fehden, im Felde also wie im Tempel und im Hause, so baß er Tanz und Opfer mit verwandten Namen belegt (leich und lac), so ist bas Wunder nicht einmal ein so großes, baß von seinem Tanzbrauche noch ber unserige sich herschreibt; es ware vielmehr ein noch größeres Wunber, wenn die Bolfenatur bergestalt hatte umgewandelt werden konnen, daß gerade von der ihr giltigsten; von ber verbreitetsten Sitte ihrer Borzeit auch gar nichts auf bie unserige übergegangen ware. Hier aber trat ber allzeit conservative beutsche Bauer bem Wechsel ber Sitte entgegen; und als die Weltereignisse, Die mit bem Ende bes letten Jahrhunderts kamen, auch seiner Zähigkeit zu groß und übermächtig wurden, trat die unbetheiligte Natur des Kindes für ihn ein. Der Bauer gab ben altdeutschen Reihentanz auf, bas Kind fest ihn heute noch fort. Das Kind kennt kein Zeitalter und keine Mos Die Aeußerung seiner Freude bleibt bei gleichen Altersjahren sich So mußte auch alles Kinderspiel, das sich von dem älteren Rinbe ewig auf bas jungere fortvererbt, in beutlichen und nothwendigen Beziehungen zu ben Spielen unserer ältesten Borzeit bleiben, ja es wird uns oft solche erft wieder erklaren, von benen bie alteren Autoren uns etwa ben Namen, nicht aber auch bie Beschaffenheit gemelbet haben.

Betrachten wir zuerst, was uns aufmerksame Forscher über die Sesschaffenheit des älteren Bauerntanzes mitgetheilt haben. Dies berührt zuvörderst den Ringelreihen. Man singt und tanzt ihn bekanntlich nicht einzeln, nicht paarweise, sondern gesellschafts und gleichsam gemeindes weise. So aber schildert uns Müllenhoff aus historischen Quellen den alten Springels und Langtanz und den Trommeltanz der Ditmarschen. Der Vortänzer, der zugleich Vorsänger ist, nimmt seinen Nächsten an die Hand, dieser wiederum seinen Nachbar, und so ziehen Hunderte zussammen in einer Linie sich den Windungen nach, welche der Erste vorsaus einschlägt. Er daut mit seinem und seines Nachbars gehobenem Arm ein Thor, steht stille und läßt die Nachtanzenden hindurchziehen. Inzwischen kann der zuerst Hindurchzegangene von der Hand des einen Thorhüters bereits ebenso gesaßt worden sein, wie dann der zulest Hinsburchziehende gleichfalls von der noch ledigen Hand des andern Thors

huters gefangen wird. Und so schließt sich die vorher lang dahin schwankenbe Linie in einen Kreis, ber balb zur Rechten, balb zur Linken hin sich wendet, bis nach bem Gesatz bes Reihenliedes abermals einer ben Rreis bricht und verschlungener Hand mit ber Reihe ber Uebrigen wiederum unter den gehobenen Armen des zunächst stehenden Paares hinburch sich windet und alle Uebrigen nachzieht. Mit solcherlei Tanzen feierten mannbare Jungfrauen auf Westerlanbföhr vor ber Westerkirch= porte bas Reue Jahr, sie tanzten es singend ein; selbst jest noch ehrt man Frühlingsgeister, wie sonft auf Föhr ben Gelft Koome mit Tanz, so mit Kinderfesten, die in Blumenschmuck unter Schmaus und Tanz begangen werden. Wir haben Reskut, wir feiern Reskut, fagen bann die Schulkinder in Meldorf, und erinnern mit diesem Namen an den allgemeinen Hausgeist Rißepuck, von bem man sagt, um den Wohlstand einer Familie zu bezeichnen, ba wohnt und regiert Nißepud. Müllenhoff, Im Luzernerlande nannte man bies Fest bas Gäuerlen, ben Schling- und Ringtanz (burch bas Gau hindurch tanzen); ein ahnlich beschaffener Maienreigen ift bei ben Deutschbundnern noch vor furzem üblich gewesen, und Salis hat über ihn sein gleichbenanntes rhythmenleichtes Lieb geschrieben. In ber Umgegend von Bonn haben bie Reßennicher und Poppelsborfer Bauern noch in den zwanziger Jahren an Sommerabenden den großen Reigentanz aufgeführt; ihr Rosenfranz= lied steht zu lesen bei Erf, Lieberhort no. 139. Die Manner auf 38land nennen diesen Tanz Hringbrot. Weinhold, Altnord. Leben 466, beschreibt ihn.

Im Waatlande galt dieselbe Sitte; noch vor fünfzig Jahren tanze ten die Lausanner den Reigen abendlich unter den Kastanienbäumen des Münsters, während zugleich Männer, wie Gibbon und Tissot, die Zusschauer bildeten. Nous n'irons plus au dois, begann die eine Weise, die alles Bolf zusammen dabei sang. Vulliemin, Kant. Waat 2, 68. Ein anderer Rundtanz jener Gegenden wird in der Volksmundart Choraula genannt, ableitend von dem noch lebenden waatlandischen coreihi (xopevw) springen\*). Er wurde dei Trauungen vor den Kirchethüren ausgeführt, der Tert des dabei gesungenen Liedes ist in Patois

<sup>\*)</sup> Choraulas vel cantica diabolica verbietet im 7. Jahrh. der heil. Eligius den Deutschen. Burchard von Worms wiederholt dies Verbot 1024 in seinem Beichts spiegel.

und mit französischer Uebersetzung abgebruckt im Helvet. Almanach 1810, 119. Im Freiburger Lande, wo er gleichfalls noch unter demselben Ramen lebt, hat er zu einer anmuthigen Sage Anlaß gegeben, welche Küenlin (Ritterburg. d. Schweiz 2, 288) erzählt. Es soll im Jahre 1346 gewesen sein, da vor dem Schlosse des Grasen Peter von Greyerz eines Abends sieben Personen einen Ringeltanz anhuben, zu dem sie ein langes Lied sangen, dessen Ansangsstrophe lautet:

Le Comte de Gruvire se leva ou matin il appelé son padge et lei dit: Bon Martin, va-t-in salla (seller) ma mula et mon tzavo (cheval) grison e vu alla in Sazima yo mes vatzes (vaches) y sont.

So tanzten ste fort burch bas ganze Sanenland hin, bis sich zu den ans fänglichen Sieben zulest siebenhundert, Jünglinge und Mädchen, Männer und Weiber eingereiht hatten, und kamen am folgenden Dienstag Morgens auf bem großen Marktplate zu Sanen an. Aber ber gute Graf Rubolf von Greperz hatte vom oberen bis zum unteren Greperzerlande stets mitgetanzt und mitgefungen. Wenn er mude war, stieg er zu Pferde, und ein Junker ober Knappe führte mit ber schönen Marguita, seiner Geliebten, ben Reihen fort. Alles, was ber Zug auf bem Wege antraf, selbst Kinder und Greise, riß die Choraula über Berg und Thal mit sich fort, bald sich in eine lange Rette ausstreckend, bald sich wieder zusammenwindend, bald unter den Armen der zur Rast Dastehenben sich hindurch schlingend. Dann schlug ber Graf mit seinem ganzen Gefolge ein Lager auf am Arnensee. Zwei Tage und Rächte wurden alle Sennen bewirthet, ba übten sie sich im Ringen und Schwingen, im Tanzen und Singen. Zwanzig Gratthiere wurden gebraten, bei hundert Haselhühner und tausend Pfund Rase verzehrt.

Dies ist der Anlaß zur-Uhland'schen Romanze vom Grafen von Greiers, in der es heißt:

Der Sennerinnen jüngste, schlank wie ein Maienreis, Erfaßt die Hand des Grafen, da muß er in den Kreis. Sie raffen ihn von hinnen mit Sprung und Reigenlied, Sie tanzen durch die Dörfer, wo Glied sich reiht an Glied. Sie tanzen über Matten, sie tanzen durch den Wald, Bis fernhin auf den Alpen der helle Klang verhallt.

#### No. 2.

#### Die goldne und die faule Brücke.

Iwei Kinder reichen sich die gehobene Hand, bilden damit eine Thorwöldung und bestimmen dabei heimlich, welche ihrer beiden Seiten die goldene und die saule Brücke, Messer oder Gabel, Himmel oder Hölle, Kaiser oder Teufel sein solle. Hierauf nehmen sich alle Uebrigen an die Hand und ziehen in einer langen Reihe gegen dies Thor galoppirend heran. Dabei beginnt folgendes Gespräch:

I möcht' über d' holländische Brugg!
sie ist verheit und broche.
lönd sie wiedrum mache
mit isige Stachle!
um welhe Lohn?
die hinterst Geisbohn!
I möcht' über d' silberig Sihlbrugg!
d' Brugg ist bschlosse
mit Silber übergosse
und goldige Schtbe.
der Lette mueß do blibe!

Es springen nun alle unter ben emporgehaltenen Armen ber beisben, die das Thor bilden, hindurch; diese aber lassen das Fallgitter der Brücke niedersallen, sowie der Lette des Reiterzuges herankommt. Er ist die im Spielterte genannte "lette Bohne und wird als Lohn bezahlt." Er ist gesangen und muß sich nun entscheiden, auf welche Seite der beiden Brückendauer er gestellt werden will. Je darnach kommt er nun zum Teusel zu stehen als die hinterst Geisbohn, oder zum Kaiser als goldige Schibe. Die übrigen beginnen ihren Ritt von Reuem durch den Thordogen, um abermals einen andern Letten dahinten zu lassen. Je nachdem nun alle gesangen sind und ihrem Wahlfürsten zugesagt haben, stellen sie sich in die damit bezeichneten zwei Parteien der Kaisers

lichen und der Teustischen, der faulen und der goldenen Brucker, und es beginnt ein Ringkampf der beiden Hausen. Es kann aber einer übersbleiben, der beim Reiten durch die Brücke nicht vom Fallgitter getroffen, oder beim Ringkampse nicht gefangen werden konnte, weder vom Hert der Teusel noch der Engel. Dieser nuß dann gemessen oder gewogen werden. Er muß sich über die verschränkten Hände der zwei Brückens bauer legen, und wenn er troß der entstehenden Bewegung ihrer Hände dabei das Gleichgewicht nicht verliert, so wird er ein Engel und kann nun einen der Teusel erlösen, um mit diesem die eigne Schaar zu vergrößern. (Dieses Spielversahren scheint durch die Phrase in Fischart's Spielverzeichniß, Gargant. cap. 25 gemeint: "Der Himmel hat sich umbgelegt.") An der Reihe der zu Erlösenden angekommen, beginnt zwischen diesen und dem Erlöser ein Reimspruch, mit welchem er von ihnen angenommen, oder abgewiesen wird:

Chape, Chape-müsli: Es sist e Frau im Hüsli; Chape, Chape-müggeli: Es sist e Frau üf'm Brüggeli. Gisch mer nüb, bist e Säubengel; Gisch mer öppis, e goldiger Engel.

Die Endworte erinnern an die im Bolkslied von der Gräfin Orlas munde (Wunderhorn 2, 236. Grimm DS. 2, 377) stehenden; dorten sprechen halb zum hereindringenden Mörder gewendet, halb im Kindersspiele fortfahrend, die Kinder der Gräfin,

Die im Saal zum Spiel abzählen, Unter sich ben Engel wählen: "Engel, Bengel, laß mich leben, Ich will dir den Vogel geben."

Es sind diese rührenden Verse dis auf heutigen Tag eine nordbeutsche Abzählformel geblieben.

Dieses Spiel hat sich überall in Deutschland erhalten und wird von allen Sammlungen von Kinderreimen mit genannt; vgl. Meier, Schwäb. Kinderr. no. 373. Fiedler, Anhalt-Dessau. Volker. no. 107, wo dasselbe auch aus dem Englischen bei Halliwell no. 110 nachgewiessen wird. Bremische Kinderr. pag. 67. Aus Ungarisch Presburg verzeichnet's Schröer in Wolf's Zeitschrift für Wyth. 2, 190. Einem die

Brücke treten, führt noch Gottscheben's Sprachfunst, Leipzig 1752, pag. 512 als Gleichnistrebe seiner Zeit an. — "Woltestu iet ber faulen Brucken springen als da du zwölff iar alt warest ober vierzehn alt, es wurd dir vbel anston; ben alten stot nit an als den iungen." Geiler v. Keisersberg, Sünden des Mundes, 3. Th. Bl. 52. "Dann die ausster höchsten spisen stehen, stehen nit satt; es wird ihnen nichts mehr, dann daß sie, wie im Spiel der faulen Brucken, einmal die händ zusammen schlagen und sauchzen und alsdann wieder herabspringen, ritschen und durzeln." Fischart, Gargant. cap. 34. und 25 führt das Spiel mit an: "Der faulen Brucken", "auf der Brucken suppern in glorie", "Kitter durch Gitter." Rabelais im Gargantua l. 1. chap. 22 giebt das entsprechende französsische Spiel an: "au pontz cheuz."

Der Sinn des Spieles bezieht sich auf den Heidenglauben vom Ritt ber Tobten in das umgitterte Reich ber Halja und über die Tobten= brude, auf welcher die hütende Modhgudhr sitt, die zu Hermobhr spricht: reitet nur burch, ber Bruber ist schon voraus! So fehlt bann auch nicht ber Streit ber Teufel und Engel vor den Thoren bes Paradieses um den Besit bes Seelenheeres, und bavon fingt unser abb. Gebicht vom Jungsten Gerichte, Muspilli. Merkwürdig stimmt folgender Rechtsbrauch mit bem beschriebenen Spielbrauch zusammen. Wenn es auf ber Lanbsgemeinde der Urner zweifelhaft erscheint, welche Partei der abstimmen= ben Landleute bas Stimmenmehr für sich habe, so werden die Stimmen also abgezählt. Man wählt für jebe ber beiben im Entscheib liegenben Reinungen zwei Chrenmanner von Ansehen, biese reichen sich bie Sanbe, halten fie über sich empor und laffen bie für biese Meinung stimmenben Landleute darunter wegschlüpfen. So zählt jede Partei die durchgeschlüpften und der durch die Mehrheit vertretene Borschlag wird alsbann burch ben Landschreiber notirt, burch ben Landammann verfündet und zum Beschluß erhoben. Lusser, Kant. Uri, pg. 70. Daffelbe Berfahren gilt auf der Appenzeller Landsgemeinde und heißt borten bas Schlufa. Tobler, Sprachsch. 391. Zum septum ober ovile, bem Orte, wohin sich bei ber römischen Volksversammlung die einzelnen Haufen begaben, führte ein aufgedammter Weg, pons und ponticulus genannt. mußte also auch borten bie Brücke beschlüpfen.

#### No. 3.

#### Der Schwarze Mann.

Eine Art bes Ringelreihens wird getanzt unter Hersagung bes Reimes: "Schwarzer Ma, lang mich nit a!" Die Spielenden stellen sich der Größe nach in eine Reihe und zählen sich ab. Der, den die Zahl 9 trifft, wird Schwarzermann. Sein Spielgebiet wird ihm mittelst eines in den Boden gesteckten Stockes mit darüber gehängter schwarzer Müße angewiesen; zwei Steine oder Bäume bilden die Gedietssgrenze. Ein Iedes, das er zwischen diesen beiden vorausbestimmten Punkten haschen kann, ehe es das Ziel erreicht hat, muß sich zu ihm gessellen und mitsangen helsen. Förchtets üch vor im schwarze Ma? rust er in den Hausen; die Verwegneren antworten mit Rein und wagen sich aus der Freiung heraus. Was machetschr, wenn de schwarz Nachunt? fragt er weiter; Usslüge und slieh, schreien die Anderen. Auch Erwachsene treiben dies Spiel noch auf die Weise.

Es ist dies ein Ueberbleibsel der Pest- und Todtentänze, welche bildlich und gesellschaftlich im Mittelalter üblich gewesen sind. Merians Stiche zum Basler Todtentanz, Basel bei Mieg 1621, legen dem Tode folgenden an den Kylbepseiser gerichteten Spruch in den Mund:

Was wölln wir für ein Tänzle haben, ben Bettler ober Schwarzen Knaben?

In den Gemälden der Todtentänze findet sich unter dem Bilde, welches darin das von der Mutter durch den Todesgott hinweggeführte Kind einnimmt, der stehende Spruch:

Owê, siebe Muoter mîn! ein swarzer Man ziuht mich dâ hin. wie wistu mich also verlân? muoz ich tanzen, und kan niht gan.

W. Wackernagel in Haupt's Itschr. 9, 314. 338 hebt das hierauf bezügliche, heute noch übliche Jugendspiel als einen Rachklang jener alten Schaustellungen vom Todtentanze hervor. Der Schwarze, der sich in den versammelten Reigen mischt und einen nach dem andern wegführt, ist der seine Schaar stets vergrößernde Todesgott. Gleich dem Vortanzer, der an die hundert Tänzer in einer Reihe hinter sich herführen und regieren kann, wie Müllenhoff, Schlesw. Holst. Sag. pag. XXIV

vom Springeltanz und Trümmekentanz (zur Trommel tanzen) ber Ditzmarschen erzählt, führte ber Tob ben Vortanz und zog die Reihen von Hunderten an hoher Hand hinter sich brein. Daß gegen große Landeszseuchen, gegen den sogenannten Schwarzen Tod wirklich getanzt wurde, ist als bekannt hier vorauszusehen. Die Geißler Sekten, die zwischen 1348—1350 zur Pestzeit die Länder durchzogen, riesen zur Buße auf und eiserten gegen den weltlichen Brauch; deswegen lautet ein Geißler Lied in seinen Ansangszeilen:

Swer siner sele welle pflegen, ber sol gelten unbe widergeben, so wird siner sele rat, bes hilf uns lieber herre got.

Masmann, nach Twinger von Königshofen. Justinger, Bernerchronik, pag. 142, erzählt aber, wie die friegslustigen Berner sich durch diese Bußlieder nicht beirren ließen. Sie zogen sogleich nach dem Großen Tode zu Ende des Jahres 1349, mehr denn tausend Gewappneter gegen die Schlösser Laubeck und Mannenberg im Simmenthal und brachen sie. Dann wurde gesungen und getanzt: "Also warent meh denn tusend gewappneter Mannen an einem Tanz, die sungen also und spottend der Geisler:

Der unser Buß well pflegen, Soll Roß und Rinder nehmen, Gans und feißte Schwin, Damit so gelten wir den Win."

Aehnliche Beziehung mag auch ber Spottreim haben Diut. 2, 87: die pawren schrien: hart io hart, mein liep ist nit schwart! Die Wertheis mer tanzten um eine Waldtanne, bis ber Schwarze Tod ihr Stäbtchen verließ. Herrlein, Speßhart = Sag. 1851, 139. Tausend Erfurter Anaben und Madchen tanzten 1237 burch ben Steigerwalb nach Arns stadt, wo man sie über Nacht behielt. Bechstein, Thur. Sag. 3, p. 131. Die große Wiesenstrecke bei Prattelen in Baselland, die gegen den Hardwald hinauf liegt, heißt Herenmatte; hieher versett ber Aberglaube bie Walpurgistanze. Auch wurden hier, der Bolks-Erinnerung nach, die Tänze abgehalten, burch welche man sich während ber Großen Pest zu Meyer=Knonau, Schweiz. Erdfunde 1, 490. zerstreuen suchte. Münchner=Metzersprung und der Schäfflertanz geschieht ebenfalls bewaffnet alle sieben Jahre zum Angebenken an glücklich überstandene

Peftzeiten. Panzer, Bapr. Sag. 1, 232. Der granbioseste Ueberreft solcher Bestänze scheint die Echternacher Springprocession zu sein. Sie geht von einer an der preußischen Grenze gelegenen Brude eine halbe Stunde weit und in das Städtchen; ebenso weit muß jeder Theilnehmer bie ganze Wegstrede so zurucklegen, daß er nach bem Takte eines alten Marsches erft einen Sprung rechts, einen links und bann einen vorwärts macht. Man fagt, bies geschehe zum Gebächtniß an eine von S. Vitus abgewendete Veitstang-Epidemie. Im Jahre 1845 nahmen 13,000 Menschen am Zuge Antheil; im J. 1852 waren es 8100 Tänzer ober Springer, während andere Tausende betend folgten. Die Allgem. Augeb. 3tg. 1852, no. 175 Beilage, beschreibt ben Bug, giebt aber folgendes barüber an. Männer, Weiber und Kinder sprangen brei Schritt vorwärts und je zwei Schritt rudwärts, ohne Pause, ohne Raft, baß ihnen der Schweiß von der Stirne rollte. Der Sprung geschah nach der Melodie "Abam hatte sieben Söhne", ein Tanzspruch, welcher in Flichart's Gargantua, Spielverzeichniß cap. 25 angeführt steht zugleich mit dem "bes Tobtentanzes" — und der in Simrocks Kindb. no. 219 nadzulesen ift. Die Prozession gehe, heißt es ba, zum Grabe bes heil. Willibrordus, um die Wieberkehr einer Biehseuche abzuwenden, welche vor fünf Jahrhunderten, 1374, in der Gegend gewüthet haben Es ist bekannt, wie Karls b. Gr. Capitulare ben Deutschen jene sou. Tobtentanze verbieten, welche sie zum Gebachtniffe ber Berftorbenen ab-Allein noch im J. 1271 tangen bie Appenzeller beim Begrabnisse bes St. Galler Abtes Berthold auf ihrem ganzen Heimwege. Balfer, Appenz. Chron. p. 162. Aus solcher Sitte scheinen bie Borstellungen vom Tanzen ber aus ben Gräbern steigenben Tobten (Gothe's Tobtentanz) entstanden zu sein ober die angebliche Strafe des Todttanzens, die im Marchen von Schneewittchen und in einer banischen Volksfage vorkommt. Grimm, RM. 3,93.

Die schon vergriffene Schrift: Dr. Hecker, die Tanzwuth im Mittelalter. Berlin, Enslin 1832, habe ich leiber mir nicht verschaffen können.

#### No. 4.

#### Es chunut en Ser mit eim Pantossel.

Die Kinder theilen sich in zwei gegen einander gestellte Reihen und marschiren nach bem Takte ber unten folgenden Berszeilen gegen einan-Wenn ihre beiderseitigen Führer, welche ben Freiersmann und ben Schwiegervater vorstellen, je eine Berszeile gesprochen haben, fingt der Chor dreimal Abe und rückt entweder drei Schritt vor oder geht drei zurück.

> Es dunnt en Her mit eim Pantoffel, abe, abe, abe! es tommt ein herr geritten von alten Abams Sitten, er bitt' ums jungste Töchterlein, laß es bich nicht gerauwen sein. ber Batter föll gang 3' Hus cho. was foll ber Batter 3' Hus tho.? er fott e clisligs Briefli schribe? was fött i felle Brieffi ftoh? es sötten alli z'famme cho.

Es bieten sich hierauf die beiben Führer, ebenso die zwei untersten Kinder ber zwei Reihen die Hand, schließen einen Kreis, fangen an zu tanzen und fingen babei sich ber Reihe nach mit Ramensaufruf zur Braut aus.

> Guete Tag, guete Tag, guete Tag, Frau 3te: es dunnt en Her mit zwei Pantoffel, x. abe, abe, abe! me chomet aße Schwobekand, mer möchtet gern is Schwizerland que ber Hochsig biete. grueß ech Gott, Frau Zipperinne, sind die Chindli alle dinne? "alle bis uf cis." der Jüpsen ist b'bunde, ber Steden ift g'schunde,

ber Strauwisch het sech ume g'chert, het ber Chat be Schwanz üszert.

Bei ben letten Worten, die sich auf Hochzeitszopf, Spinnrocken und Kunkelstock bes auszusteuernden Mabchens beziehen, muß sich Dasjenige, bessen Ramen nach bem Worte Strauwisch genannt wird, in ben Kreis stellen und rudwärts rings herum tanzen. — Fischart's Spielverzeichniß im Gargantua erwähnt, "beß Breutgams" Rathet ihr, was stund im brieff." Horae Belgicae erwähnen unter Blamischen Kinderspielen aus Brabant bas Malen, Malenspel, wornach je zwei, Knabe und Mädchen sich fassen, plöplich loslassen und andere der Dies ist bas Braut= und Brautigamspielen. — Reihe ebenso fassen. Anbere Terte besselben Spieles bietet : Rrepschmer, Deutsch. Bolfsl. 2, no. 313, wo auch die Singweise mit angegeben und die Bemerkung steht, das Lied sei früherhin allgemein zur Maienzeit gefungen worben, wenn man die Vielliebchen oder Valentinchen auszurufen pflegt. Böste, Bestfäl. Volksüberlief. pg. 12, und in Fiedler's Dessau. Bolker. pag. 69 kommen die Brautwerber aus Ronafi und Ninafe; eben baher bei Firmenich, Bölferft. 1, 460. Dies erinnert an ben Ramen bes Irrlichtes, bas bei Ruhn, Nordb. Sag. 35 ebenso gerufen wirb. hier einschlägige Text= und Spielvarianten sind bei Müllenhoff, Schles= wig-Holft. Sag. pag. 486; Meier, Schwab. Kinbr. no. 380. 381; Olbenburger Kinberleben pag. 36, englisch bei Halliwell no. 232.

Der Pantoffel bes Spielreimes hat hier den Sinn des Brautsschuhes. König Rother beschuht so in Byzanz als Brautwerber die Kösnigstochter, in gleicher Weise heißt Waltharius die Braut Hiltgund acht paar Schuhe in die Schapsäcke füllen:

Inde quater binum mihi fac de more coturnum, Tantundemque tibi patrans imponito.

Schmeller - Grimm, Latein. Geb. pag. 12, 268. Mit einem in ben Schuh steigen, war beutsches Rechtssymbol der Annahme an Kindesstatt. Grimm RA. 155. 463. Aargau. Sag. Bb. 2, Einleitung über die Sage vom Stiefelreiter. Ebenso wird die Braut bei der Hochzeit in manchen Gegenden heute noch über der Mahlzeit theils beschuht, theils auf somische Weise entschuhet. Grimm GDS. 128. L. Schefer, Weltspriester, p. 277 nennt unter den allverehrten Reliquien auch der Rutter Jahresschuhe,

Die als ein Wunderwerf der heiligen Welt Am frohen Hochzeitstisch auf einem Teller Den Gästen mit umher fredenzet werden: Die junge Frau als kleines Kind zu schauen Und bald als Mutter, welche wiederum So kleiner Schuhe bald bedürfen wird Für ihre kleinen eingebornen Götter, Die wiederum einst am Hochzeitstische sißen Und wieder kleiner Schuhe bald bedürfen Für ihre kleinen eingebornen Götter.

Bis in neueste Zeit galt bieser getretene Tanz auf ben Färdern beim ganzen Volke. Männer und Frauen bilbeten eine einzige lange Reihe; sie bewegen sich brei Schritte nach vorn ober brei Schritte zur Seite, bleiben bann, sich hin und her biegend, eine kurze Weile stehen und thun wieder brei Schritte zurück. Die ganze Reihe singt bazu Liesber. Selbst die älteren Geistlichen haben noch im Ansang dieses Jahrshunderts in ihrer Amtstracht mitgetanzt. Nahverwandt ist die islänsbische Visivaka, ein Schaukeltanz, wobei man auf dem rechten Beine stehend sich mit dem Oberleib nach dem Takte des Gesanges bald vors, bald rückwärts neigt, ohne die Stelle zu wechseln. Weinhold, Deutsch. Frauen, p. 371. Altnord. Leben, 465.

#### No. 5.

#### Das Tschämelen.

Tschämelen nennt man im Altaargau und Oberaargau einen Kinstertanz, der zur Zeit der Fasnacht üblich ist. Possenhaft verkleidet kommen die Buben vor die Häuser gelausen, sagen ihren Fasnachtsreim her und dewegen sich dazu in einem balletartigen Schritte zu zwei Reisten so lange vor und zurück, die man ihnen ihre Küchlein zum Fenster herausgereicht hat. In unseren katholischen Landestheilen ist eine das bei mitziehende Bischossmaske bemerkbar, und der Spruch, den die Kinster so lange absingen, die sich ein jedes von ihnen dreimal im Kreise herumgedreht hat, lautet:

Blichof, Blichof, Schämele: bis i brûmol umme bi! und wenn i brûmol umme bi, hoc ich af be Bodds.

Dieser Bischof babei ist ein Rest ber ehemaligen Weihnachts- und Gregoriusseier, bei welcher ein Knabe in hoher Papiermüße mit Mantel und Stab den Zug eröffnet. Bgl. Abth. VII, Gregoriusspiel. Ein Luzernertanz, Tschämpeler genannt, wird von den Dorsburschen beim Aufrichten des Hobelspanfranzes am neu eröffneten Dorswirthshause nicht ohne Kunst und gleichfalls in phantastischer Verkleidung ausgessührt. Darüber berichtet: Oberdeutsches Gebildbrod no. 16 a. Der Name dieses Tanzes, der auch schlessisch Schampertanz genannt ist (Weinhold, Deutsche Frauen, p. 370), bezieht sich mit der Art seines trippelnden und beinverschränkenden Herumgehens auf franz. enjambement.

# Zweite Abtheilung.

# Ballspiele.



# Bur Geschichte bes Ballspieles.

Das Ballspiel gehörte ber alten Welt und unserem Mittelalter an und ist erst seit Ansang des vorigen Jahrhunderts gänzlich zum bloßen Kinderspiel herabgesunken. Ehedem war es eine Kunst, ein besonderer Theil der schulgerechten Gymnastif. Wie heute noch bei unserer Kinderswelt, so war es auch beim Hellenen eine natürliche Aufforderung zu Tanz und Gesang. Die Odyssee erzählt, wie Rausstaas Mägde die Schleier weglegen, um mit dem Ball zu tanzen, und wie die blübende Kürstin selbst das Tanzlied zu singen anhedt. Noch in späterer Zeit bezgleiteten, wie Pausanias berichtet, die Frauen und Mädchen von Korkyra ihr Ballspiel mit Tanz und Gesang. Aber wie es die Jünglinge Laosdamas und Halios am Hose des Phäasensürsten Alsinoos spielen vor dem zuschauenden Odysseus, dies ersahren wir deutlich wieder durch Homer:

Siehe, da schwang ihn jener empor zu den schattigen Wolken Rücklings gebeugt, und der Gegner, im Sprung von der Erde sich hebend,

Fieng ihn behend in der Luft, eh der Fuß ihm den Boden berühret.

Ieto, wie sie ben Ball gradauf zu schwingen versuchten, Tanzten sie leicht einher auf der nahrungsprossenden Erde In oft wechselnder Stellung.

Das Spiel, wie es zu Argos, Sparta, Kreta, Sikyon und andem Orten üblich war, gieng in Ballchöre über; ein Tanzlied bazu giebt Lucian an:

Vorwärts, Genossen, wacker ausgeschritten, Auf, verschlinget ben Reihen schön! Schwingt weithin die behenden Füße, Führet den Reihen mit besserem Fleiß!

In Sparta und Kreta waren die Knaben und jungen Männer dis zu ihrem dreißigsten Jahre in Schaaren eingetheilt, welche von den Sphären, d. h. von solchen Männern zu gemeinsam körperlicher Ausbildung angeleitet wurden, die selber ihren Namen von der Sphaira, d. i. vom Ballschlagen trugen. Plutarch, Lyk. 17.

Noch kennen wir ben Ballspieler Aleranders des Großen; er hieß Aristonikus, er war ein Karier, und die Athenienser gaben ihm nicht nur das Bürgerrecht, sondern sesten ihm auch eine Statue. Gutsmuths Jugendsp. 50. Der Tyrann Dionys, allen Leserslassen bekannt durch Schiller's "Bürgschaft", war längst schon in Furcht oder Wenschenhaß vereinsamt, dennoch tried er noch immer das gewohnte Ballspiel fort; da legte er dann das Oberkleid ab und übergab während dem seinem Liedling auch das Schwert. Cicero, Tusc. 20, 57. Ebenso spielten Scävola, Julius Cäsar und Octavius Ball.

Der enge Zweck, der biesem Büchlein gesteckt ist, brangt aus dem Alterthume hinweg, um schnell unsere eigne Zeit zu gewinnen. Das ganze Mittelalter gab sich indeß dem gleichen Spielvergnügen hin.

Die Araber unter bem Chalisen Harun al Raschib waren sogar leibenschaftlich bem Schlagen bes Feberballs ergeben. Aber reizender ist es zu wissen, wie es unsere beutschen Ahnen trieben. Dies sagt uns die tägliche Sprache. Da wir heute noch ein Tanzsest Ball nennen, so gründet sich dies auf jene ursprüngliche Vereinigung, in welcher Ballschlagen, Tanzen und Singen auch bei uns stand. Ja auch in den rosmanischen Sprachen heißt ballare tanzen, ballata ein Tanzlied. Solche mit Besang und Tanz verbundene Spiele besingen unsere mittelhochs beutschen Dichter öster, und Rithart schildert uns, wie das österreis

chische Landvolk in den Donaugegenden mit Ballspiel und Tanz die Sommerlust begieng. Die Liederhandschrift Carmina Burana, ed. Schmeller, singt pag. 182:

- Tanzen, reien, springen wir mit frovde und ovch mit schalle, baz zimet guoten chinden wol, nu schimphen mit dem balle!

Bis nach Island galt diese Sitte; man veranstaltete borten große Ballspiele, die weit und breit besucht wurden (Egilssaga, c. 40) und man hieß sie den Tanz zum Knätschball, knättleikar.

Bur Zeit der Konstanzer Kirchenversammlung ist es der Italiener Poggio, der in einem an seinen Landsmann Nicoli gerichteten Briese beschreibt, wie er den Badegästen im Aargauer-Städtchen Baden beim Ballspielen zugesehen. Sie spielen, sagt er, nicht wie dei und, sondern Mann und Frau wirft sich, je nachdem man sich am liedsten hat, einen Ball voll Schellen zu. Alles rennt dann, ihn zu haschen, ein jeder wirft ihn wieder seiner eignen Geliedten zu, und wer ihn besommt, der hat gewonnen. Als dann im J. 1438 ein anderer Italiener, Aeneas Splvius auf die Kirchenversammlung nach Basel sommt, schildert auch er, dieser nachmals zum Papst gewählte Gelehrte, das gesellschaftliche Leben Basels seinem Freunde dem Cardinal Julian de St. Angeli solzgendermaßen:

Auf den grünen Rasenpläßen der Stadt, besetzt mit Eichen und Ulmen von reichem Schatten, tummelt sich die Schaar der Jünglinge zu Erholung und Spiel. Hier üben sie Wettlauf, Rampsspiel und Pseilsschießen. Einige zeigen ihre Kraft im Steinstoßen, andere spielen Ball. Doch nicht auf italienische Weise. Sie hängen vielmehr auf dem Spielplaße einen eisernen Ring auf und wetteisern, den Ball hindurch zu werfen. Sie treiben dabei den Ball mit einem Holz an, nicht mit der Hand. Die übrige Menge singt indessen Lieder und windet Kränze den Spielenden.

Man warf also auf ebner Bahn die Kugel durch einen Eisenring. Dies hieß den Bugel schlagen (Henisch, Thesaur. v. J. 1616). Im Blämischen gilt ebenso, durch die Kloospforte schlagen: closen, cloten. bollen, boghelen. Junius Nomenclator, 1567. In Nordbeutschland ist dies die Kliese, ein Holzball, der um Ostern herkömmlich in Gesellschaft

geschlagen wird. Kuhn, Nordt. Sag. pag. 511. Es vergleicht sich bem aargauer Resseltreiben und Morenschlagen.

Bur Reformationszeit besinnt sich ber neu erwachenbe sittliche Gifer über bie fernere Berechtigung manches bis dahin unbeanstandet geweses nen Spieles. Luther aber in seinem Schreiben an die Rathsherren aller Stabte Deutschlands, vom 3. 1524, vindiciert der beutschen Jugend das fernere Recht zum "Käulchen schießen, zum Laufen und Rammeln und Ballspielen." Und so verbleibt berlei sogar in bem überaus sittenstrengen Zürich ber Jugend auch erlaubt. Da nämlich bie um ihres Glaus bens willen aus ber Heimath verjagten Tessiner nach Zürich kommen und borten Aufnahme finden, ist es ber an Bildung unter ihnen hervorragende Alousius von Orelli, der seinen italienischen Landsleuten die ihm so wohl gefallende Sittenzucht beschreibt, die er in der neuen deutschen Heinath betrifft. Er schildert unter ben bort üblichen Spielen bas Tuschen und bas Stöckeln. Das erstere, sagt er, ift eine Art Maillefpiel, und das andere besteht in der Behendigfeit, eine Rugel in einem engen Kreis von Spielenden so geschwind herum zu treiben, daß sie bei einem ober mehreren vorbei springt, ohne bag biese fie mit ihren Stoden berühren können (vgl. Al. Drelli, Biograph. Versuch, Zürich 1797). Dies Spiel besteht allenthalben noch und ist in unserer Sammlung als Stubum mit aufgeführt. Anderwärts gilt es im Mittelalter als Der Schlag = und Stoßball, welcher gleich bem Stecken= Schaggun. pferde, das wir ebenfalls Schaggerrößlein nennen (engl. to shake), Schaggerball heißt, traf in seinem Namen mit bem franz. choquer, fto-Ben, zusammen, und wir entlehnten baher unser eigenes Wort romanisit bei ben Franzosen zurück. Ulrich v. Lichtenstein erwähnt in seinem Frauendienst 26, 16 den Ball Schaggun. Ebenso nennt ihn das Buch ber Rügen (Haupt, Ztschr. 2, 59), weil ihn um ein Ave Maria als Spielgewinnst zu schlagen, ben Monchen erlaubt worben war :

> Mit schaggûn ist iu ein spil erloubet, ber ez tuon wil umb ein avê Marîa. baz lât ir unberwilen ba und spilt mit dem wihtelin ûf dem tisch umb guoten win.

Den Mönchen wird also vorgehalten, daß sie nicht Schaggun und nicht um ein Ave Maria, sondern Würfel um Wein spielen wollen. Gleich=

wohl ift diese den Klöstern dictirt gewesene Sitte zum Theil beim Bolke befolgt worden. Um die Beichtbuße spielten Blumaner und Reinhold ale Klosterschüler zu Wien Billard. Allein felbst im Gennenlande gatt Aehnliches. Der Helvet. Calender v. J. 1791, p. 72 melbet: "Um zwei Bater Unser! sagte ein Appenzeller-Knabe im Beißbab, indem er bie Rugel aufhob und sie vor ben andern nach bem Ziele warf. Gott, mit welch elenden Begriffen haben beine vermeinten Diener die Röpfe biefes Bolkes angefüllt!" Tichmigan ift übrigens bas bei Perfern, Arabern und Türken verbreitete Spiel mit dem Schlagball geheißen; es wird zu Pferbe wie zu Fuß gespielt. Die Ritter bes beutschen Hauses zu Jerusalem sollen es in die abendländischen Balleien verpflanzt haben. Raras jan in Haupt's Itschr. 2, 59. Das Maillespiel ist eben baffelbe. Seinen Ramen hat es von ben Kolben (malleus, franz. maille), mit welchem die Balle (franz. baille) angeschlagen wurde. Wir entlehnten daraus unsern Ausbrud palli-malli, um ein Personengewirr und Durcheinanderlaufen zu bezeichnen, ber Franzose bildete ebenso für den gleichen Begriff sein pele-mele, Bermischung, Durcheinander. Im 17. Jahrhundert verbreitete fich dies Spiel neuerdings ftarf in fudbeutschen Städten, so bag manche berselben, z. B. Eßlingen in Burtemberg, ihre öffentlichen Spielplate bie Maille, die Baillmaille nannten. So berichtet Pfaff, Gesch. v. Eglingen, pag. 493, gestütt auf Gumpelzheimers Schrift: Gymnasma, seu de exercitiis academiarum. Straßburg 1621. 4.

Daß die älteren Universitätsstädte in jener Zeit ihre eignen Ballshäuser besaßen, gewaltige Gebäube ohne Stockwerke und Zimmer, ist bekannt; Fischarts Gargantua schildert sie. Das Ingolstädter von bessonderer Größe steht heute noch. In diesem letteren wünschte Gustav Abolph, der Schwedenkönig, mit seinen Ofstzieren Ball zu schlagen; allein die Festung ergab sich ihm nicht. Auch das Berner Ballhaus steht noch. Bern. Reujahrsbl. 1818. In solchen Ballhäusern wurde der Rakettenball geschlagen. Auf welche Weise dabei versahren wurde, dies erzählt Rabelais Gargantua 1, cap. 58 in einem aussührlichen Rakhel. Da heißt es: Die Feinde der öffentlichen Ruhe werden ausschehen, das Bolk auswiegeln, sie (die Partieenmacher) werden zwischen Better und Freund, zwischen Bater und Sohn Partei und Gogenpartei bilden, ja die Fürsten durch ihre eignen Diener bekämpsen lassen. Des giebts ein Hantieren, Hins und Widerlausen, und wer einmal zu Bosgiebts ein Hantieren, Hins und Widerlausen, und wer einmal zu Bosgiebts ein Hantieren, Hins und Widerlausen, und wer einmal zu Bosgiebts ein Hantieren, Hins und Widerlausen, und wer einmal zu Bosgiebts ein Hantieren, Hins und Widerlausen, und wer einmal zu Bosgiebts ein Hantieren, Hins und Widerlausen, und wer einmal zu Bosgiebts ein Hantieren,

ben fällt, ist plöslich des Todes (kommt aus dem Spiele). Da hat der Ehrenmann und der Ehrvergessene gleiche Ehre zu gewinnen, und der gröbste Grobian kann Großrichter werden. Dann aber brechen plöslich allenthalben Wassersluthen hervor (der Schweiß) und besprüßen alles mitten im Handgemenge, während man noch mit Gedärmen und Schenen verworsener Thiere (Darmschnüre der Raketten) in die leere Lust haut.

An die Stelle dieses Rakettenballes kam der sogenannte Ballon oder Lustball (Follis bei Plautus, Urania bei Pollux und Eustathius genannt). Er wird mit der Faust in die hohe Lust geschlagen und muß in seinem mannshohen Aufsprung von der Erde, sogleich abermals gerads auf weiter gesaslagen werden. Napoleon's Stiessohn, Eugen Beaucharnais, hatte als chemaliger Vicesonig Ober-Italiens dieses Spiel so liebgewonnen, daß er es in Bayern in seinem nachmaligen Fürstenthum Eichstädt in Gesellschaft seines kleinen Hofstaates fortübte. Dabei sah der Schreiber dieses mit vergnügt staunenden Knabenaugen zu.

#### No. 6.

### **Das** Digoli.

Gin burch Auszählen bestimmter Knabe schleubert ben Ball aufs Hausdach und ruft nun zugleich benjenigen ber Mitspieler aus, ber ihn aufzusangen hat, während alle Uebrigen entspringen. Hat der Herbeisgerusene den Ball gesangen, so müssen auf seinen Auf Vigoli! alle stehen bleiben und er sucht den Nächststehenden im Wurse zu treffen. Der Setrossene wirft wieder nach dem Nedenmanne und dieser nebst den Uebrigen ebenso sort, dis ein Kehlwurf kommt. Der Kehlende wirft die Balle stark an die Hauswand, daß sie weit hinaus pralle; wo sie ausställt, da zeigt sie den Uebrigen ihren neuen Standpunkt an, während der Kehlende sich nun bücklings an die Hauswand zu stellen hat und jeden nach sich wersen lassen muß. Ist diese Strase überstanden, so wirft der Büßende den Ball auss Dach und ruft zu ihrem Fange nun denzenigen mit Ramen aus, der ihn so eben am härtesten zu treffen geswußt hat.

#### No. 7.

### Das Kappenspiel, das Küngen.

Alle Knaben legen ihre Müten hinter einander in einer Reihe auf die Erde; die Ordnung, in der dies geschieht, wird durch folgenden Auszählspruch bestimmt:

Roth, roth, Heini, Wo ist die Balle eini? Hut über Zistig, Norn über Fritig, Roth, roth, z'sammet roth, De weißt boch nit, wo d' Balle stoht. Zeig mir alleige, Wer die Balle heige. Zwische Berg und Teusethal, Wer sie heig, ber geb sie har.

Der ist König, bessen Mütze an der Spitze der Reihe liegt; er stellt sich vor die unterste und wirst den Ball in eine beliedige andere, woraus er mit allen Knaben, ausgenommen demjenigen, in dessen Mütze nun eben der Ball liegt, entspringt. Dieser selbst wirst den Ball, ohne seisnen Platz verlassen zu dürsen, einem der Fliehenden nach. Der Getrossene kann den Ball gleich auf der Stelle, oder bei den Mützen, beliedig nach einem andern Mitspieler wersen; sehlt er, so muß er die unterste Mütze um eine Stelle hinauf, die seinige aber an deren Stelle zurücklegen. Bersehlt aber der König dreimal die Mütze, im welche er den Spielball zum Auswurse einzuwersen hat, oder springt der Ball wieder heraus, so kommt er um's Amt, seine Mütze zu unterst, und er muß beim Wersen selbst so lange zuwarten, die seine Kappe wieder die in die Mitte vorrücken wird.

Bermanbt bamit ift bas Rungen.

Je der Zehnte aus einer Schaar wird so lange ausgestoßen, bis der von dem letten ausgezählten Paar zulet übrig bleibende der Kung wird. Dieser nimmt die Kungballe aus ihrer Grube und spricht zielend:

So nimmt se, so nimmt se der Küng, So trifft er, so trifft er den R. Alle entspringen. Wer getroffen wird, hat an der Stelle stehen zu bleisben, wo die Balle liegt, und von da aus nach dem König zu werfen. Trifft er, so wird er König.

#### No. 8.

#### Das Ballfchlagen, Prelleri's.

Rach bem Loofe theilen sich die Knaben in den untern und obern Haufen, welche fich gegenüber aufstellen; die eine Partei hat ben Einschenker, welcher ben Ball in halbe Mannshöhe wirft, und zugleich ben Preller, welcher ben geworfenen Ball mit dem Prellholze ben Gegenüberstehenben zuschlagen muß. Diese haben ihn in seinem Burfbogen aufzufangen, bevor er jenseits wieder ben Boden berührt. Jeber, ber ben Ball herausgeschlagen hat, muß unmittelbar nach ben ihm erlaubten brei Versuchsschlägen nach einem in bes Spielplages Mitte ftehenden Ziele ober Bott hin springen und zurückehren, ehe von der Gegenpartei ber Ball zurudgeworfen ober er selbst noch im Sprunge getroffen Gelingt ihm dies, so barf er, wenn das nächste Mal ber werben kann. Ball an ihn kommt, vier Streiche thun und hat somit Gelegenheit ben Ball möglichst weit über die Gegenpartei hinauszuschlagen, badurch also jene Fänger um so mehr zu ermüben. Rann er nicht noch vor bem rückfehrenden Balle seine Partei wieder erlaufen, so muß er so lange am Ziele verbleiben, bis er bas nachste Mal ungetroffen wieber zurückschren kann. Bird ber Ball vom Preller anstatt fortgeschlagen, nur geschürft, so bas er im Falle noch aufgefangen werben fann, so ift ein Bott für die Partei des Einschenkers und Prellers verloren; wird er gar nicht getroffen,- und fällt hinter ber Reihe auf ben Boden, so ift ber Schlag Können aber die Gegner ben Ball fangen ober ihn vor ber nachfaul. setzenden Schlagpartei zuerst vom Boben aufnehmen und bamit einen ber Gegner werfen, so muß biefer als Gefangener zur Fangpartei her-Beim nun sich wiederholenden Ballschlag trennt sich die Partei bes Gefangenen in biejenige, welche bem Balle nachzuseten, und in bie, welche ben Gefangenen baburch zu erlosen hat, baß fie ihn bei ber Hand berührt. Diese Befreier aus einander zu scheuchen, wird nun bas Hauptvorhaben berjenigen Partei, welche' ben Ball zugeschlagen erhält und ihn aufzufangen hat; benn babei kann fie zugleich einen ber Befreier

treffen und ihn zum zweiten Gefangenen machen. Hat aber die Schlagspartei den Ball schon vorher gefangen, so befreit sie damit ihren Gefansgenen um so leichter, je gewisser sie mit demselben Ballwurfe die übrisgen verscheucht, die den Gefangengenommenen bisher bewacht haben.

Dieses Ballenkolben war noch zu Ende des 18. Jahrh. in Holland ein beliebtes Nationalspiel und hieß colfbal, slachbal.

#### No. 9.

#### Balledätsche.

Wohl das einfachste der vielen Ballspiele. Die Mädchen schlagen ihren gezwirnten Spieldall mit flacher Hand auf den Boden; je länger er fortgeschlagen werden kann, ohne liegen zu bleiben, um so mehr gilt die Geschicklichkeit bei diesem Talpen und Tälpelen. Oder zwei Kinder, jedes mit einem Ball und einem Schlagbrettchen versehen, suchen sich den Ball gegenseitig zuzuwerfen und zurückzuschlagen. Un der Untaugslichkeit dieser den Requeten nachgeahmten Schäuselchen und Brettchen endigt gewöhnlich das Spiel. Das Sprüchlein, nach dessen Takt gesworfen wird, lautet:

Bälleli ufe, Bälleli abe, .
Sump mir nit in naße Grabe!
Sump mir an en trochne Fleck,
Sump mir nit in naße Dreck.
Ha Bälleli gschlage,
d' ist usen und abe,
s' ist aben is Loch,
jest lueg i ehm nach troch.

In Schwaben heißt bies Spiel Auftätscherles, Täteles. Die Balle selbst heißt in Heibelberg Hacker, am Rhein Topser, in Bühl Hopper, in Tübingen Schlägerin, Fangstein. Meier, Schwäb. Kinderr. S. 145. Riebuhr (Reise nach Arabien 1, 171) sah wie die Kinder am Euphrat es spielten; es heißt arabisch Lakub, d. i. fangen. Fischart, Spielverzeichniß im Gargant. cap. 25: Ru sah den Ball, eh er fall.

#### No. 10.

#### Der Lungi dunt.

Die Spielenden bilden einen Kreis und halten die Hande auf ben Rücken, um so den Ball an der Schnur heimlich zu empfangen, mit dem ein Spielender den Kreis von außen umgeht, indem er spricht:

> Der Lunzi chunt, der Lunzi chunt Mit sine lange Füeße, Isch siebe Johr im Himmel gsi, Hät wieder abe müeße.

So wie er den Ball in Eines Hand gelegt, springt er an dessen Stelle in den Kreis, während der jetige Ballbesitzer mit sesten Ballchlägen über seines Nachbars Rücken geräth, dis derselbe den Kreis umlaufen und seine vorige Stelle wieder gefunden hat. Jener wiederholt dann obigen Spruch und übergiebt dabei den Ball aufs neue.

Dies Spiel führt in Deutschland ben bekannten Ramen, Schau nicht um, der Fuchs geht um! Grimm KM. 2, no. 18. Junius, Nomencl. vergleicht es dem von Pollur verzeichneten altgriech. Spiele Schoenophilinda. In Holland heißts "Hühnchen hat gelegt!" cop, cop heeft ghelecht; in Brabant ists das stootballen. In Holstein heißt der Reim dazu:

de goos, de goos, de lecht dat ei, un wenn et fallt, so fallt et twei.

Schütze, Holst. Ibiot. 2, 52. Im Appenzellerland läßt man bas Schnupftuch (Nasafetzli) hinter bem Rücken bes Mitspielenden fallen und spricht:

# Fepli glab: Niemed gfab!

Auch wählt man statt bes Tüchleins ein Hölzchen (Tötli) und nennt es das Steckli lehna. Tobler Sprachsch. 174. So nähert es sich jener Spielweise, die in Frankreich gilt: "il a passé par ici — le suret du bois joli!" Regis Ueberset, des Rabelais 2, 106. Dasselbe scheint bei Fischart Gargant. cap. 25 gemeint, Rindenpseisslin, Weidenböglin." Göthe 3, 251 stimmt damit überein:

Rennst du das Spiel, wo man im lustgen Kreis Das Pfeischen sucht und niemals sindet, Weil man's dem Sucher, ohne daß er's weiß, In seines Rockes hintre Falte bindet, Das heißt an seinen Steiß?

Unter ben Reichenauer Glossen in Monés Anzeig. 1839, 395, welche ba bem 13. Jahrh. zugeschrieben werben, geschieht bieses Spieles ebensalls Erwähnung: Circulatorius ludus est puerorum in circulo seclentium, post quorum tergum discurrit puer unus, portans aliquid in manu, quod ponit retro aliquem seclentium ignorantem; vulgariter dicitur: Gurtulli, tragich dich!

#### No. 11.

#### Ball-I-leggis, Balleschobbe

ist ebensogut ein Mienenspiel.

Die Spielenden setzen sich in einen Kreis; zwei Ausgezählte, geswöhnlich Mädchen, bleiben draußen, dies sind: Die Einlegerin oder Ballenschopperin, die allen Sitzenden scheinbar den Ball oder den Kieselsstein in die Hand legt, ihn aber nur dei einem einzigen wirklich birgt; — und die Nachsucherin oder Ratherin, welche erst wieder aus ihrem Bersstede hervorkommen darf, wenn folgender Spruch gerufen ist:

Hotterlei, wer het der Stei? Wenn d'ne findst, so trag ne hei.

In Baselland ruft man:

Wetterleich, wer het der Stei?
. Träg ihn üf de Sinze hei.

Dieser Ruf bezieht sich auf den bekannten Glauben, daß die mit Kieseln spielenden Kinder die Ursache der heftigen Sommergewitter sind, und daß man deshalb die Kiesel auf die einem Kinde nicht wohl erreichs baren Fenstergesimse hinauf räumen soll. (Vgl. damit "Steinlisgä" Abthl.: Looss und Rathspiele.) Die Ratherin kommt nun, befühlt jedes an der gefalteten Hand oder Stirne und schließt aus der Wärme der Stirne auf den gerade hier verborgenen Ball; dadurch bestärft, rust es: Schlag auf! Hat es sich getäuscht, und ist die vorgehaltene Hand leer, so muß sie sammt der Ballenschopperin fort, um noch einmal zu rathen; glückt es dann, so wird der Aussucher zum Einleger und umgekehrt der

Einleger zum Aufsucher. Ober nach, anderer Spielweise muß das die Balle bergende Mädchen mit dem um die verborgene Balle Rathenden so lange herum gehen, dis sie alle Spielenden zu zwei gleichen Hausen haben, die dann an einer Stange so lange gegenseitig in die Wette ziehn, die eine Partei umgerissen und somit bestegt ist.

Der hier vorkommende Spielruf hotterlei, hopperlei ist zugleich ber Rame eines Kindertanzes, ein Hüpfreihen, der bereits in Reidharts Liedern als Eigenthum der Kinderwelt genannt wird (vdhagen 121, 9).

st solten hoppalbeies pflegen. wer gab inen die wirdikeit, daz si in der spilstuben hovetanzen kunnen.

Der Hupfeldrei, schlesisch Hicke genannt, besteht darin, daß man auf einem Fuße über eine mit Kreide auf den Zimmerboden gezeichnete Leiter hüpft und dabei zugleich einen kleinen Wurfstein mit fortstößt. Regis, Uebersehung des Rabelais 2, 101. Ueber den Kottelrey vgl. Grimm, Myth. 1017.

#### No. 12.

Schoppenballen, das bersteden des Balls unter Tasche, Schurze oder Stuhl.

Rôth mer lei, wer het ber Stei? Balle schopp mer au ne chlei! Mini Chind, ober dini Chind, Rôthet, wer die Balle sindt. Bille, Balle ha=n=i g'schla, Cha sie nümme sinde, Bille, Balle will i ha, Sueche, dis i verblinde.

Dies sind Ansprüche ber Ballversteckenden an die Kindergesellschaft und den Ballsucher. Damit wechselt:

Sammelreih, Sammelreih, Rôthet, wer die Balle heig. Ueber Stöck und über Stüb, Wer sie hat, der ist die Brat. Der nach diesem Anruf am Spielplate selbst verborgene Ball wird dem Suchenden durch solgende Ruse näher bestimmt: Es brünnt, Sist warm, süddig heiß, Sisch läu, du bisch i den Isberge. Der Finder darf den Ball jedem anwersen, der nicht gleich das Ziel sindet. Da man statt des Balls oft ein Nastuch nimmt und damit plumpsackt, so heißt es auch Knüttelverbergis, und der zu Bestrasende muß dann unter Hieben durch die Mütsche lausen.

Der Name Schoppenballen entspricht dem ludus scophi (Haupt, Itofre, 2, 363. 7). Seine Bebeutung ist jest, stosweise verschieben, schupfen und schüpfen, in die Höhe schütteln. Anton, Wörterb. der Gaunersprache (Magdeburg 1843) gibt pag. 63 an: schuppen rauben, Schupper Dieb, Schupperel Diebstahl. In diesem Wortsinne wird der Name auch vom Kinderspiel gefaßt.

#### No. 13.

#### Das Sal-Ei und das Wuchigs.

Man zählt: "Ein Ei, zwei Ei! ober: Mäntig, Zistig u. s. w.

Bei jedem Ausruse wird der Wursball von einem der Spielenden auss Dach oder an eine Wand geschleubert und muß vom Wersenden wieder ausgesangen werden. So viele ausgerusene Wochentage er nun versehlt, eben so viele Ballwürse erhält er von den Uedrigen auf den Rücken. Wird er selbst aber dabei versehlt, so darf er dem Fehlwersenden den Ball anschleubern. Nach dem ersten Spielspruch heißt der Fehlwurs das faule Ei; nach dem zweiten Spielspruch ist es das Wuch ig 8. Uedung bedars, wenn man dieses Spiel mit zwei Bällen macht.

#### No. 14.

Moor-um, das Morenjagen, Mor-Ithue, Murmelis, Bohnisloch.

Die Spielenben graben mit ihren Schlagstöcken auf einem ebenen Platze so viele Grüblein im Kreise, als Kameraden sind, und dazu in Mitte des Spielkreises noch eine Hauptgrube, welche die Tugge ober

auch der Morenkessel heißt. Darinnen liegt ein Holzklötchen oder die Spielballe, More oder auch Bockerlis und Tugge benannt. Die Spielenden halten das Ende ihrer Stöcke in die Mittelgrube und umlaufen diese so oft als der im Kreise Stehende spricht: Rühr um! (In Fischarts Spielsverzeichniß Gargant. cap. 25: "Ich rühr, ich rühr — Fudum, die Mor ist im Kessel.") Dabei heißt es:

Rocetisbocketi, rumsbumbum, Dreimal um die Gruben rum.

Spricht aber ber im Kreise Stehenbe:

Murmeli, Murmeli, such is Loch!

so hört bas Morenrühren auf und jeder sucht eines ber Grübchen im Umfreise zu erwischen, in bas er seinen Spielstock steckt. Der zu Langsame findet für sich keines mehr übrig und ift nun der Hirte und Morens treiber, im Appenzell (Tobler 100b.) der Sauatti. Er muß im Spiels freise beim hauptloche bleiben und ba bie More in ber Tugge huten; bies geschieht so, daß er den in der Mittelgrube liegenden Ball mit dem Stocke Jeber ber Uebrigen in eine ber übrigen Spielgruben ju treiben sucht. bemüht sich aber, bies nicht nur zu verhindern, sondern den ihm nahe kom= menden Ball aus dem ganzen Kreise weit hinweg zu schlagen und ben Spielstock sogleich wieder in die eigne Spielgrube zuruck zu stecken. Wird letteres verfäumt, so stedt ber Hirte seinen Stab in bas leer bleibenbe Loch und ber ce Verlierende muß ihn im Dienste erseten. Allein gerabe bie vom Ballentreiber entfernter Stehenben unterftugen ben Rameraben am meisten, welcher ben Ball aus bem Kreise zu schlagen versucht, und fo kommt der Hirte nur schwer bazu, ben Ball im Kreise zu halten und zugleich einem Andern seine Spielgrube wegzunehmen. Springt ber geschlagene Ball zufällig in eine ber kleineren Gruben, so barf beren Eigenthümer einen Schlag nach bem Balle thun; jagt er ihn damit nicht heraus, so muß er seinen Stock quer über bas Loch legen und aus bem Spiele treten; fann es auch ber Morentreiber nicht, so hat er ver-Entfernt einer ben Ball betrügerisch mit ber hand, so begrüßt ihn ber Schimpfruf Morengreifer! Rur berjenige verbleibt Sieger, ber bies alles am längsten fortzuspielen vermag. Diesem ruft man schließ= lich zu: Ich verbiet mich! Hat er bie Rufer nicht vorher noch mit bem Stode treffen und so zu seinen eignen Moren machen konnen, so heißt er der Ewige Morentreiber. So oft er aber einmal ben Ball in die Tuggengrube im Mittelpunkte bes Kreises zurückschieben kann, mussen alle augenblicklich ihre Grübchen wechseln, und dabei kann alsbann ber Hirte füglich eines für sich erwischen. Ist die Zahl ber Mitspielenden groß, so giebt es bis zu vier Ballen und also vann eben so viele Morentreiber.

Anstatt des Ruses "Rührum" galt früher Fudum und Studum! (die Staude in der Grube umgekehrt!) Fudum, die Mor ist im Kessel! Fischart Garg. 325.

Uff das er nit ein zunsteck blib, bo mit man die suw in kessel trib. [von dem kan man im sprichwort sagen, er woll die sau in kessel jagen.]

Brant Narrenschiff cap. 2, Vers 9. Zarncke ibid. 5, Note. Ammans Uebersetzung von H. J. Catsens holland. Kinderspielen, Zürich 1657 — beschreibt es also:

Der Studum wird also bestelt, baß eine Grub man vorberft wählt, in welche wird ein Rloß getriben von einem, welcher überbliben und keins ber Grüblein. hat besett, als man sich um dieselben hett. Deß muß er nun so lang arbeiten, bis er ben Rloß zur Grub mag leiten. Wann aber ber im Ressel falt, alßbann bie Stimm Studum erschalt, und fahrt ber Treiber seim Gesellen, so nachst an ihm, zu seiner Stellen. Die andern auch all sepen drauf, ihr Loch zu ändern in bem Lauff; wer sich hier saumt ein Loch zu haben, muß mit bem Kloß so lang rum traben, bis er ihn in ben Kessel bringt und man ben Studum wieder fingt.

Das Spiel heißt romanisch gleichfalls dar la portgia, die Sau treiben. Der Rame des geschlagenen Holzklößchens oder Grubenballes Tugge ist mlat. doga, holland. dugge, Faßbaube. Rüsse schälen und auskernen heißt gleicherweise austanggen, doggen. Stalber 1, 263.

#### No. 15.

#### Stecklegrüebligs, Tochliballen.

Es wird auf ähnliche Weise wie bas Morentreiben gespielt; nur sind babei die Spielgruben nicht im Kreise angelegt, sondern in einer langen Reihe. Wem dabei ber Ball in seine eigne Grube geschlagen werben fann, ber muß ihn seinem eilig entspringenben Nebenmann nach-Wenn er ihn verfehlt, wird ihm zur Buße ein Steinzuwerfen suchen. chen in seine Grube gelegt; ebenso bem Nebenmanne, wenn bieser im Entlaufen getroffen worben ift. Der erste Stein, ben man so zur Buße erhalt, heißt die Frau, die übrigen weiteren heißen die Rinder. jenige, deffen Anzahl von Buffteinen zulett die ber Uebrigen überwiegt, muß erft zum Spotte fämmtliche Gruben ausputen, nemfich alle Berluftund Straffteine herauslesen, und erhält währendbem eben so lange mit bem Plumpsack aufgemeffen. Alsbann muß er für jeben seiner eigenen Berluststeine Spitzruthen- und Putschlaufen, Die Rameraben bilben eine Gaffe, jagen ihn hindurch und schlagen ihm ben Ruden mit bem Plump= sad mutsch=breit.

#### No. 16.

## Nöfliballen, das Ballenreiterspiel, Ballerüterigs, Efeligs.

Man theilt sich in Paare, bas Loos entscheidet, welcher von zweien ber Reiter sein wird, dies thut ber Auszählspruch:

Alenige banige Doppelband
(Eine, ka Beine, Toggeband)
(Döffelbang, Türkeband)
S'ist mir wit von Engelland,
Irland ist mir zugeschlossen
Und der Schlüssel abgebrochen,
Zehe Roß an eim Wage,
Zehe Türke mueß i fertig bschlage,
Mueß i mit der Geißle schlage.
Eins, zwei, drei,
Du bist frei.

Der ein Gelbstück, ober ein Messer, bas in die Luft geworfen wird und im Niederfallen das Unten und Oben angiebt, weist beiben Partieen die Plate an. Die Reiter auf ihren Pferben bilben einen Kreis und werfen sich den Ball zu. Er muß ganz besonders geschickt und sorgfältig aufgesangen werben, benn bavon hangt bas Glud ab, lange reiten zu Natürlich sind die Pferde dabei ebenso unruhig, um ihrem fönnen. Reiter das Ballsangen zu erschweren und daburch selber zur Süßigkeit der Reiterrolle kommen zu können. Sobald nun ber Ball ungeschickter Beise zu Boben fällt, so ift bies bas Zeichen für alle Reiter, augenblidlich abzusigen und sich aus bem Staube zu machen; zugleich aber auch für die Pferde, den Ball vom Boden wegzuhaschen und ihn dem Reiter nachzuwerfen. Haben sie nun einem Flüchtigen so weit nachgesett, daß sie den Wurf auf ihn für sicher halten, so muffen beide, Reiter und Roß auf den Ruf Halt! stehen bleiben. Glaubt bas Roß bei zu großer Entfernung zu fehlen, so schickt es ben Ball von Hand zu Hand jenen zu, die noch den Reitern naher find. Treffen die Gaule den Reiter das mit nicht, so sitt ersterer wieder auf. Kann aber ber Reiter den Ball, ber ihn treffen soll, mit ber Hand auffangen, so werden die Reiter die Verfolger ihrer Rosse, bis ste wieder ein solches getroffen ober ebenfalls einen blinden Wurf gemacht haben. Letteren Falls werden als= dann sie die Rosse ihrer gewesenen Rosse, und das Spiel fängt von vornen an.

### No. 17.

## Ed und Krüpfe.

(Biereggis, Eds, Fuhrs, Falballen, Faulbart.)

Bon zwei Anabenparteien wählet sich eine ihren Wurf-Stands punkt — das Eck, gegenüber dem Standpunkte der zu Werfenden, die in der Arüpfe sind. Ihre Stelle entscheidet das Loos also: Ein Stöcklein wird in die Höhe geworfen und mit einer Hand gesangen. Einer der andern Abtheilung setzt sodann seine Faust über die des Fängers, mit der er das Stöcklein hält, und indem Beide so die Fäuste wechsels weise über einander setzen, ist derzenige der Gewinner, dessen Faust oben die Höhe des Stades schließt. Steht aber noch eine Spite vor, woran der andere den Stad mit zwei Fingern sassen und in die Höhe wersen kann, so ist er ber Gewinner für seine Abtheilung. Dies ganze Berschren heißt: es geht ums G'gamp.

Die gewinnende Partei stellt sich nun an ihren Plat, läßt ben Ball zweimal burch alle Hande laufen und ihn von bemienigen, von bem ber Ball ausgegangen ift, auf benjenigen ber Gegenpartei werfen, ber innerhalb bes Spielplages am Ziele steht, welches bas Krüpfe (Krippe) heißt. Trifft er ihn, so entläuft bie werfende Partei, und ber Getroffene sucht nun sie zu treffen. Wirft er fehl, so ist er faul geworden und muß so lange aus dem Spiele bleiben, bis ein neues Ries (Spiel) beginnt, b. h. bis die außen Stehenden der Ede ben innern Spielplat der Krüpfe Also suchen die auf bem Eck Stehenben die Gegenpartei ber Krupfe zum Spiele hinauszujagen. Sind fie aber felbst bis auf einen hinausgejagt, so muß bieser bie Besiegung ber Gegenpartei allein verfuchen und dies nennt man Ringlen, benn er sucht die Andern damit zu tauschen, daß er behende von einem Ede zum andern springt. lingt es ihm alle andern nacheinander zu treffen, und selbst nicht getroffen zu werden, so nimmt er mit seiner Partei bie Plate der Berlierer ein.

#### No. 18.

## Suhr-, Sal-, Areisball.

Bier Steine auf ber Gaffe, vier Stäbchen auf ber Wiese bezeichnen bie dem Spielfreis ausgesteckte Weite. An diesen 4 Zielen, Eck gesheißen, steht je ein Kind, ebenso viele stehen im Kreise, Bare genannt; erstere haben Sechs, lettere Drei voraus; d. h. sie können und dürsen je sechse oder je dreimal während des Spieles sehlwersen. Diese Rechte können gegenseitig übertragen und gewechselt werden. Die Küngballe wird zuerst auf den vier Zielen herum und übers Kreuz geworfen, bevor das eigentliche Spiel beginnt. Dabei sucht man die im Ziele Stehendensich recht nahe treten zu lassen, damit kein nachheriger Wurf sehlgehen könne. Während nun einer im Ziele von denen an den Zielen mit dem Balle getrossen ist, springen die an den Zielen alle sort und wechseln, indes ein Anderer oder der Getrossene den Ball nach einem zum Ziel Gehörenden wirft. Ist der im Ziele getrossen, oder hat der auf dem Ziele sehlgeworfen, so hätte ein jeder Eins verloren. Bei einem streitigen

Burfe wird die Balle von benen auf dem Ziele zu denen im Ziele in die Höhe geworfen; da muß sie gefangen und nach einem dersenigen gesworfen werden, die am Ziele stehen und nun gleichzeitig dis an ihre beskimmte Spielgränze entlausen dürsen. Sobald einer mit Drei oder mit Sechs seine Rechte verloren hat, muß er aus dem Ziele heraus, d. h. er ist saul. Ist nur noch einer auf dem Ziele, so beginnt das Trüllen, wornach derselbe von einem Ziele zum andern lausen und, wo er denen im Ziele am nächsten ist, nach ihnen wersen darf. Hier beginnt erst die völlige Ausmerksamseit und List; denn auch die Faulen dürsen nun noch den Ball ergreisen und ihn in die Weite fortwersen, sobald einer von ihrer Partei getrossen ist; und somit kann dersenige, welcher als Letzer auf dem Ziele ist, beim Trüllen oft noch allein das Spiel gegen alle gewinnen.

# Pritte Abtheilung.

# Sangspiele.

~~83£69£8~~~

#### No. 19.

#### Stecklispringen oder Geifigumpen.

Eine schiefe Ebene wird abwärts mit Ruthen, 2 bis 3 Schuh hoch, besteckt, ober man nimmt zwei gleichlange Gabelhölzer, auf die man ein Duerholz legt. Dies ist die Geiß. Alle springen nun von oben her über die Ruthen ober Geißen den Plat herunter. Wer eine dabei umswirft, wird vom Ausscher gefangen und zur Spitzuthenstrase verurtheilt. Er muß zwischen den in zwei Reihen Ausgestellten hindurch laufen und soll von jedem einen Streich mit der flachen Hand über den Rücken bestommen. Da er schnell läuft und die Spielenden dabei sich oft selbst auf die Hände treffen, so verfällt der in die gleiche Strase, der ihn verssehlt hat.

No. 20.

# Hoppen

wird gewöhnlich nur von Wenigen gespielt. Auf einem geräumigen Plate werben etwa 3 Fuß von einander neun sich gleiche Linien ge=

Hierauf wirft man eine Platte zwischen ben ersten und zweiten Zwischenraum. Einer hupft ober hoppt, wie man diese Bewegung nennt, einbeinig in denselben hinein, schiebt burch Hüpfen bie Platte wieder aus demselben hinaus und hüpft dabei selbst wieder zurück. Das gleiche thun auch die übrigen. Ist dies geschehen, so kommt die Reihe wieder an den ersten, welcher nun die Platte in den zweiten Raum hinein wirft, und abermals dieselbe wie vorhin durch Hüpfen zurückschiebt. Auf diese Weise geht es nun fort, bis durch alle acht Zwischenräume hindurch die Platte geworfen und wieder zurückgeschoben ist. Wer nun zuerst bamit fertig wird, ber hat es gewonnen. Ift es aber ber Fall, daß Jemand einen Fehler macht, so muß berselbe wieder frisch anfangen. Als Fehler, die sehr leicht gemacht werden können, werden angesehen, 1) wenn Iemand bie Platte nicht in den rechten Raum wirft, 2) wenn beim Zurudschieben bieselbe auf einer Linie liegen bleibt, 3) wenn Jemand beim Hüpfen auf eine ber Spiellinien tritt ober auf beibe Beine zu stehen fommt.

### No. 21.

### Bügelftein.

Zuerst wird ein Sucher erwählt, dieser stellt sich mit geschlossenen Augen an eine Hecke ober Mauer und sagt in seiner langen Weile dreimal:

Güggelstei, het d' Chueh bim Bei, Het d' Geiß bim Horn, tschüpp, tschüpp! Wenn i chume mit ber rothe Chappe,. Will i Jedes wohl bertappe.

Indes haben sich alle wohl verborgen. Das von ihm zuerst Gesehene sucht in gleicher Schnelle ihm voraus auf den Spielplatz zuruck zu kommen, welcher der Tschueppe heißt. Wird es aber noch außer diesem Ziele erwischt, so muß es den Aufsucher auf dem Rücken hintragen und selbst der Sucher so lange werden, dis es einen Andern erreicht und anzeschlagen (abgebütscht) hat. Ilm jeden Betrug dabei unmöglich zu machen, hat Sucher oder Gesehener jene Wand, die er zuerst erreichen will, mit der Hand zu berühren und zu sagen: Angeschlagen für mich!

— oder, angeschlagen für N.

### No. 22.

### Anschlagigs, Blinzimds.

Die Kindergesellschaft bildet einen Kreis und zählt sich von 1 dis 33 aus. Wen diese Zahl trifft, der muß das Gesicht gegen eine Wand, einen Baum oder sonst etwas kehren und die Augen schließen (blinzen). Die Uebrigen verstecken sich indeß, und sodald sie jenen von seinem Standorte weggehen sehen, so springen sie aus ihrem Verstecke an das Biet, das vorherbestimmte Ziel. Zeder, der es erreicht, berührt es mit der Hand, unter dem Ruse: "eis, zwei, drü für mich!" Daher heißt das Spiel Anschlagigs. Derjenige aber, welcher geblinzt hat, sucht ihnen, bevor sie das Ziel erreichen, mit der Hand einen Schlag zu geden; wen er trifft, der muß nun wieder blinzen. Ist hingegen der Blinzer selbst vor allen andern am Ziele, so schlägt er dorten an mit den Worten: "eis, zwei, drü, für den oder den!" wobei er irgend einen der Versteckten bezeichnet, der sodann beim neubeginnenden Spiele den Blinzer mit ihm zu Zweit machen muß.

Den Griechen heißt das Spiel nach Pollux Apodidrascinda. Belgisch schuylwinckgen, schuylhoecken. Flandrisch duyckerken. Brabant.: coppen comt vt den hoecken! pypt, oft ick en soeck v niet! Junius Nomenclator. — borchspel, piepmuis: Hoffmann, Hor. Belg. 6, 181. Der beutsche Zählspruch dazu beginnt: Blinzwinsel, Rosenrinkel. Bgl. 1. Th. no. 216.

Bei Fischart, Spielverzeichniß, cap. 25: Schulwinkel.

#### No. 23.

### Bichijagen oder Gilen.

Ist eine Schaar von Dorsjungen beisammen, so wird ein Kreis geschlossen und je nach der Zahl der Spielenden dis auf 10—20 xc. ausgezählt. Welchen die voraus bestimmte Schlußzahl trifft, der ist das Gili oder Zicki. Eine andere Weise des Auszählens geschieht mit Reimsprüchen, wobei auf ein jedes einzelne der Spielenden ein einzelnes Wort und das letzte davon also auf densenigen kommt, der wieder das Zicki oder Gili wird. Solche Sprüche sind solgende:

Eins, zwei, brü, Magb hol Wt 1c.

Anna Marianne, Guldige Tanne, Guldige Tisch, Divis, dävis, dusse bist.

Rôble, Fabe, Fingerhuet, Schoppe = Balle sind gar guet 2c.

Ift auf diese Weise das Zicki ober Gili bestimmt, so springt die ganze Schaar auseinander. Wen nun das Zicki erwischt oder wer ben bestimmten Spielplatz zur Unzeit verläßt, wird selbst das Zicki und muß die übrigen fangen.

Der Ausbruck Gile findet sich wieder im Spiele Gilagampsa (Abstheil. Turnspiel: Gigamps). Zürich schafft im J. 1552 die Probespredigten bei Bewerbungen um Pfarrstellen ab, weil dieses "ein Gylund Guzelwerk aus dem Pabstthum sei." Winterthur. Neujahrsbl. 1843, 112. Schmeller, Wb. 2, 31, verzeichnet die Glosse gilon ululare. Daher der Giel, Kehle und Schrei; Lenz, der Schwabenkrieg (ed. Diesbach 1849) 56 a:

Was tetten die von Hochentwiel, Den alweg offen stat der giel, Als weltens jederman fressen.

#### No. 24.

#### Das Bidenspiel.

Ziggi bedeutet einen leichten Schlag mit der Hand auf Ropf ober Hut. Eisenziggi spielen heißt den im Spiele schlagen, der im Wettslause kein Eisen aufzusinden vermag, nach dessen Berührung er außer Berfolgung wäre; er muß daher so lange herumlausen, dis er einen Gespielen trifft, dem er wieder einen Schlag beibringen kann. Stalder 2, 474. Amman und Conr. Meyer, Sechsundzwänzig nichtige Kindersspiel, Zürich 1657, beschreiben es also:

Ein Spiel, mit dem bei uns die Kinder sich erquiden, Richt weiß ich, ob wo mehr, ist das genente Zicken Und wird auf dise Weis' getriben und geführt, Daß eins mit flacher Hand das andre blößlich rührt Und sleucht damit bavon. Das aber so getroffen, Jagt seinem Schläger nach so lang, die er erloffen Denn Gegenstreiche kriegt.

### No. 24 a.

### Datter, i ha ke Ise meh!

Das Spiel heißt in Berlin Eisenzech, in Breslau Eisenmandel, am Niederrhein Ihsermannchen, in England tag. Ein jeder Mitspieslende wird dabei von demjenigen, "welcher dran ist", im Lause gehascht, sobald jener nicht die Hand an etwas Eisernes oder Metallenes legen kann, wie Klinke, Gitter u. s. w. Der Dranseiende fellt dabei den heidnischen Kobold vor, der nur durch Eisen abwehrdar gedacht wurde, und weil er zugleich als ein altväterisches kleines Männlein angenommen war, das mit der Iwergengeißel und dem Hammer (Elbgeschos) dreinsschlug, so ruft man nach schlessischem und nach unserem Spielbrauch: Vaterle, ich hab kein Eisen, schlag mich! Eben dahin gehört auch der Reim beim Lausspiele:

Dreimal eiserne Stangen, Wer nicht lauft, wird g'fangen; Dreimal eiserne Schnit, Wer nicht lauft, wird g'fitt.

Dem Eisen und Stahl wird eine besondere Fähigkeit beigelegt, ben Einfluß feindlicher Geister abzuwehren: Aargau. Sag. 1, 385. Gegen Hexenzauber pslegen wir einen Nagel in den Thürpfosten zu schlagen (ebenda 2, no. 376 und pag. 288, 289), der Römer hied ebenso mit einem Beil in die Schwelle, stieß mit einem Mörserstampfel drauf. Wir legen Feuerstahl, Messer, Nähnadel, Degen und Erbschlüssel den Säuglingen gesgen das Alpdrücken in die Wiege (Alemann. Kinderlied no. 643, 644). Uns sere Vorzeit seite mittelst Eisens heilige Orte und Gebäude. An den Thüren des Münsters zu Thann waren eine Menge Huseisen angenagelt, die erst

seit 1833 weggethan worden sind. Stöber, Estäff. Sag. pag. 42. Die Thüren der St. Leonhardsfirchen in Tirol sind mit Huseisen bemalt und jeder, der auf Reisen ging, schlug da sonst ein solches ein. Wolf, Zeitschr. 2, 416. Bon gleichen an der Leipziger Nisolaikirche berichtet Steinau, Bolksfag. Zeit 1838, pag. 277. Das Huseisen galt dem Heidenthum als Zeichen des reitenden Gottes Wuotan, daher sind die auf ihn folgens den Kirchenheiligen im Glauben des Mittelalters entweder gleichfalls Reiter oder rossebeschlagende Schmiede und Roßhirten. Das Verkehrts beschlagen der Rosse, das so häusig vorkommt in den Raubritter-Sagen, beutet darauf zurück, daß ein in solcher Weise beschlagenes Thier als Tempelroß geheiligt und dem Profangebrauche entzogen bleiben soll.

Wer ein Hufeisen findet, wird reich, am Hufeisen erprobt ber Bauberer seine Kunft. Aargau. Sag. 2, no. 375. pag. 270. General Berbmüller von Zürich, ber als faiserlicher Feldmarschal 1677 starb, mußte baheim ein theologisches Berhör über seine Rechtgläubigkeit bestehen, benn bas Bolk meinte, er erhalte auf seinem Lanbgute in ber Au nachtliche Besuche vom Teufel, welcher ihm ba Hufeisen schmieben helfe. Helvet. Calender 1796, 61. Gelbstücke wirft ber Inder, Slave, Franzose und Baste opfernd in Quellen, Rägel und Nabeln ebenso ber Schwede zur hemmenden Abwehr gegen ben Waffergeift. Hufeisen hat man in den Ripen jener zwei Felskegel gefunden, die aus bem Schaffhauser Rheinfall emporragen. Helvet. Calend. 1788, 57. Auch wurden sie als Zins an den Leibherrn entrichtet (Grimm, RA. 380); bas Nonnenkloster St. Joseph im Muotathale, Kant. Schwyz, erhalt i. I. 1322 seine Lehensbestätigung ,,um ein Ropysen einost in bem Jar." Alpenros. 1830, 280. Der butternbe Senne legt einen Feuerstahl unter bas Butterfaß, ber in ben Stall tretenbe Melkfnecht halt ein offenes Sachmeffer in ber Hand, um ben bosen Einfluß der Margau. Sag. 2, pag. 152. 395. Der Walb= heren abzuwenden. geift kann ben burch bie Walbung fahrenben Müllerwagen erst bann umstürzen, wenn er ben Adonagel auszieht. ibid. 1, pag. 292. liche Züge aus bem esthnischen, sinnischen, schwedischen, schottischen und französischen Aberglauben dieser Alrt verzeichnet F. Liebrecht im Gervas. Tilbury, pag. 99-102. In Folge bieser abhaltenden und trennenben Gewalt bes Eisens gilt ber Sat, baß sich Freunde kein Meffer, Brautleute keine Scheere ober Stecknadel schenken sollen, weil es sonst bas Bundniß zersticht und trennt; und eben basselbe wird der mittelalterlichen Sitte zu Grunde gelegen haben, wornach Personen versschiedenen Geschlechtes, die ohne nähere Berührung neben einander schlafen mußten, ein blankes Schwert zwischen sich legten. So gesschah es bei fürstlichen Hochzeiten; vgl. v. d. Hagen, Tristan 2, 235a.

#### No. 25.

### Schof-us! Wolf-g'feh!

Wie beim vorigen Spiele abgezählt wird, wer das Zicki sein soll, so wird bei diesem Spiele auf die gleiche Art bestimmt, wer Wolf wersten soll, worauf sich dieser sofort von den übrigen Kameraden weg besgiebt, um sich zu verstecken. Hat er nun ein sicheres Versteck gefunden, so ruft er: "Rugh!" Sogleich eilt Alles nach dem Orte hin, woher der Ruf erschollen ist, um den Wolf zu sinden. Wird er von Jemans dem entdeck, so muß derselbe seinen übrigen Gespielen durch den Ruf: "Wolf g'seh!" ein Zeichen hiervon geden, worauf sie sogleich nach ihrem Zielplaße zurückspringen; hier kann ihnen der Wolf nichts mehr anhaben und er muß sich von Reuem verbergen. Kann sich derselbe einmal so verstecken, daß er unverwerkt auf die Gespielen lossahren und eines von ihnen, ehe es den Plaß wieder erreicht, erwischen kann, so muß diesses alsbann Wolf sein.

Fischart's Spielverzeichniß, Gargant. cap. 25: Der Wolff hat mir ein Schäfflin gstolen, weil er Käs und Brod will holen. — Wolf und Schaf, p. 487 in Müllenhoffs Schleswig. Sagen.

### No. 26.

### Bù'r, Bù'r, jag' dine Schôf ûs.

In einer gewissen Entfernung von etwa 100 Schritten werden zwei Plate für die Schafe bestimmt. Der Zwischenraum beider Plate sür die Schafe gehört dem Wolf an. Sind so die Plate bestimmt und Wolf und Bauer gewählt, so stellt sich der erstere in die Mitte seines Raumes und ruft dem letztern, welcher sich zu den Schafen gestellt hat, zu: "Bu'r, Bu'r, jag' dine Schof üs!" Sogleich springen die Schafe

durch den Zwischenraum gerade gegen den Wolf dem andern Plate zu. Der Bauer sucht nun den Wolf von den Schafen serne zu halten; erswischt aber derselbe dennoch ein solches, so gehört dasselbe ihm an, es wird ebenfalls ein Wolf und muß ihm beim nächsten Durchzug beisstehen, die übrigen Schase zu sangen, welche nun die höchste Ehre darein setzen, erst zu allerletzt erwischt zu werden. Auf diese Weise zieht man nun so oft durch den Zwischenraum, die endlich alle dem Wolse angeshören und so das Spiel zu Ende gebracht wird.

### No. 27.

### Bühnlein braten und Spren rupfen.

Der Hühnleinbrater sitt auf bem Boben und fährt mit einem Hölzchen umrührend in einer Grube herum. Es erscheint die Gluckshenne, an die sich alle Jungen in einer langen Reihe hinten anhalten, sie singen:

Wir gehen um das Schützenhaus, Da schaut der Fuchs zum Fenster naus.

### Alsbann beginnt folgendes Gespräch:

Was machst ba? Es Fü'rli a. Was föll ber mit bem Fü'rli grothe? Hüenbli brôte. Was thuest ufs Fü'rli? Es Pfandli. Was i's Pfanbli? Waffer. Bas lit im Baffer? es Ei. Wo hesch &' Ei gno? Is Here Garte. Das säg i im Her; I gib ber es Ei. I sag em's eineweg; I gib-ber es halbs Hüenblibei. Isåg em's boch; I gib-ber be ganz Hüenblistock!

Bei den letten Drohungen der Gluckenne, dennoch alles dem Herrn sagen zu wollen, beginnt der Hühnleinbrater ihr ein Hühnlein ums ans dere wegzusangen. Die, welche ihm entspringen, müssen sich zusammen in einen Kreis setzen, die Füße an sich ziehen und sie die an die Schuhsspissen mit dem Kleide verdecken. Kann aber nun der Hühnleinbrater die Farbe der verdecken Strümpse errathen, so gehören ihm die Küchlein dennoch, und die alte Gluckerin muß jedes einzeln durch ein Pfand ausslösen. — In Fischart's Spielverzeichniß wird erwähnt: "Schüchle bergen — Im Sack ein Redhuhn, daß vbrig sol mein Knecht Heint thun — Ich bring dir ein Vöglin." Müllenhoff, Schleswig-Holft. Sag. giebt p. 488 dasselbe Spiel und vertheilt das Reimgespräch zwischen Hahn und Hühnerhabicht.

Das Gyrenrupfen war ein altes Pfänderspiel, bei bem sich Alle gegen ben Einen vereinigen, ber als Geier in den Schwarm Bögel stößt, vgl. Kirchhofer, Sprichw. 79. Ammans Uebersetzung von H. I. Catsfens Holland. Kinderspielen, Zürich 1657, beschreibt es also:

Das frächest in der Bursch (burse) nimt an des Gepren amt, Das klügst die Gluckhan ist, die übrigen gesamt An ihrem Rugken stehn; der Gepr setzt an den Repen Und pflegt sich hin und her zu krümmen und zu trepen, Die Hünlein ducken sich.

Zürichs Bürger erließen während ber Resormationsstreitigkeiten gegen den bischöslichen Vicar Joh. Faber eine religiös polemische Schrift, betitelt das Gyrenrupsen: "ein spiel das junge rellen mitt ein andren vbend, da einer in mitte siten muoß, einer imm hüten, die andren all herzuo loussend den sitenden zu roussen." Bullinger, Resormations-Geschichte 1, 108.

No. 28.

### Das Chürmlein.

Ein Mädchen ist die Königstochter und verbirgt sich gegen ben blutigen Mann (Henker ober Tod) in einem festen Thurm. Sie bindet zu diesem Iwecke eine große Schürze um den Leib und kauert auf den Boden; die Umstehenden heben ihr die Schürze mit beiden Händen über den Kopf empor, daß sie wie in der Rundung eines Thurmes sist, ein Anderes aber umläuft den Spielfreis und sagt:

Rin = ring, St. Gallen = Ring, Wer sitt in diesem gele Ring? Wer sitt in diesem Thürmelein? Antwort: Des Königs, Königstöchterlein. Darf man sie auch beschauen? Rein, der Thurm ist viel zu hoch, Man muß einen Stein abhauen.

Im Umlaufe sucht das Kind jedem die Schürze emporhaltenden Mädchen die Hand vom Tuche loszureißen, dis es keine mehr hält; dabei rufen sie:

Bombam, blutiger Ma, Läng mi net a!

Auf dies Wort entspringen alle, ihnen nach die Königstochter, diese aber wischt das Blut, das durch des Mannes Berührung ihr anklebt, an demjenigen ab, das sie zuerst einholen kann, und dies wird dadurch nun spielpflichtig.

Bgl. die wechselnden Reime und Bräuche: Meier, Schwäb. Kinsterr. no. 371. 375. Stöber, Elsaß. Kinderb. no. 58. Bremer Kinderr. p. 64. Fiedler, Dessauer Reime no. 91. Gräter, Idun und Hermobe 1814, Beilage no. 4 (mit der faden Bemerkung: es ist das beste unster allen Gesellschaftsspielen, die ich kenne). Müllenhoff, Schleswigsholst. Sag. p. 391 giebt das entsprechende Kindermarchen dazu.

#### No. 29.

### Suchs aus dem Coche.

Folgender Zählspruch bestimmt, wer ber Fuchs werden soll: Wir gehen um das Schützenhaus, Da schaut der Fuchs zum Fenster naus.

Es wird ihm hierauf ein Ziel gesteckt, in welchem er vor den Plumpsäden seiner Gegner sicher ist. Auch die Uebrigen bekommen einen Baum oder eine Wand, wohin sie sich vor ihm slüchten können. Sie knüpfen ihre Sackrücher in Knoten und flechten ihre Bälle zum Schlagen in Schnüre. Bom Baum aus ruft plötlich ber alte Fuchs: "Fuchs aus bem Loch!" und springt ihnen einbeinig entgegen. Auf diesen Ruf eilen alle ihrem Ziele zu und suchen sich borten vor dem Verfolger zu verbergen. Denn dieser hält nun an und schleubert den Plumpsack durch den gehobenen Fuß gegen den zunächst Entspringenden; trifft er ihn, so schleubern auch alle Uebrigen Ball und Plumpsack gegen denselben und er muß nun der Fuchs sein; sehlt er ihn oder thut dabei einen Tritt auf den andern Fuß, so wird er von allen auf seinem Einbeim in das Loch zurückgehauen. Dabei wird gerufen:

Fuchs, Fuchs, bîß mi nit, Du hasch es g'höörigs Mal, De hasch en guete Schuester ga, De hasch be Borst im Mal.

Dieses Spiel bespricht Fischart, Gargant. cap. 25 im Spielverzeichniß: "Wolff, beiß mich nicht." Das einbeinige Springen nennt er: "Zehen Paß, fünff Sprüng auff eim Fuß, deß Fuchsstreissens." Die Alten hießen es Askoliasmus (Pollur), Empusae luclus, weil ber Spielende dabei herenhaft auf einem Beine heranhinken muß; daher der flandrische Spielname hinckpincken, op een been huppelen.

### No. 30.

### Biberagartla, Pfefferhuchenspiel.

Biber, Biberli nennt man in Appenzell Pfeffer und Honigkuchen, bie in Form eines länglichen Viereckes mit rundausgezähntem Rande gebacken werden. Die Erwachsenen machen damit Hazardspiele, z. B. das Biberli-dmlegga (Gemeindesteuer, Umlage bezahlen). Man nimmt so viel kleine Pfeffernüsse, als man mit einer Hand fassen kann, und verstheilt sie der Reihe nach unter die Mitspielenden, wer das letzte bekommt, hat verloren und muß nun das ganze Stück Viberzelten dran zahlen. Beim Viberagartla bilden die Kinder, einander die Hand bietend, einen Kreis. Abesindet sich außerhald, Binnerhald desselben. A fragt: Was thuest im Viberagartli? Bantwortet: Biberli (Pfesserküchlein) essa. A: Wenn aber die dös Chat chond ond nehnt ersch? B: Si moß eba choh. — Nun bricht der Krieg los. Die bose Kate bemüht sich, in den

Kreis zu bringen, um ben Gegner zum Gefangenen zu machen. Die Gliesber ber Kreiskette brängen sich gegentheils sehr zusammen, um ber bösen Kape ben Durchgang streitig zu machen, und wenn diese durchbrochen, so machen sie gleich dem vielverfolgten Kinde eine Dessnung zur Aussslucht. So währt der Kampf sort, während bald in den Kreis gedrungen, bald dieser verlassen wird, die die bose Kape ihre Beute erhascht. Wenn dies geschehen, so entsernen sich die Zwei etwas vom Kreise, um sich heimlich zu berathen, wer zu Fortsehung des Spieles die Rolle seht übersnehmen solle. Unter Erwachsenen hält bei dieser Berathung der Gott Amor natürlich den Vorsis. Tobler, Appenzell. Sprachschap, p. 50 b.

### No. 31.

### Schölmen.

Eins ist der Hausherr, eins der Landjäger, eins der Schelm, eins der Güggel, alle übrigen Kinder sind die Hühnli. — Jeder der Spielens den bemüht sich nach Kräften seine Rolle aus eigner Ersindung zu spieslen. Landjäger und Hausherr fangen zulest den slüchtigen Schelm, bringen ihn zu den gluchzenden Hühnern auf den Spielplat zurück und enthaupten ihn da. Der Landjäger legt ihm dabei einen Stein auf den Kopf, zielt dreimal, stößt den Stein ab, nimmt ihn auf und wischt ihn wieder ab, als wäre er blutig. Wer dabei nicht genügt, muß die Rolle mit einer mühevolleren wechseln.

Das Schelmismachen der Appenzeller Kinder beschreibt Tobler, Sprachsch. 384b also: Zwei Kinder stellen Bleicher vor, welche eine Reihe Kinder als Bleichertuch haben. Sie halten Hunde: Kinder, die bellen. Einmal wird die ganze Reihe mit einem Stade gemessen. Es kommen Fremde: Kinder, die ihre Mütze und Weste umkehren, um sie so anzuzieh'n, und mit einem Stocke bewassnet sind. Sie bitten um Herberge. Diese wird gestattet, nicht ohne Murren der Hunde.

Die Fremden lassen sich neben dem Tuche nieder, um einzunicken, und die Bleichemeister, von der Arbeit müde, thun ein Gleiches. Auf einmal erheben sich die Gäste, um das Gastrecht schwer zu verletzen; sie trennen die Reihe, und was abgetrennt ist auf Seite der Diebe, geht als gestohlene Waare mit. Natürlich ergreisen dieselben eilends die Flucht. Sobald das Tuch die Diebe aus dem Auge verliert, werden

bie Bleicher geweckt, und ber ganze Schwarm Kinder sett sich nun auf dem Schnellsuß, um die Schelmen aufzusangen. Dieses Häschergeschäft kann aber disweilen lange währen. Die Diebe laufen dis in die Waldsschluchten hinab, oder verstecken sich auf einem Heuboden u. s. f. Sind sie erhascht, so werden sie ohne Gnade, nach dem alten Terrorismus der Kriminalrechtspflege, zum Tode hingerichtet. Zu diesem Ende fällt der Wissethäter auf die Kniee, die Müße wird ihm locker auf den Kopf geslegt, und so wird ihm dieselbe mit einem Stocke schwertstreichs vom Kopse weggeschlagen.

Ein Fasnachtsspiel (Bibliothek bes Lit. Vereins, Bb. 29, p. 893) aus dem 15. Jahrh.:

Ein sölich närrisch Haberspyl mit bochen, habren, schelten, fluochen: das sölt man ee zuo Zurzach suochen uff der Wismat bym Henkersspil.

### No. 32.

### Paar, Baar abschlagen und Gügen.

Der Spielplat wird in breierlei Ziele abgetheilt und bas im Mittelpunfte liegende Ziel ist bas Güge. In diesem letteren ist ein Spielers paar aufgestellt, welches stabil beisammen bleibt, auf ben beiden andern Bielen kann bagegen bie Mannschaft wechseln, auslaufen und ins Biel zurudlaufen einzeln und zu zweit. Allein baran soll bas Guge hindern. Denn Jeber wird vom Guge jum Gefangenen gemacht, ber in bem zwis schen ben beiben äußeren Zielen liegenben Zwischenraum von einem ber Gügespieler mit ber Hand berührt werben fann, vorausgesett, baß bas bei ber Gügespieler sein Ziel später verlaffen hat und jener Baarlaufer sein eignes Ziel früher. Da aber bie zwei Endziele es nothig machen, baß man in ihnen fast immer früher auslaufe, als die Zwei im Wittels punkte stehenben Gügespieler es zu thun brauchen, so wird bem ersteren Ausläufer, sobald berfelbe in Gefahr gerath, gefangen zu werben, ein Helfershelfer nachgeschickt. Dieser hat die Aufgabe burch seine Baghalsigkeit die zwei vereinten Fänger des Güge zu trennen und wenigstens ihre boppelte Verfolgung von dem Kameraden abzulenken. Spielmanöver nennt man in Appenzell bas Para-schicka. Tobler 88 a. So gilt also ber Name bieses Spieles in boppelter Bebeutung seines Wortes. Das im Güge stehende Spielerpaar bleibt auf sich allein besichränkt und bleibt also baar, nude; das andere Läuserpaar dagegen, das aus den zwei Endzielen ausgeht, läuft paarweise, insofern es sich auf die in Bereitschaft stehenden Mitspieler stütt. Und brittens bedeutet das in der Baar lausen noch die Beschaffenheit des Spielplates, der eben und buschlos sein muß. Je nach dem Stand der Abendsonne kommt auch noch das Schattestramperligs dazu; dies besteht darin, daß sich Bersolger und Versolgter nicht in ihren Schatten springen lassen dürsen.

No. 33.

### Ariegsdingen.

Zwei ausgelooste Hauptläufer wählen sich ihre Genossen zu Reisläufern aus und stellen sich in zwei Parteien bies- und jenseits eines Grabens gegenüber. Die Einen rufen:

> 3' leben in eurem Land Isch e gottlose Schand!

Die andere Partei antwortet:

In eusem Land ist guet lebe, b' Schölme wohne banebe!

Sie sendet ihrer einen auf das andere Gebiet, der ein guter Läufer sein muß. Hier fordert er die Königlichen heraus, indem er höhnt:

I tritt em König üf sin Bobe Und speu ehm üf d' goldnig Kommode!

Bird er barüber gefangen genommen, so muß der beste Springer seiner Partei hinüber, um ihn zu erlösen; kann er ihn berühren, ohne selbst gesangen zu werden, so kann er mit ihm ungehindert zu den Seinen zustück. Hat nun die eine Reihe genugsam zugenommen in der Zahl ihrer Reisläuser, so kommt sie Arm in Arm verschränkt gegen die andere ansgerückt und sucht sie im Marsche zu durchbrechen; dies ist "der Stoß", den sonst die Entleducher Bauernschaft, nach Stalder's aussührlicher Beschreibung (Entleduch. Fragment. 2, 78—115), jährlich einmal am Schwörs und Huldigungstage aufführte, und bei dem selbst Weiber mits

wirkten, wenn ihre Ehemanner auf einer Seite Gefahr liefen, zu untersliegen. Unser Spiel ist auch noch bei ber Berner Jugend üblich. Bei Griechen kennt und nennt es Pollux.

### No. 34.

### Das Ritterspiel.

Es war im Appenzellerlande im 17. und 18. Jahrh. noch ein Spiel für die Erwachsenen, das nehst andern ähnlichen Ringspielen auf den sogenannten Alps und Weidstudeten regelmäßig im Frühling und Herbst auf eigens hiefür geltenden Sennpläßen abgehalten wurde; z. B. im Almenweg und auf dem Horst dei Speicher, auf dem Raien im Rehtobel, auf Rosenberg dei Herisau, in der Wilden dei Urnäsch, auf Botersalp und auf der Sol bei Appenzell. Solche Spiele wurden nehst allen Alsmenwegstudenten überhaupt durch ein obrigseitliches Verbot vom Jahre 1725 dei zwei Pfund Pfenning untersagt; sie dauern gleichwohl an einzelnen Orten noch dis heute fort und werden im Winter wohl in jester Gemeinde in den Häusern abgehalten.

Es bilbeten im Almenweg die Leute von Trogen und Speicher einen Schlachthaufen, bie von Teufen und Gais einen anbern in einer Entfernung von 500 Schritten. Dann trat einer bes ersten Haufens hervor und forberte einen bes zweiten mit den Worten: "Ritter, Ritter, ber Hauptmann kommt" zum Wettrennen heraus. Der zweite suchte nun bes erstern Ziel zu erreichen, mahrend bem wieber andere Herausforberungen geschahen, bis sich beibe Haufen in vollem Laufe befanden. Wer nun während bem Laufen vom andern erreicht, ergriffen und festgehalten wurde, ber war jum Gefangenen erflart und mußte fich am Biel seiner Gegner auf die Erbe seten, und so ging es fort, bis Alles stehend ober sitzend bei ben Zielen versammelt war. Die Mehrheit ber unerreicht am Ziele angelangten entschied bann ben Sieg (Rusch, Ranton Appenzell, pag. 108). Der Appenzeller Chronist Walser, p. 740 macht über biese Volksspiele aus seiner Zeit die Rotiz: anno 1725 find auch die, aus dem Heydenthum herstammende, sogenannte Weyd= unt Alpstuberten, da sich das junge Volk gleichwie in alten Olympischen Spielen im Lauffen und Ringen uebte, abgestellt und verbotten worben. —

No. 35.

### Was Ringspiel.

Die sogenannten Weid= und Alpstubenten sind Hirtenfeste, die im Appenzeller Lande am Jakobstage noch jest unter großem Zulauf der Rachbarn auf ben Alpen abgehalten werben. Geiger und Hachbrett= schläger locken oft eine Schaar von 400 Tänzern an diesem Tage auf Baatersalp. Die scharf auf Sittenzucht achtenbe Obrigkeit des reformirten Landchens hatte fich frühzeitig babei eingemischt, zur Vermeibung von Unordnung mußte sogar ein Mitglied des Rothes und ein Weibel solchen Busammenkunften beiwohnen. Die alteste Verordnung hierüber lautet folgendermaßen: "Die Waid- und Alpstubenten sollen dem jungen Bolk nach ber Rachmittagspredigt erlaubt sein, damit es seinen Muth in Bucht und Ehren zeigen könne, und soll beswegen ein jeber Megmer eine Stunde früher einlauten, bamit man an bieselben geben Die Erwachsenen beiderlei Geschlechts machten ba eine Reihe fonne." von Gesellschaftspielen, die jest nur noch im Kinderspiele vorkommen; darunter gehörte der Ring. Es wurde dabei so verfahren: Man schloß einen Rreis, eine Person gieng um benselben herum und bezeichnete Jemand durch einen Schlag zu ihrer Verfolgung. Run rannten beibe über Stock und Stein, Weib und Walb, unermüblich suchte ber Herausgeforberte ben nedenben Ausforberer gefangen auf ben Ringplat zurückzuführen. Dber es entfernten sich zwei Personen beiderlei Geschlechts vom Ringe, verabrebeten sich heimlich, welches Paar sie zusammenbringen wollten und vereinigten es bann bei ihrer Burudfunft, und so fieng man dann aufs Neue an, ober man fuhr so fort, bis Alles gepaart war. Appenz. Monateblatt 1825, 195. Rant. Appenzell, p. 108.

No. 36.

### Belfen und geben.

Geiler v. Reisersb. im Granatapfel (Straßb. Joh. Anoblauch 1511), fünfte Bredigt: die Geistlich Spinnerin, beschreibt dies Spiel also:

Es steend etwan 20 ober 30 man in aim ring vnd steet der knab mitten vnder inen. Sy vmbgebent den knaben, das er nit auß dem ring

komen mag, so facht ainer an vnd stoßt den buoben auf den nächsten, der ben im steet, derselb stoßt in denn fürdaß auf ainen andern, vnd also stoßt in ainer dem andern dar vnd zuo wölchem er komet, so maynt er, er söl in beschirmen, so stoßt er in von im. Was thuot ain sollicher knab anders, dann das er sich da mitten in den ring sest vnd beleybt da sitzen.

In Appenzell gilt dafür der Name Päärerstoßa. Während junge Leute verschiedenen Geschlechtes handbietend einen Kreis schließen, umzeht diesen ein Jüngling und ein Mädchen zusammen, die sich darüber still verständiget haben, welches Paar dieser Gesellschaft sie kuppeln wollen. Diese Zwei werden dann als neues Paar unvermuthet aus ihrer Stellung in den Kreis hinein gestoßen und darinnen von den Uebrigen gesoppt. Tobler, Sprachsch. 31.

## Bierte Abtheilung.

# Loos- und Zielspiele.

No. 37.

#### Areifel ichlagen.

Das Kreisel schlagen ist von jeher und überall üblich gewesen, bie Ramen des Spieles sind daher äußerst zahlreich. Vom Strombos rebet die Ilias 14, 413, vom Strobilos ebenso Platon, vom Bembir dichtet Kallimachus ein Epigramm, in welchem er den Spielruf der Knaben: "Jeder treibe den Seinen!" auf den um ein Weib werbenden Dion ans wendet:

Treib ben Kreisel, Dion, ben Du haft, Und füß bas Mädchen, bas bir paßt.

Vom römischen Spiele mit dem Turbo redet Tibull; um ihn zu schlagen, bedurfte es der Geißel, flagellum. Diese Spielweise kennt auch unser deutsches Mittelalter. Vom Brummtopf mit der (am Niederrhein sogenannten) Schminke geschlagen, handelt Wolfram im Parzival 150:

Hier ift die Geißel, bort ber Topf, Gonni's bem Rind, ihn umzutreiben.

Alberade, die Grafin im baier. Banggau grundete bas Benedictinerstift Bang, als ihr Knäblein am gefrornen Main ben Kreisel trieb und barüber extrank. Bechstein, DSagB. no. 834. Conr. Meyers Zeichnungen zu Ammans 26 Nichtigen Kinderspielen stellen bas Treiben bes Brummtopfes mittelft ber Geißel, wie es im 17. Jahrh. zu Zürich galt, bildlich dar (Titelblatt) "Ruß auß dem Ringdopff werfen" — "Habergeiß ziehen" — "Zur Trompe". — "Bber bas Kreißlen" verzeichnet Fischart, Gargant. cap. 25. Habergais ift sein Rame in Straßburg: "wie ne Hawwergais schnurren und brumme" Firmenich, Bolkerstimm. 2, 540. gaißen ift elsässisch klettern (ibid. 542: "wie er gaißt üf b' Baum"), Habergais baher frankischer Rame ber langfüßigen Kornspinne, Habermark schweiz. Rame bes Bockgrases, tragopogon. Seinen Namen Brummtopf hat er vlämisch: dop, dol; in Löwen drijfdop; franz. la toupie sabot, trompe; ital. trottolo, pirlo; span. trompo, peonça. In der Dauphiné heißt er Mönch, moine; in Belgien nonne; in Oftflandern caterrol; nbb. küsel; bei uns Hurrlibub, Habergeiß, Schnarchhans, Pfurre (Brummerin), Rurri (sich rühren), in Thun die Torgge (torquere), Zwirbel, im Appenzell Trobel (Tobler 153), in Franken Drubelmabam.

### No. 38.

### Das Schufferspiel.

Unser Spicken, ital. spickare, und Marbeln mit Thon- und Marmorfügelchen (Schussern) mit Rüssen, Manbeln, Erbsen und Schneckenhäuschen wird auch schon bei den Alten (Ovid und Philo) erwähnt. Unser Mittelalter redet häusig davon: Die Legende erzählt, es habe die heilige Elisabeth von Thüringen den ihr begegnenden Kindern geschenkt:

> allerhande kinderspil kruseln, singerline vil, die gemachet werden von glase vnd ouch vz erden.

Graff, Diut. 1, 390. Darunter sind die meergrünen und azurblauen Fingerringe gemeint, wie man ste noch vor geringer Zeit im babischen Schwarzwalde tragen sah, und die noch aus den dortigen Glashütten kommenden Schusser.

In einer Stuttgart. Papier-Hof. aus dem 15. Jahrh. wird neben Farbenrecepten für die Glasmalerei auch des gelben Bleiglases erswähnt, das man den Glasschussern zuset, "das sint die gelben kugelin, do die schuler mit spilen und sint gar wolfel." Mone, Anzeig. 1838, 605. Hugo in seinem Renner ist nicht gerade gut auf die Jugend seiner Zeit zu reden, weil dieselbe sich von dem ihr gebührenden Spiele weg zum Genusse hinwende: Bers 14862,

fint sint nv trat vnd vnuerwizzen, bie kintlicher spil sich wollent flizzen. zölle teibkugeln vnd meizzen — bie siht man nv luders sich fleizzen spilerlin vnd sluntherlin vertragner müder hüntlin.

Hugo scheint das Züllen (Schifflein machen), das Tribkugeln und Meißen, also bas Kreiselschlagen, Schussern und Ballschlagen (maißen, vgl. Schmeller 2, 627) zu meinen gegenüber bem Lubern, ben Spielen um Geldgewinnft. Die mit ber Reformation allenthalben eingetretene Sittenstrenge warf sich auch auf bas harmlose Rinderspiel. Zürcherische Sittenmandate verboten seit bem 16. Jahrh. "bas Grab= und Ungrad= machen, Blattenschießen, Stöckeln;" fogar bas Kluckern mit steinernen Rügelchen wurde 1530 ben jungen Anaben am Lande bei Strafe ber Gätterei unterfagt; letteres war eine hölzerne Drehmaschine, in welcher ber Sträfling bis zum Erbrechen herumgewirbelt wurde. Bgl. Hanhart, Schweiz. Gesch. 4, 362. Im Jahre 1426 wurde in dem Rörblinger Spielgesetz ber Jugend zu spielen erlaubt: Paarlaufen, Regeln, Rabtreiben, Ruck ober Schneib, Hafen schlagen, Topfspiel und Schnellfügelchen. Müller, Rörbling. Merkwürd. 1824, 48. Im Trachtenbuch ber beiden Augsburger Patriciersöhne Schwarz heißt es v. 3. 1550: So was bieß mein freub, wenn ich auß ber schul kam ober hinter bie schul gieng, mit vögel, triblen, fluckern, hurnaussen, raiff treiben. Scheible, Kloster 6, 560. Im Jahre 1560 wurde ben Bernerknaben das Kluckern auf dem offenen Plate des sogenannten Kirchhofes burch einen Rathszettel verboten. Delic. urbis Bernae, pag. 241. Name bes Schnellfügelchens Glucker, holland. klikker, scheint dem Schall zu gelten, den es beim Aneinanberstoßen macht. Klippel ist sein verwandter Rame an Main und Donau. Natürlich fruchtete biese Unnatur nichts, mas man ben Kinbern verbot, bas trieben bie Erwachsenen; bamals war es, daß bie Zürcher Weiber Regel zu schieben anfiengen. Meyer von Knonau, Kant. Zürich 2, 162, 148. Einzelne Prediger im Lande rührten sich für ben zu weit getriebenen Abbruch aller Luft, und Menschenfreunde, barunter Barthol. Anhorn, ber unter dem Namen Philo als Verfasser ber Magiologia (Augustae Rauracorum 1675) bekannter gewordene Autor. In diesem letteren Werke rebet er ber Natur bas Wort und stütt sich babei auf bas Alte Testament und auf bie untabelhaften Züge aus bem flassischen Alterthum: "maßen Zach. 8, 5 es als eine herrliche Gutthat Gottes gepriesen, wann die Gaffen einer Stadt voll Anablein und Mägblein sind, die ihre Kinderspiele treiben; beren werben nach Unterscheib ber Orten unterschiedliche Gattungen gefunden; als klunkeren, dopken ober glozen, niggeln, rebhölzelen, mit Ruffen höcklen ober häuflen, krönlen, ballen u. s. f., welche Spiel auch oftmalen fürnemme Elteren selber mit ihren Kinderen treiben, als Socrates mit seinem Söhnlein Lamprobe, und Agesilaus, ein Fürst ber Lacedamonier, ist wohl gar mit seinen Kinderen in bem Hofe seines Hauses auf Steckenrößlin herumb geritten."

Der Zeitpunkt, wo dies Spiel durch die mildere Jahreszeit wieder im Freien möglich ist, sowie die dazu versammelte Kameradschaft heißt bei uns der Märmelleich, d. i. Tanz, Reihe. Besondere Spielarten beim Schussern benennen sich also:

### Shlößlein, Zeil und Grübli.

Beim Schlößlein wird auf brei Schusser ober Rüsse eine oben aufgesetzt und so das Schloß gebildet, das Derjenige gewinnt, der es aus bestimmter Entfernung mit seinem Schusser einwirft.

Bei Zeil stellt man die Schusser ober Rüsse, ober auch die baraus gebildeten Schlößlein auf eine Linie; jeder rollt sein Kügelchen gegen diese und gewinnt beren so viele, als von den wegrückenden-Rugeln seinem Schusser nachfolgen.

Beim Grübli (Fischart's Spielverzeichniß: ", des Grübeleins;" im Aargau heißt es Inggis d. i. Hinein) wirft man eine Handvoll in ein Loch und gewinnt, wenn man mehr als die Anderen auf einmal zusammen hineinbringt. Letteres wird zu Bordeaux und Nantes am Ufersande von den Matrosen gespielt. Regis, Ueberset, des Nabelais 2, pag. 106.

Resligs heißt Aargauisch gegen die in Form des Rieses (Regelries — Regelstand) aufgestellten Schusser den Spielschusser spielen, mit dem Daumen und Zeigesinger anschnellen. Bei Fischart: Gluckern, Schnelletuglen.

### No. 39.

### Gevätterlen, Rappli-ga.

"Da bie kind gefetterlin mit einander, da machen sie saffron und "das ist geserbte Wurz — das ist süßwurz — das ist ymber" — und ist alls uß einem ziegel geriben und ist ziegemel. und machen hüßlin, und kochen; und wenn es nacht würt, so ist es alls nüt und stoßen es umb." Geiler von Keisersb. Bon den 15. staffeln. Brösamlin, uffgeslesen von Joh. Paulin. Bl. 12. Sett sich dieses Spiel weiter fort, so wird ein Raths und Sprechspiel daraus, z. B. das aargauer Räpplisgä. Es wird dergleichen gethan, als ob man dem angeblichen Einkäuser einen Rappen (Pfennig) in die Hand drücke, und er darf nun beim Einkausen im Kramladen auf die nöthigenden Fragen der Krämerin voraussbestimmte, aber schwer zu umgehende Antworten nicht gebrauchen. Das her der Spielspruch:

Do hasch es Hällerli, chauf brûs, was d'witt, Weder Wiß und Schwarz, und Joh und Nei nit.

"Bas wolftu tauffenn vmb ein pfennig?" Fasnachtspiele aus bem 15. 3h. 3, 1458.

No. 40.

### Sarbangeben.

Güng! güng! Wer bo? Der Engel ab em G'schirhof. Was will er? E guldige Farb! Was für eine? Hat ber fragende Engel eine ber Farben errathen, welche die im Areise stienden Kinder vorher sich einzeln zugetheilt haben, so führt er das Kind am Arme in sein Himmelsgebiet. Hierauf erscheint der Teusel, rath gleichfalls nach ausgemachten Farben, Häusern oder Bögeln (sein babei üblicher Spruch steht: Todtenheer in der Rütsche) und nimmt das dafür errathene Kind mit in sein Höllengebiet. So wechseln Beide im Rathen ab, die alle Kinder an sie vertheilt sind. Hierauf beginnt ein Kamps, die Teusel wehren sich mit Krallen, die Engel mit ihren Flügeln, indem alle eine flatternde Bewegung annehmen, und die stärkere Masse verjagt so die anderen. Eine andere Spielphrase über das Farbenserrathen lautet:

I träg ber e schöns Chrüegli scil. "Was hübsches brinn?" E vigelante Jumpfere nach dim Sinn. "Wie ist sie bekleibt?"

Den Griechen hieß dieses Spiel des Farbangebens (nach Pollur) Ostrakinda, oder Tag und Nacht. Eine Muschel, die auf einer Seite mit Pech geschwärzt wurde und darnach die Racht, auf der anderen weißegelassenen der Tag hieß, wurde von zwei Knabenparteien, die sich darnach ihren einen Namen gewählt hatten, in die Lust geworfen. Ze nache dem im Herabsallen der vorbestimmte Muscheltheil oben lag, mußte die eine Partei entlausen und von der andern eingefangen werden. Gutse muths JugendSp. 207. Belgisch lautet die Spielsrage: Hohl ober voll: (Fischart, Spielverzeichniß, Gargant. cap. 25) hol of bol! luysen oft noppen! Junius Nomencl.

#### No. 41.

### Gerad und Angerad.

Es ist der Alten par impar. Wird es mit Münzen gespielt, so ist das Stichwort: Schrift oder Wappen; bei den Römern caput aut navis. She die in die Luft geworfene Münze niederfällt, muß sie nach jener Bildseite errathen werden, mit der sie entweder am Boden liegen, oder die sie dabei obenauf kehren wird. Die Italiener sagen sior o santo, die Spanier castillo y leon, die Engländer king-side or cross-side.

Man spielt es mit Rüssen, Bohnen', Manbeln, Knöchelchen, ober läßt einen andern die Anzahl Schusser, Hölzchen u. s. w. errathen, die man in der geschlossenen Hand hält. Das Spiel gilt bei Rabelais und bei Fischart; vgl. Regis, Ueberset, des Rabelais 2, 102. Der Bamberger Dichter Hugo von Trimberg erwähnt es auch in seinem Spruchgedichte, Der Renner, Bers 2735:

Rite ein gra man vf vnd ab Mit cleinen kinden vf einen stab, Bnd spilte gerade vnd vngerade Bnd ging mit in ze wazzer pade, Bnd hulse in machen hevslin Bnd pvnde zwei cleinev mevslin An ein wegenlin mit in, So sprechen wir, seht, wie tvmmen sin Der alte man hat!

### No. 42.

### Birlin-mirlin. Bom Jahre 1507.

Wan man sitt vnd die hend vmb einander wicklet und machet zirlin, mirlin, gassen tirlin. Geiler v. Keisersberg, Von den XV.
staffeln. Brösamlin, vffgelesen von Joh. Paulin. Bl. 17. — wan die seigen weiber müssig gon, so losen sie von eim winkel in den andern, dan under der thür vnd machen zirlin mirlin, garten thürlin. vnd stopfen dan mit dem messer in ein klimsen, vnd kumt dan ander leckerei darnach. Geiler, Ameise, Bl. 25.

Dies Spiel, dessen Ansangsworte sett noch in der Kinderrede bestehen (vgl. Stöber, Essas. Bolksb. no. 38), scheint eine mit der Beswegung beider Daumen verbunden gewesene Zauberformel gewesen zu sein, mit der sich entsernte Liebende citierten: zu ihr, zu mir, zur Gartensthür. — "Zwei spielten zurlin murlin, zwei sprachen: der vlahs ist min, zwei spilten der fuln brucken, zwei begunden mit eigern klucken." — so lautet ein Spielverzeichniß einer pfälz. Hos. in Mone's Anzeig. 1833. 192; und bei Hossmann, Horae Belg. 6, 188. Zirrlensdirtslen (Stalder 1, 284), ein spielendes Zupsen an den Fingern. In den mhd. Sprüchen von der Hoszucht (A. v. Keller, Altd. Erzähl. p. 544)

heißt es vom sittsamen Benehmen ber Jungfrau in gesellschaftlichem Kreise:

Ein iglich junckfrau sol stylle ston mit den kußen, daz zimt wol. kein junckfrau sol zirlen mit den henden nicht, ob jr zu sprechen icht beschicht.

No. 43.

### Das Mingken.

Dieses Spiel kann nur von zweien gespielt werden. Jeder sett nach vorausgegangener Bestimmung eine Anzahl Knöpse ein. Einer nimmt nun die Knöpse, und während er sie in den Händen schüttelt, sagt er zum Andern: "Welhere wit (von welcher Sorte willst du?), Münz oder Unmunz? Der Angesprochene nennt eine Sorte. Der andere wirst nun die Knöpse aus der Hand, die seinigen, welche ihre rechte Seite nach oden kehren, sind Münz, die sie nach unten kehren, Unmunz; und welche von beiden Sorten voraus benannt worden, erhält der Rathende.

Munz ift Munz, Wer's hat, ber g'unnt's.

### No. 44.

Anopfe sind in der Kinderwelt, was das Geld bei den Erwachsenen; mit ihnen wird gehandelt, bezahlt und ausgewechselt, wie mit Geld. Iwar haben ste nicht immer gleichen Werth, da sie zur Sommerszelt, wo andere Spiele gelten, beinahe gar nicht geachtet werden, das gegen gehen sie im Winter und auffallender Weise ganz besonders am Ende desselben über Alles. Wie es nun einen Geldturs giedt, so giedt es auch einen Knöpfesurs; dabei gelten denn Knöpfe von Cisen, Weststing und Horn zweimal so viel, als die von Holz, Bein und Blei. Die Spiele nun mit Knöpfen sind solgende:

Das sogenannte Stözlen, Stöckeln, Blättlen.

Ein Stödlein ober Ziegelstein ist bas Ziel, auf welches Jeber ber

Mitspielenden einen Knopf legt. Mit einem Wursholze wird nun die Entsernung bemessen, aus welcher scher Spielende mit einem Knebel oder Stocke, eisernen Blättlein oder Ziegelstücke nach dem Ziele zu wersen hat. Wer zunächst an dasselbe trifft, schlägt es mit den darauf besindlichen Knöpsen um, und steckt die daliegenden mit auswärtsgesehrtem Dehr in den Sack. Der zweitnächste sammelt die übrigen ein, schüttelt sie in den Händen, wirft sie in die Höhe und behält abermals diesenigen, welche die äußere Seite auswärts kehren. Das gleiche thut nun der dritte, und so geht es sort, die keine mehr vorhanden sind, worauf das Spiel wieser beginnt. "Plöchlin machen", "Psenning vom blöchlin werssen", verzeichnet als Kinderspiel Fischart, Gargant. cap. 25.

### No. 45.

### Rübbeln, Simunterlaffen (Abeloh) und Spengeln.

Bei Ersterem wird ein Brett, welches einige Schuh lang ist, schief an eine Wand gelehnt, und jeder der Spielenden läßt seinen Rübbelistnopf darüber hinab rollen. Fällt dabei einer dem andern so nahe, daß man sie beide mit einem dafür gefertigten Maßhölzchen erreichen kann, so gewinnt derjenige, welcher zulett geworfen hatte, einen Knopf, muß aber nun den Vorwurf thun und seinen Knopf zuerst wieder ablausen lassen. Sbenso geht es beim Spengeln, nur mit dem Unterschiede, daß dabei die Knöpfe gegen eine Wand oder Mauer geworfen werden und gegen ein kleines Bodengrübchen zurückprallen müssen. Der, dessen Knopf zunächst der Grube liegt, gewinnt diesenigen dazu, die er mit der Spanne seiner Hand, oder auch mit dem Maßhölzchen erlangen kann.

Blämisch wird das Rußspiel auf gleiche Weise gemacht: rolnoten van het berdeken, tucnoten. Hoffmann, Hor. Belg. 6, 181. Das Spengeln heißt bei den Danziger Jungen penschen (Förstemann in Aufrecht=Ruhn's Itschr. f. Sprachforsch. 1, 421); ich denke, von pant=schen – anschlagen, anklatschen.

### No. 46.

### Ajöckeln, Auffpiel.

Die große Ruß, mit der man als einer Kugel die aufgestellten Rußhäuschen umwirft, ist das Bolley, die Bolderen, die Bollere (franz. boule, Kugel), das Döli, die (runde) Schießnuß.

Jedes Häuschen, aus drei zu Grunde liegenden Rüssen und einer vierten die Rußpyramide schließenden bestehend, ist ein Höck. Das gleiche Spiel vlämisch hoopkens setten (häuseln) stuiken, seeländisch cuten. Hor. Belg. 6, 181.

### No. 47.

### Böhneln und Schnöberlen.

Der eine läßt die Zahl der Bohnen rathen, die er in der geschlosse, nen Hand halt und spricht:

Mis Schöffi weidet.

Der Rathenbe: mis au.

Der Bergende: unter wellem Baum?

Der Rathende beutet nun auf einen der verdeckenden Finger an der Hand des Anderen. Sind sie die auf eine bestimmte Zahl errathen, so wersen Beide ihre Bohnen ums Gewinnen von einem Ziele aus in ein entsernteres Erdgrübchen, und derjenige, der vorher die versteckt gehaltenen Bohnen richtig errathen hat, kann sie nun beim Wettwurfe sogleich wieder verlieren. Diese letztere Spielart heißt Döbelen. In der Eisel Ein Schweinchen im Acker. Schmit, Eister Sitten 1, 82.

### No. 48.

### Steinli - gä.

Die Kinder setzen sich in eine Reihe nieder, mit Ausnahme von zweien. Das eine von diesen nimmt ein Rieselsteinchen in die Hand, geht vom ersten bis zum letzen und thut, als gebe es jedem das Steinschen; natürlich kann dies aber nur ein einziges Kind bekommen, nun wird das andere der beiden gefragt, welches den Stein bekommen habe:

Hoterlei, sucht be Stei, Wenn b' ne fin'st, so trag ne hei.

Dies ist "Stein verbergen" in Fischart's Spielregister. Bergl. Balle=schoppe, Abthl. Ballspiele.

Wird das Spiel mit Schlagballen ober Plumpsack gemacht, wobei also dem Fehlrathenden Schläge bevorstehen, so heißt es:

Rôtherei, wer het de Stei? I weiß es wohl, i han en nit, Rôth de Schopper au dermit!

Ist zweierlei zu rathen, Stein und Gras (Motte), und bestimmt sich barnach im Spiele Seligkeit und Verbammniß, so heißt Frage und Antwort:

Was wit lieber, Stei ober Motte?

Stei!

gang zum liebe Gott hei!

Motte:

gang zum Tüfel ib' Hotte.

Motte ift Rasenstud, hotte Tragforb. Bgl. barüber Grimm, Myth. p. 101.

Ist richtig gerathen worden, so gehört das betreffende Kind dem Rathenden, im umgekehrten Fall aber dem Fragenden. Sind auf diese Weise alle dis auf eines vertheilt, so kommt die Frage:

Wer hats, ich ober mis Chind?

Trifft die Antwort richtig ein, so gehört es ebenfalls dem Rathensten. Run suchen beide Parteien sich an den Händen über die Spielsgrenze zu ziehen, und die überwundenen muffen hierauf durch die Mütsche gehen.

Das Wetterauer Kinderspiel fragt 1.m die in der Hand verborgen gehaltenen Steine "Binklebank, in welcher Hand?" In einer Rachel beigelegten Satire führt die geschilderte Chefrau:

In einer Hand, gleichwie die Kinder pflegen Zu spielen Pinkewink: Lüft, Leben, Fried' und Segen; Und in der andern Hand: Zorn, Tod, Fluch, Haß und Zank. Ach solches Pinkewink bringt Schmerz sein Leben lang.

Baupt, Itichr. 6, 485.

### No. 49.

### Sedern, flüg boch!

Bei jedem namhaft gemachten Thiere heben die im Kreise sitzenden Kinder die Hande auf; thun sie es bei einem, das nicht fliegen kann, so muffen sie ein Pfand geben. Einzulösen ist's damit, daß man zu sedem Mann, der zufällig herbeikommt, oder vor einem benachbarten Hause sitzt, hingehen und ihn verwegen befragen muß, od es ihm hier im Schatten wohl sei, od er schon zu Abend gegessen, od seine Frau brav sei, wie viel er Zins zu zahlen habe, und ähnliche kleine Unversschantheiten. Beim Fuhrwerknennen heißt es:

Būrli, Būrli, Chapebūrli: 8' goht en Frau is Hüchnerhüsli, liest be beste Hüchner üs. be Rogge goht vora, b' Frau mueß sie zahle, gang du wit wit fort, gogê biene.

Das durch diesen Zählspruch ausgeschossene Kind entsernt sich, um als Dienstdote einen Plat in der Fremde zu suchen; und nun nehmen die übrigen beliedige Ramen von Fuhrwerken an: Gutsche, Benne, Herrawaga (der Große Bär), Bachosen (der Fasnachtswagen), Pulverswagen u. s. w. Darnach kehrt das Ausgezählte zurück und wird von Jedem befragt, "worüf wottest hei rite?" trifft es das von dem Einzelsnen gewählte Fuhrwerk, so wird es auf dessen Schultern zum Spielziel getragen. Hierauf wieder von vorne.

### No. 50.

### Sachen verhalten, Gramüseli machen.

Spielende Kinder suchen sich ins Lachen zu fiteln, zu gramuseln (griebeln), indem eins dem andern mit dem Finger trippelnd übers Gessicht leise ins Haar hinauf fährt und dabei vom Iwerglein Chrügels nägeli spricht, von dem die Aargau. Sage 1, 274 weiß.

Chrügeli = nägeli üf em Dach, Wer lacht? Wer sine wiße Zähn fürloht, Mueß Pfand, Pfand pfand geh! Wa häsch gässe? Grüne Mässer (Masholber).

Wo hasch trunke?

Grüene Lunge (Lungenfraut).

Lueg in himmel de und lach net!

In Fischart's Spielregister heißt es: "Send jhr die Braut von Schmollen, so lacht mir eins!" "Ungelacht pfet ich dich." Regis, Uebersetzung des Rabelais 2, 103, beschreibt es also: Jeder zwickt seis nen Rachbar zur rechten an Kinn oder Nase, wenn dieser lacht, ist er pfandpflichtig. Allein zwei von der Gesellschaft sind vorher schon im Einverständnisse und färben sich ihre Finger an einem versohlten Korkstöpsel, so daß sie jedem, dessen Nase sie berühren, zugleich das Gesicht schwärzen. Diese werden nun um so lächerlicher, weil Jeder glaubt, man lache nicht über ihn, sondern über den Rachbar. Das ist das mordere clanculum, pincer sans rire. Der Auszählspruch, durch den sich die Ordnung der Fragenden und Antwortenden bestimmt, lautet:

Einerheit, zweite Theil, Dreie minder viere Kinder, Feufe recht Spapeknecht. Siebe drüber, acht betracht, Der erst, der lacht, ist duß.

### No. 51.

Seifter-müslen, die Maus im Sinstern machen.

Man führt dasjenige Kind, welches die Andern errathen soll, mit verbundenen Augen mehrmals im Zimmer umher und spricht:

Blindemûs, Feistermûs,

i führ bech üs,

i führ bech is Frau Gette Has.

Wa hesch de Löffel?

Hinke als Löffel in die Hand gedrückt. Es antwortet:

A ber Thurefalle.

Frage: Was issest gern? Antw.: e burre Lebkuchen.

Frage: Ist er wiß ober schwarz?

Je nachdem das Befragte nun Farben hernennt, muß es umherstappen und die Gespielen, die ihm unter die Hand kommen, nach der entsprechenden Farbe ihrer Kleidung angeben und errathen.

Unser gewöhnlicher Spielname steht in Fischart's Spielverzeichnis cap. 25: Es laufft eine Mauß die Mauer auff — Blindenmauß, der blinden Kuh, Mirclimuste. Im Blämischen Kinderspiel des 14. und 15. Jahrh. (Hoffmann, Horae Belg. 6, 181) heißt es blintspel, het blindeken, suikernoemken, haghercoer. Des Junius Romencl. druckt diese Namen etwas anders. Gustav Adolph soll es im Felde mit seinen Offizieren gespielt haben. Regis, Uebers. des Rabelais 2, 108.

Bei den Griechen erscheint cs als Myinda: Pollur IX, 122 sf., als blinde Mücke. Man verband einem die Augen und drehte ihn vielssach im Kreise. Wenn er ries: Ich will eine eherne Fliege jagen, erswiederten die Andern: du kannst sie jagen, aber nicht sangen! dabei ward er so lange gezupst, dis er einen der Recker zu erwischen wuste. Gutsmuths, Jugendsp. p. 193. Nach dem Namen dieser ehernen Nücke gilt das franz. und ital. Nuckenspiel: mouche, alla moscola, o mosca cieca. Im Appenzell Tunklamüsla, Bremmüsla. Tobler 76 a.

#### No. 52.

### Stopfis - Chrueg.

Es wird nicht allein von Kindern, auch von Burschen und halb erwachsenen Mädchen gespielt. Die Spielenden sitzen in einer Reihe, der Fragende fängt beim zu oberst Sitzenden an, macht die Geberde, als ob er eine Flasche zupfropse, und spricht dabei: Stopsis Chrueg! der zu oberst Sitzende fragt ihn, was trei'st im Chrueg? und erhält die Antwort: Bueden und Maidline gnueg! wottisch au eine? Sagt der Bestragte ja, so nennt man ihm den Namen eines mitspielenden Mädchens. So geht es dreimal die Reihe der Dasitzenden hindurch. Hat nun ein Iesber der Mädchen, und jedes Mädchen brei Buben zugetheilt erhalten, so

muß man angeben, was man mit einer jeden Zugetheilten anzusangen gedenke. Je nachdem die Genannten dem Einzelnen werth ober unswerth sind, erklärt er, die eine nehme er mit zum Wein, die andere mit zu Tisch, die dritte hänge er in den Kamin zum Rauchsleisch. Es heißt daher der Spielreim auch also:

Stopfis-Chrueg! was hesch im Chrueg? hesch mer Bueben und Maidlis gnueg? Bueben und Maidli bt der Gnüge! gim-mer au eine. was für eine? ba hesch ne Hans, hänk ne is Chämi üf, loh ne loh dur werde und hau ne wieder abe.

### No. 53.

### Dogelfänger.

Die Kinder schließen einen Kreis und in denselben wird der Vogelsfänger mit verbundenen Augen und einem Stab in der Hand geführt. Hierauf ziehen sie sich fröhlich im Kreise um den Vogelfänger herum und singen dabei:

"Willst du, daß wir schweigen; Mußt du uns bein Stecklein zeigen."

Sobald ber Vogelfänger aber zu pfeisen beginnt ober seinen Stock in die Höhe halt, wird die Ruhe wieder hergestellt. Dann betastet er das jenige, auf welches er zuvor mit dem Stabe zeigte, und spricht: "Laß beine Stimme hören!" ober auch: "Wie kann das Vögelein pfeisen?"

Tübeli, Tübeli üfm Dach, das wo gigset ober lacht, mueß e Pfand geh!

Hierauf muchzt ober quickfet das Befragte mit verstellter Stimme, muß aber dabei lachen und verräth sich selbst. Dann muß das Errathene Vogelfänger werden. Hat berselbe mehrmals falsch gerathen, so wird er von allen geplumpsackt.

Man sieht dieses Spiel abgebildet im Kinderbuch der beiden Patrizier Schwarz von Augsburg, welches vom J. 1496 bis 1561 reicht. Das Bild zum Jahre 1550 stellt das Söhnlein vor, Bögel bringend, daneben der Spruch: "Hui bueben, welcher kauft ober giebt einen?"

### No. 54.

### Singerspiel, Singerlein- und Ainglein-schnellen.

Einem Knaben mit verbundenen Augen springt ein anderer der Spielgesellschaft auf den Rücken und läßt ihn rathen, wie viel Finger man ausstreckt. Als ein in Deutschland übliches Spiel beschreibt es ums Jahr 1000 das Gedicht Ruodlieb, Fragment 8, Vers 60—80. Grimm-Schmeller, Latein. Gedichte. Es ist Cicero's micare digitis und sindet sich bei den meisten neu europäischen Völkern, am meisten verbreitet dei den Italienern unter dem Namen Morra (fälschlich abgesleitet von giuocar a l'amore), spanisch: juegar al amorra, franziouer à la mourre, nori-mori; vgl. Regis, Ueberset, des Rabelais 2, pag. 101. Die holländischen Namen verzeichnet Junius Romencl., und Hossmann, Hor. Belg. 6, 181 st.: bliespel, pertjen wel bereit, pic olie oste graes, docken spelen, docken setten, dockhoren spelen, dock over haghe spelen, cock oc heerken ryclic wel.

Unsere Fragespiele: Will der Schmied das Roß beschlagen: wie wiel Nägel muß er haben? (bei Fischart, Gargant. cap. 25:,,Eselin beschlagen" — "Leuß oder Niß?") haben denselben Sinn. Ein aarsgauer Fragespruch solcher Art, der beim Eisenspiel seine besondere Anwendung hat, lautet:

Wo chunst her? vom Regeli. Was treist noh? es Rägeli. Wie mängs für en Chrüter? Siebeni. Worum nid achte? Vater, schlo mi!

### No. 55.

### Ich fit auf einem Tisch.

Die Kinder setzen sich der Reihe nach auf die Bank und lassen ein Ausgezähltes rückwärts auf sie herkommen, um sich einem von ihnen auf den Schoos zu setzen. Dabei sagt es:

I sitze und sitze=n üf eme Tisch Und ha be ganze Morge gfischt, Und ha nüt gfah, Büseli, Büseli, mach miau!

Das, in bessen Schoos es sich sest, muß nun mit veränderter Stimme antworten und, wird es errathen, ber Ausgezählte werden.

Auch spricht man:

Giri - giri - Ginggeli, 8' Chapli hockt im Winkeli.

No. 56.

### Berr König, ich diente gern.

Rachdem ausgezählt worden, wer König sein, wer zum Hofstaat, wer zur Dienerschaft und wer zum Scharfrichter gehören soll, beginnen für jeden die ihm auferlegten Probearbeiten; man nennt sie gewöhnlich Handwerkerligs. Geiler von Keisersberg hat im J. 1507 über dieses Spiel Predigten gehalten, die seiner Ameise beigedruckt sind. Darin sprechen die Kinder und der König:

Herr, der künig, ich diente gern!

"und was ist euwers diensts?"

das ir mir bütten, das ich wol erzügen möcht.

"daß ir dem künig ein eer anthugen."

So gat dasselbig und kusset den künig. er will auch daz du seinem hoffgesind ein eer anthügest. er gebüt auch etwan die katze küssen. du bedarsst der katen daup küssen als katenritter. Bl. 84. 89. Im Evangelibuch Bl. 179 b beschreibt er weiter, wie man zu demselben Iwecke auch eine Königin erwähle. Die nun vom Könige aufgesordert werden, anstatt Arbeiten zu machen, ihm Geschenke zu liesern, bilben

eine eigene Spielgesellschaft, welche Berehren und Placieren heißt. Im Kreise sigend sagt jeder seinem Nachbar zur Rechten ins Dhr, was er ihm schenke (verehre), und jedem zur Linken ebenso, wohin er das vom andern Nachbar Verehrte bringen (placieren) muffe. bies durch den Kreis hindurch geschehen, so nennt jeder ber Reihe nach das Geschenf und den dafür bestimmten Verwendungsplat. Dabei kommen benn lauter für einen König unschicklich lautende und für die Gesellschaft ergötliche Dinge zum Vorschein. So oft König und Königin aufstehen mit dem Rufe: "Ich mache eine Reise", muß auch die ganze Gesellschaft aufstehen und beiden durch alle Zimmer des Hauses oder alle Schnedengänge des Dorfweges hindurch paarweise nachfolgen. rend dieser Promenade wird ein Stuhl oder Plat aus dem Kreise der Gesclischaft weggenommen, so baß, wenn der König erklärt, "ber König reift nach Hause', die Ruckehrenden einen Plat weniger vorfinden, als mitspiclende Personen sind. Also laufen die Heimreisenden auf des Königs Ruf: "ber König ift baheim!" fopfüber nach den Plagen; wer babei keinen bekommt, begiebt sich kniebeugend vor ben König und muß ein Pfand zur Strafe übergeben. Fischart's Spielverzeichniß führt mit an: "Ich bin König, bu bist Knecht. — Handwerksmann, was gibst bazu. — Daß Handwerck außschreven." — Das Königsspiel, Basilinda, war auch in Altgriechenland üblich, Pollur verzeichnets. Wgl. Junius Nomenclator, Frankf. 1567, von Seite 319 an.

### No. 57.

### Wie Frau Rose.

Eins tritt vor, die Andern erwiedern seine Frage:
Wo hocket d' Frau Rose? — Obe dra.
was het sie a? — wiß und schwarz.
was no dezue? — es neus paar Schueh.
i het gern es Hüendli gha.
s' ist mer i d' Aesche g'falle.
hebs üf und wäsch's!
s' wott net loh.
gib's im Hund. s' ist net gsund.
gib's der Chap. s' ist net g'schmack.

gib's em Chnecht: 8' ist gar et recht. se gib's der Mûs. sie springt obe zur First ûs. gibs im Rigel. er springt d' Wänd ûf und ab und bringt mer's wieder. so nimm's vorab, und brechet ehm ekeis Füeßli ab.

Das Fragende nimmt ein Stöcklein, läßt das Ausgewählte am andern Ende anfassen und um sich herumtanzen. Wird es dabei schwindlig oder lacht's, so ist's ein Rüppel (Teufel), ein Rübel (Dummstopf); wo nicht, so ist's ein Engel.

In Meier's Schwäb. Kinderreim. no. 386 wird dabei der Teufel vorher angebunden, dann geht es zu des Teufels Hochzeit. Dasselbe Spiel bei Müllenhoff, Schleswig "Holst. Sag. p. 486, wo noch ein Wettziehen zwischen Himmel- und Höllenpartei den Schluß macht; es heißt gleichfalls Fru Rosen.

### No. 58.

### Tuch anmessen.

Die Kinder stellen sich der Reihe nach an einer Mauer ober Wand auf, bies ift bas Tuch. Hierauf kommt ber Kramer, betrachtet bie Farbe bes Tuches, d. h. schaut, was jedes für Strümpfe trägt, mißt es mit bem Ellenstock aus, wickelt es wieber zusammen und entfernt sich. Inbes kommt auch ber Dieb herbei geschlichen und nimmt einige Stucke Tuch mit fort. Der zurückehrende Krämer mißt sein Tuch (Kinder) abermals und findet, daß ihm davon gestohlen ist. Während er ben Dieb zu suchen geht, erscheint dieser wieder und stiehlt so viel, daß der Krämer gar kein Tuch hat. Wird er aber barüber betroffen, so erklart er bem Kramer alle Stude zurückgeben zu wollen, beren bestimmte Farbe man ihm nennen könne. Mittlerweile haben aber die Rinder ihre Strumpfe ausgezogen und in den Sack gesteckt, es muß also ber Krämer ein sehr gutes Gebächtniß haben, wenn er bie Farbe jedes einzelnen Studes angeben soll. Trägt ein mitspielendes Kind gerade nicht Strumpfe, so muß es wenigstens seine Schuhe sorgfältig unter bas Rodlein versteden. Was kavon nicht errathen wird, bleibt bem Dieb. Beibe

Theile ziehen sich zuletzt an den Händen in den Kramladen oder heraus. Der unterliegende Theil muß durch die Mütsche gehen.

Göthe's betagte Mutter schreibt ihren Enkeln einmal nach Weimar: "wenn ich bei euch wäre, lernte ich euch allerlei Spiele, als: Bögel verstausen, Tuch die bes, Popschimper, Popschemper, und noch viele ans bere." Dünger, Frauenbilder aus Göthe's Jugendzeit, 506. Der Spielbrauch sich Kleider anzumessen, entsprang aus dem noch älteren, die Körperlänge zu messen; es geschieht heute noch bei Zauberkuren, man mißt kranke Stallthiere und Kinder. Als Kinderspiel kommt es vor im Gedicht vom Leben der heil. Elisabeth, Diut. 1, 364:

Si sprach, ei, lat vns mezzen, welch vnser lenger muge sin ? sus mazen sich die magedin, welche die lengest were.

### No. 59.

Das Pilgram aussteuern gilt noch in Schlesien; ber Pilger muß ben Pförtner bes heil. Grabes errathen, sonst wird er zum gelobten Lande hinaus geplumpsackt. Gust. Fris, Gesellige Kinderwelt. Breslau 1850, 36. Fischart im Gargantua cap. 25: Des Bilgramstewrens.

### No. 60.

### Das Todtenheer in der Mütsche.

Die Spielenben wählen unter sich brei Hauptpersonen, Mutter, Engel und Teufel, sie setzen sich zusammen auf eine Bank und die Mutter sagt jedem einzelnen eine beliebige Farbe ins Ohr. Hierauf erscheint der Engel mit einem Stecken, pocht (stopst) mit demselben auf den Boben und zwischen ihm und der Mutter beginnt folgender Spruch:

Holleho! wer ist bo? Der Engel mit bem guldige Stab. Wa well er? e Farb. Wa für eine?

Der Teufel rathet nun je nach ber Farbe ber Kleidungsstucke, welche die Kinder eben tragen: Elb, Lohbraun, Emmeriz u. s. w.

Erräth er bie dem Befragten geltende Farbe, so bekommt er bas Aind und führt es mit sich in den Himmel ab; hat er aber falsch gerasthen, so kann er leer heimgehen. Sogleich erscheint der Teufel mit seisner Stopfstange, und Frage und Antwort erneut sich:

Rolloh! wer ist bo? Der Tüsel mit em Cholesack. Was het er gern? es Has. Was für eis? St. Bläsis.

Für seine Anfragen haben bie vor ihm sitzenden Kinder sich in die Ramen der benachbarten Klöster (wie oben: St. Blassen im Schwarzs wald), der Kirchenpatrone u. s. w. getheilt. Kann er nun eins errathen, so marschirt es mit ihm in die Hölle. Teusel und Engel erscheinen nun wechselweise wieder, die alle Mitspielenden an die zwei verschiedenen Orte abgeführt sind. Hierauf wird durch Ringen das Loos gezogen. Man legt eine lange Stange auf den Boden. Auf der einen Scite stelzlen sich die Himmelsbewohner mit Engel und Mutter auf, gegenüber die Verdammten mit dem Teusel. Hierauf geben sich die beiden Heerschieden, wähzend jeden seine Partel sesschlich über die Stange zu ziehen, wähzend jeden seine Partel sesschlät und mit Gewalt an sich zieht. Wird nun der eine Anführer über das Ziel gezogen, so hat sein Theil verspielt und muß durch die Mütsche gehen. Dies geschieht auf solgende Weise.

Der siegende Theil stellt sich in zwei Reihen auf, dazwischen hins burch mussen die Bestegten springen. Zebem ber durchrennenden wird von den Siegern mit Plumpsack oder Ruthe eines aufgezogen, und wer hier nicht nach Vermögen mitwirkt, muß selbst die Mutsche passieren.

#### No. 61.

## Vas Höllansjagen.

Der Auszählspruch zu diesem Spiele heißt:
Was witt lieber, Stei ober Motte?
Stei! —
Gang zum liebe Gott hei! —
Wotte!
Gang zum Tüfel i d' Hotte (Tragforb).

Ein Theil der Spielenden, welche "Stei" gewählt haben, bildet ein großes Viereck, in welchem jeder seinen Standpunkt durch einen Stein bezeichnet, den er zur Stelle legt. Dieses Viereck heißt der Himmel, in welchem die Engel sind; der andere Theil muß nun in die Witte des Steinvierecks stehen, welche Hölle genannt wird und worin die Teufel sind. Alsbald wird von den Ecken aus der Ball von Mann zu Mann geworsen. Ist er dreimal herumgegangen, so darf ihn derzenige, der ihn zuerst fängt, nach einem der in der Hölle stehenden werfen. Trifft er einen, so sliehen die an den Ecken stehenden; wird dann einer dieser Fliehenden getrosfen, so können die in der Hölle entsliehen. Der im Wurf Fehlende muß vom Spiele abtreten und zuwarten, die es zu Ende ist, d. h. die Teufel ausgegagen. Sind alle Teufel ausgejagt, so stellen sich diese an die Ecken, während die bort gestandenen in die Hölle müssen.

Sonst stedt man auch einen bicken Stock in die Mitte des Himmels und legt darauf den Ball. Die Engel mussen ihn nun mit ihren Stöcken herabschlagen, aber auch zugleich verhindern, daß er nicht in den Umstreis der draußen stehenden Hölle falle. Geräth er dort hinein und der Himmel hat ihn einzulösen, so muß alsdann dieser seine Engel als Löses geld so lange in die Hölle schicken, die diese alle Himmelsspieler geraubt und so sich selber in den Himmel verkehrt hat. Hier mischt sich dann das sogenannte Bein-Gumpen ein; denn je nachdem man im Absprunge auf einem Beine in das Gebiet der Hölle oder in das des Himmels gestrieben werden kann, solgt gleicher Weise Verdammniß oder Seligwerden.

#### No. 62.

#### Der Abt pon St. Gallen.

Eins übernimmt die Rolle des Abtes, jedes der Uebrigen den Ramen einer Farbe, natürlich niemals zwei die gleiche; nun schieben sie im Kreise sich heimlich den Ball zu. Dann ruft der Abt: Der Abt vo Sant Galle hat d' Rachtchappe verlore! S' hand gseit, do die Wischeig se, — und nennt also dabei eine derjenigen Farben, welche von den Spielenden stillschweigend angenommen worden sind. Die weiße Farbe schiedt den Ball hinter dem Rücken weiter und erwiedert: Die Wisch hat sie nid, die Roth hat sie. Auch die Rothe wird unter gleichen Umstans

ben ablehnend antworten, eine andere, ober ben Abt selbst nennen. Wer dabei nicht Acht giebt und nicht fogleich, nachdem seine Farbe genannt worden, ben ihr zugemutheten Besit der Rachtkappe auf eine anbere Farbe schiebt, ober wer eine Farbe aufruft, welche von keinem ber Spielenden angenommen worden ist, oder wer sich über dem Empfang oder bem Weitergeben bes herumwandernden Balls ertappen läßt, dem wird ebenso oft mit einem angebrannten Korkpfropf eine schwarze Schmarre burche Gesicht gezogen, ober er muß ein Pfand geben. Bei letterem wählt man, um ben Spaß zu vergrößern, bestimmte Kleibungestücke, und so zieht man ben Ungeschickten oft bis aufs Hemb aus. Soll ihm nun auch biefes noch zur weiteren Buße genommen werben, so stedt man ihm eine Querstange burch beibe Hembarmel und während bie Stange an beiden Enden von zwei Rameraben festgehalten wird, muß er von einem Hügel ober Tische herab fabennackt aus bem offenen Hembe Gelingt es aber bem rathenden Abt neunmal nicht, ben springen. Ball aufzusinden, so heißt's: Chum, bu mueßt durch ben Knütteliswald! alle bilden eine Gasse und treiben ihn plumpsackend hindurch.

Dies Spiel führt auch den Namen: Des Heren Nachtkappe, des `Raporal u. s. w. In Fischart's Spielverzeichniß steht "Deß Abts und seiner Brüder."

No. 63.

#### Engeliträge.

Sammtliche Kinder setzen sich auf eine Bant, zwei davon gehen beiseite und bestimmen, welche der fünf Finger die vier Orte, Himmel und Paradies, Fegseuer und Hölle bedeuten sollen. Sie kommen mit einem Stock zurück und fragen eins ums andere:

wellele wit, ohne de Chli? ohne de Dame?

Alle möchten nun in den Himmel und keines in die Hölle kommen, und weh thut die Wahl. Hat man sich für einen bestimmten Kinger entsschieden, so wird man sosort an eines der diesmal dafür geltenden vier Bote (Spielziele) gebracht. Dann treten Teufel und Engel in die Mitte der vier Haufen und verkünden Schicksal und Namen eines Jeglichen. Die im Himmel und Paradies freuen sich nun und machen sich über das

Schlckal ber Verbammten luftig. Engel und Teufel, als im vierten Winkel stehend, wechseln ihre Rolle, se nachdem biesmal ihr einzelner Seelenhause ber größere ober geringere geworden ist.

### No. 64.

## Eli, Eli, tramp dir uf dine Schüehli!

Dassenige Kind, welches zum Vorsitzenden ernannt wird, ist der Eli. Es sett sich in den Kreis und die übrigen treten ihm der Reibe nach auf die Fußspitze und sprechen:

Eli, Eli, tramp dir af dine Schüehli!
,,Worum?"
Wil i es arms Thierli bi!
,,Was für eis?"

Hierauf wird dem Vorsitzenden eins von den elendesten oder bosesten genannt: Geis, Wolf, Schlange, Frosch. Je nachdem das genannte Thier ein schnellfüßiges oder langsames ist, stellt es der Vorsitzende an einen näheren oder entfernteren Ort auf; aber se boser es zu sein vorziedt, ein um so entfernterer Ort wird ausgesucht. Sind auf diese Art alle die Thierchen an ihre verschiedenartigen Plätze gestellt, so rust er zur Fütterung:

Habebischopp,

b' Suppe isch g'focht,

b' Suppe isch fertig,

d'Suppe isch g'salze und g'schmalze,

d' Suppe isch verbrönnt!

Alle Thiere stürzen nun mit der einem Jeden eigenthümlichen Stimme herbei: das zuerst ankommende wird Herr, das lette wird Bock. Der Hert das Verspätete in seinen Schoos, und mißt ihm mit stacher Hand so viel auf, als es falsche Bestimmungen angiebt auf diejenigen Fragen, die es in dieser Stellung zu beantworten hat.

Figge, feggi Fuchs, Birebaum trait nit Buchs. Chnippis, chnappis Holberstock, Wie viel Hörner het der Bock? "Bier." Hättisch fünf erröthe, Chöntisch unde füre schnögge.

Ober es hebt ber Vorsisende einige Finger in die Höhe, welche nach heimlicher Verabredung je ein Stud des Tischbestedes bedeuten:

Bas witt lieber, Meffer, Gable ober Löffel?

Berlangt es Messer, so schneiben alle Umstehenden mit den Fingern ihm über den Rücken; verlangt es Gabel, so wird es von allen gestupft, und verlangt es Lössel, so essen, schöpfen und scharren alle unsanst von seinem Rücken und singen:

Lire, lare, Löffelstiel, cha bi nare, wi bi will.

Es beginnt bie weitere Brage:

Bas witt lieber, Bergli de ober abe?

Bei ber Antwort Bergauf, wird es tiefer zu Boben gebrückt, bei Bergab auf den Rücken geworfen. Run muß es entspringen, dabei wird gerufen:

Bergele af und Bergele a, 8' rennt e Fangema Bis nach Amerika.

Ober bie Stichstragen brehen sich um Haus und Hof:

Was witt lieber, Has ober Hof?

"Hof!" schlönd alli bruf (sie klopfen ihn).

"Hûs!" schlönd alli brus (ste entlaufen ihm alle, und er hat sie zu fangen).

"Reiben, stoßen, stechen, bohren" verzeichnet Fischart's Spiels verzeichniß, Gargant. cap. 25. Das Hörnerspiel ist verzeichnet in Amman's und E. Reier's 26 Richtigen Kinderspielen: So oft ein Thier genannt wird, das Hörner trägt, werden die Hände aufgereckt; Schläge bekommt aber, wer beim Ruse, "Eselshorn" aufhebt. No. 295 der Aargau. Kinderreime zeigt wie dasselse Spiel mittelst der Hyacinsthendlume, Gläslein und Wein" gespielt wird.

## No. 65.

## Das Engeli ufzücha. (Englein aufziehen.)

Es wird bei den Appenzeller Kindern so gespielt. Alle hocken sich auf die Unterschenkel, dassenige, welches am ersten in seiner kauernden Stellung ruhig dasist, ist Marie Muetter Gottes. Zu dieser tritt eins, das allein aufrecht stehen geblieden ist und fragt sie: Tarsi en' Engeli üfzücha? — Jo! — Cha's tanza? — Jo! — Run wird eines der kauernden Kinder vom Boden aufgezogen und die Beiden tanzen. Das bei aber muß das aufgezogene stets gen Himmel schauen; lacht es dann, so kommt es unter die Schaar der Teusel, bleidt's ernst, unter die der Engel. So geht's mit allen Kindern der Reihe nach. Zulest befragt das aufhebende Kind die Mutter Gottes, ob sie nicht zu ihm auf Bessuch kommen wolle: Frau Bas, wönd ser so guet se, ond wönd ser zuem'er zuer Stoberta cho? (zur Stude auf Besuch kommen.)

M. G.: Rei, si hend bose Hond.

Kind: Jo, se sond jo a zwenzgfache Chetta n'abonda.

M. G.: Jo, so wil i eba cho.

Dieselben Fragen werben auch an die Engel gerichtet, worauf sie in einer Kette zusammen gegen die Teufel hinziehen und sich mit ihnen mübe balgen. Tobler, Sprachsch. 169.

#### No. 66.

#### Brod bache.

Alle Kinder, ausgenommen eines, setzen sich zu Boden, indem sie einander am Leibe umfassen. Sie stellen Brode vor. Ein Kind macht den Bäcker. Dieser legt sich nieder, dem Schlase sich zu überlassen. Ein Kind von den Broden ruft: Beck, Beck, stand üf, es schlod eis! Bäcker: Wega mina schlags zwä. Brod: Beck, stand üf, es schlod zwä! Bäcker: Wega mina schlags dreu. Die Kinder rusen jest oder später: s' Brod brennt, s' Brod brennt! Der Bäcker steht auf, betastet jedes Brod, d. h. den Kops jedes Kindes, und mit den Worten: si hönd nüd gnueg, legt er sich wieder. Der Rus ergeht, daß es noch später sei und daß das Brod brenne. Der Bäcker steht auf, wiederholt die Manipulatios

nen und sagt, sie seien gnueg. Run packt er das hinterste Kind an und reißt es von der Kette weg. Dieses muß dem Bäcker helsen, um das solgende Brod herauszunehmen, und so wird gerissen und gezogen, bis man das letzte Brod aus dem Ofen bekommt, wo dann das Spiel ein Ende hat.

Brod schüßa (Brod einschießen) ist ein Spiel, wobei ein Kind schiebend fortgeworfen wird. Man legt einen Stuhl zu Boden, läßt ein Kind sich auf die nun eine wagrechte Stellung einnehmende Lehne setzen, ergreift mit beiden Händen die Beine des Stuhls, und schiebt dann das Kind werfend fort. Tobler, Appenz. Sprachsch. p. 78.

#### No. 67.

## Der Tenfel an der Kette. Weinausrufen.

Einer — ber Teufel, sist auf einem Stein ober Holzblock. Man giebt ihm das Ende einer Schnur, von einigen Fuß Länge, in die Hand, beren anderes Ende der Teufelsgehülfe angestrafft festhält, um damit die Teufelsseinde abzuhalten. Die übrigen Mitspielenden schließen einen Kreis um diese zwei, und jeder derselben hat einen Plumpsack, womit er hinzuspringend den Teufel schlägt. Run muß sich der Teufelsgehülfe mit seiner Schnur so drehen und wenden, daß der Teufel nicht getroffen werden kann. Bermag er dabei einen von denen zu erreichen oder zu berühren, die den Teufel schlagen und sich zu nahe heranwagen, so wird er, der vorige Gehülfe des Teufels, zum Teufel selbst erhöht; der aber, den er erreicht hat, wird sein neuer Schülfe, und der alte Teufel tritt in den Kreis der übrigen Spieler ein. Dabei heißt es:

Schnüerli zoge, Falleli glüpft: ber und ber ist üße büpft.

Daffelbe Spiel hieß in Zürich das Weinausrufen. Es giebt einen Weinrufer, derselbe führt das Ende einer Schirmschnur mit sich, deren anderes Ende der stillsißende Hüter halt; dieselbe dient zum Schuße bes Süserknaben, der ben neuen Wein — Süser mittelst eines Schilfröhreleins aus dem Fuhrmannsfasse wegtrinkt, darüber aber von den übrigen Läusern aus dem Wege gerannt werden soll. Kann der Hüter einen der Lausenden schnuren, ihm mit der sestgehaltenen Schnur den Weg vers

legen, so wird ber Saser losgelassen und der neue Gefangene tritt für ihn ein. In Amman's 26 Nichtigen Kinderspielen heißt es darüber:

Der verachtest in dem Haussen Nuß der seile Sauser sein, Und der stärkest ruft den Wein; Uebrig all um ihn her laussen, Schlagen zu mit. Uebermut, Fragen: ist der Sauser gut?

No. 68.

## Das Geißen.

In ein Stud Holz bohrt man brei schiefstehende Löcher, stedt brei gleichlange Beine darein, daß man es stellen kann, und nennt's die Geiß. Nun wird ein Geißenhüter gewählt, der darauf achtet, daß ihm keiner von den Stockträgern die Geiß umschlagen oder umwerfen könne. Geslingt es einem einzigen, so kann dieser und jeder andere, der seinen Stock bereits unnüß dagegen verworfen hat, denselben ungedüßt wieder holen; haben sie, ohne zu treffen, die Stöcke verschleubert, so sucht der Geissenhüter im gleichen Augenblicke einen mit seinem eignen Stocke zu treffen und zugleich die Geiß umzuwerfen; damit beginnt das Spiel von Reuem. Fischart's Spielverzeichniß: "Hirt, set Geiß auff."

No. 69.

## Geschirr- oder Topsschlagen.

Wan stedt einen Pfahl in den Boden und setzt einen irdenen Topf barauf. Aus dem Kreis, den die Spielenden um diesen Topf gesschlossen, tritt einer freiwillig hervor, der mit verdundenen Augen mehrsmals im Kreis herumgedreht wird. Denkt man nun, er wisse nicht mehr, wo er stehe, so läßt man ihn los, und er muß mit einem Stock, den er in der Hand sührt, den Topf zu erreichen und zu zerschlagen suchen. Außer den Kreis darf er nicht treten, sondern wird von denen, die den Kreis bilden, wieder gegen die Witte gestoßen. Hat man sich an seiner Blindheit genug ergött, so tritt ein Anderer an seine Stelle,

um zu versuchen, ob ihm der Zufall gunstiger sei. Ehebem stedte ein Hahn unter dem Topse, in einer Erdgrube, so daß das Thier keinen Schaden nehmen konnte, wenn der Tops zerschlagen wurde. Der den Tops in drei Schlägen tras und zerschlug, dem gehörte der Hahn. Diese Spielart, sonst beim Erntesest ein Hauptergößen der Schnitterknechte, ist num ganz in Abnahme gekommen. Der sogenannte Hahnenkampf gilt übrigens noch; mit verbundenen Augen gehen zwei aus der Gesellschaft auf einander mit Plumpsäcken los und suchen sich durch das Hahnenzgreisen, das in Reißen und Stoßen besteht, zu Fall zu bringen.

"Brich ben Hafen", Fischart's Spielverzeichniß, Gargant. cap. 25.

#### No. 70.

## Arönlein, Anochein.

Conr. Meyer und J. H. Amman, 26 Richtige Kinderspiele, Burich 1657 beschreiben es also. Aus ben Anochen bes zu Dftern geschlach= teten Lammes macht man den Kindern Würfel; wer dann die meisten Augen wirft, darf seine Mitspieler und Mitesfer mit dem Spielball tref-Dies war bei ber griech. Kinderwelt bas Pentalibizein: man warf funf Steinchen, funf Burfel (Aftragalen) aus ber innern Handflache empor und suchte sie mit ber außeren aufzufangen. Auf solche Weise spielen die Kinder der Riobe, da Latona sie besucht, auf einem monochromischen Gemälbe (Antich. d'Ercolan. 1, 1), Beder, Charifles 1, 487. Auf einem Wandgemälbe im Museo Borbonico 5, 33 sieht man die Rinder ber Mebea ahnungslos Aftragalen spielen, mahrend bie verzweiflungsvolle Mutter bas Morbmeffer hinter ihnen bereits er-Auch die Ilias 23, 88 sagt dem Patroflus nach, er habe als Rnabe seinen Spielkameraben beim Bürfelspiele im Born erschlagen. Weiteres über bieses Spiel im Alterthum: Beder, Gallus 221. — Fischart, Gargant. cap. 25 nennt bieses Knocheln Hilteckens. Diesen nbb. Namen für Knöcheln mit Schafsknochen giebt auch Junius Nomenclator an: hiltekensspel, kotenspel, illud ovillis talis, hoc lusus genus bubulis constat. Spanish juega a carvicol, cornicoles, farniggeln, wirteln. Fischart's Spielreim mag sich gleichfalls hierauf beziehen: "Kläußlein, komm ins Häußlein, wirf ein Däußlein (franz. deux), All Zink, Seßeth" (cinq, six as).

Das Würfelspiel (Topelspiel, Knöcheln, Bickelspiel) wurde im Mittelalter getrieben von Weib und Kind. Konrad v. Würzburg, Trosjanerfrieg 15875—84 nennt es den Zeitvertreib, "junger megde." Dies stimmt genau mit des Tacitus Bericht, Germ. 24, über die Leidenschaft, mit welcher ein so tüchtiges und reines Volk, wie die Germanen, sich dem Würfelspiele dis auf den Wurf von Leid und Freiheit ergeben hatte. Weinhold, Deutsche Frauen, 84.

Beim Schlachten bes Mastschweinchens bekommt bas kleine Kind bie Blatter. Es hängt dieselbe mit Erbsen gefüllt sich selber um, oder dem Haushund und der Kape an den Schwanz, welche darüber toll das von springen. So beschreibts und zeichnets Conr. Meyer, 26 Nichtige Kinderspiele, Zürich 1657. Geiler v. Keisersberg, Brösamlin II, Bl. 51 erzählt in seinen Straßburger Kanzelreden: "Wen man ein suw metzet, so nemen die bösen knaben die blatter und blasent sie vff und thuon drei oder sier erbsen daryn und machen ein gerümpel. und ist ynen die blatter lieber dann zwo seiten speck."

## No. 71.

## Meggerlen.

Ein länglichtes, auf beiben Seiten spit zulausenbes Hölzchen wird an dem Ende mit einem Stöcken so geschlagen, daß es ausprellt, und muß durch fortwährendes rasches Schlagen in seinem Prellsprunge ershalten werden. Um Basel üblich. — Der Augsburger Patrizier Constad Schwarz läßt sich ein Trachtenbuch ansertigen, worin er und sein Bruder Matthias die Hauptsiguren ausmachen. Bei den Bildern des Jahres 1550 ist Conrad im Tribelspiel gezeichnet; mit dem rechsten Fuß kniet er auf der Erde, um ein Stücken Holz mittelst eines Stockes in die Lust zu prellen.

No. 72.

## Dögeli usjage.

Die Mutter und ihre Bögel zählen aus, wer von ihnen der Berfolger und Bogelfänger sein soll:

Es ist en Her in Garte g'gange, Rôth, wie mange Vögel hat er g'fange? Eis, zwei, drü: Die andern sind vorbt; Rips=raps=raus: Du bist draus.

Nachdem die Bögel nun sich in eine Reihe gesetzt und ihre verschiebenen Namen von Bögeln, Farben, Bändern unter einander vertheilt haben, erscheint das Ausgezählte und räth:

> Vögeli üf ber Wibe: Grüne, gele Sibe. Uf bie Wand, üf biest Wand: Güetiger Her, gib mir mis Band!

Ist nun richtig Bands ober Vogelname gerathen worden, so fliegt ber Vogel u. s. w. auf, b. h. das betreffende Kind entspringt an einen vorher bestimmten Freiplat und gehört dorten wieder der Mutter; sonst aber dem Verfolger, wenn es derselbe noch außerhalb des Zieles erreischen kann. So werden die Kinder allmälich in zweierlei Hausen geschiesden, die zum Schlusse mittelst eines Wettziehens den Sieg einer Partei entscheiden müssen. Der schwächere Theil wird alsbann zur Strafe durch die Mütsche gejagt. Letteres heißt in Schwaben durch die Schlappede laufen: Weier, Kinderr. no. 389.

No. 73.

## Das Plazwechsein.

Die beiben Spielparteien rufen sich zu:

a: Bögeli, Bögeli, ruck e Stuck.

Rocholy, Alemannifcher Rinderfpruch. II.

b: Bögeli, Bögeli, flüg ûs, Flüg in en ander Hus!

Die Spielpartie a besteht aus Teufelsvögeln und muß einzeln ne rathen, welcherlei Bogelnamen von guter Bebeutung sich bie in ber Spielpartie b Stehenben zugetheilt haben. Ift ber verabrebete Ram eines guten Bogels nach breien Malen errathen, so fliegt bieser aus. Er entspringt nämlich an ein bestimmtes Ziel, bas für ihn eine Freiung ift, kehrt von da unangegriffen zum Meister zurück und erhält jest einm Inzwischen haben auch alle übrigen guten Bögel neuen Spielnamen. ihre Plate gewechselt und barauf geachtet, baß ihnen babei fein Teufelsvogel ben Plat vertreten kann. Dies geht also ebenso wie im Spiele: Schneider, leih mir Deine Scheer'! Derjenige, ber am längsten ungefangen bleibt und am öftesten das Ziel erreicht, ist das Bachofenschlupferli, ein Rame, welcher sonst auch dem Zwerg und der Bachstelze gegeben wird. Grimm, Wörtb. 1, 1063. 1068. In Fiebler's Deffau. Bolfer. no. 108, gilt zu bemselben Spielzwecke ber Rame Bacofenfraucher.

In Fischart's Spielverzeichniß, Gargant. cap. 25: "Rebecca, ruck ben Stul! Jeber Vogel in sein Nest!"

# Fünfte Abtheilung.

# Turnspiele.



### No. 74.

# Das Pflöcklifpiel und Aechen.

Tradition trug die Kinderspiele von seher in alle Winkel der Welt, umb unfere Anaben mennen basjenige Pflöcken und Pflockpiel, was die Griechen Kyndalismos (bei Pollux) nannten. Gutsmuths JugendSp. In Bayern gilt es unter bem Namen Bickeln (unter biesem Ramen erscheint es schon bei Reibhard 36, 1, 2) und Schmoerbickeln. Holze bes Schmeerbaums (Hartholz, Fruchtbaum) macht man fich einen zwei Fuß langen Spispfahl, Bickel, und haut ihn mit einem Schwung in den lodern Wiesboden so ein, daß er steden bleibt, der des Nachbars aber von bem Sieb getroffen, zugleich in ber Schmeergrube umfinet. Der Gieger ichieubert nun alsbald den umgesemkenen weit aus dem Spielfreise weg, und der Bestegte hat das Rachlaufen. (Schmeller, 8, 473.) In Desterreich heißt bas Spiel Schmeerbecken, im Schwarzwald Schmeersteppen, in Luzern Spiden, in Belgien Fijden (Junius, Romencl.), in Schwaben Firmideln und Stöckles, in der Schweiz Horniggeln, in Sachsen Stickelin, in Granbunden Patschäbern, in Zug Hecken, in -Riebersachsen Pidpahlen, (Meier, Schwab. Kindern. 20. 395) in

Frankreich, das nach Rom reiten. Rabelais von Regis, 2, pag. 106. Bei Fischart, Spielverzeichniß im Gargantua, cap. 25: "Den Stecken auß dem Leimen stechen, Rloßstechen." — Als sich der Winter des Jahzres 1568 zu Zürich so mild und warm anließ, als wollte es sogleich Sommer werden, zogen alle Zünste mit Trommeln und Pfeisen ins Freie auf den Lindenhof, hielten eine Wassenschau und ihre Jugend übte sich in Spielen, welche Joh. Fabric. Montanus bedichtet hat, der dabei auch des Pickelns gedenkt:

Illic se cursu exercet Tigurina juventus Ingentesque jacit lapides et pondera trudit, Elidunt arcus alii, contentaque rursus Spicula componunt nervis ictusque lacessunt.

Bluntschli, Memorab. Tigurin. pag. 279.

#### No. 75.

### Das Hornussen

ist im Appenzellerlande, in den Freienamtern, im Emmen= und Kanderthal des Bernerlandes üblich, in der übrigen Schweiz sonst ziemlich ungekannt.

Ein Baumstämmchen von 5 Schuh Länge wird schief in ben Boben gedrückt, so daß sein entgegengesettes Ende etwa noch 2 Schuh von ber Erde absteht. Auf Diese Spite wird eine dritthalb Fuß im Durchmeffer hal= tende und zollbide, auf den Kanten gerundete Bolzscheibe vermittelft weichen Lehms befestigt, der sogenannte Hornuß. Die Spielenden theilen sich in Von der einen Partei nun wird dieser Hornus von zwei Parteien. unten her mit grunen, diden Stöcken gewaltig durch eine nach vorne sich verengende Bahn gegen das Ziel geschleubert, welches 800 Schritte weit entfernt ift. Die Gegenpartei der Spieler steht an einem Ziele, welches 15 Schritte vom Baumstämmchen an in eine immer breiter werbende Bahn und zulest bis zu 80 Schritten weit ausläuft. Hier sucht bieselbe den ansummenden und in der Luft sich wirbelnden Hornuß vermittelst großer Holzschaufeln, welche die Gestalt eines Rubers mit Handgriff und Schalte haben, noch im Fluge abzuschlagen. Dreimal darf jeber ben Hornuß schießen, hat ber Schuß in biefen brei Malen einmal bas Biel erreicht und getroffen, ohne daß er von ben Schauflern parirt werden

konnte, so barf der Gleiche noch brei Würfe mehr thun. Gelingt es den Schauslern den ersten der drei neuen Würfe zu pariren, so ist dadurch der vorher glücklich Gewesene todt gemacht und genöthigt, sein dreissaches Leben und sein Rolle sogleich an die nächsten Mitspieler abzusgeben. Ist aber der Hornuß gleich im Beginn des Spieles aufgesfangen, oder hat ihn bereits seder dreimal geworfen, so zählt man die Schüsse, die unabgewehrt dis ans Ziel gelangt sind, und sodann treten die Schausser an die Stelle der Hornusser. Die Mehrzahl der gelungenen Schüsse bestimmt den Sieg und das Ende des Spieles.

Im nächsten Wirthshause wird nachher die Buße getrunken und abermals gehornußt und gehorniggelt, nämlich heftig und laut disputirt und gestritten über das beendigte Spiel.

Fischart, Gargant. cap. 25, verzeichnet "Hurrnauß." Anbers beschreibt es Tobler, "Hornigela" 275. Das Spiel ahmt eine alte Kriegsübung nach; ber Hornuß ist der Schußpfeil und die Holzschausel der Schild, daher geht es um "Leben und Tod." In Graubunden bessteht es als das Mazzesschlagen (ital. Mazza), wobei man buchsbaumene Rugeln mit Keulen durch die Luft dem Ziele zuschlägt.

## No. 76.

#### Gigampf.

Iwei stehen Ruden an Ruden, schlingen ihre Arme in einander und heben nach Frage und Antwort folgenden Textes einander abwechselnd empor. Beim Schlußwort Sit ab und sing! mussen sie, ohne ihre Stellung zu ändern, niedersitzen, und ohne sich gehen zu lassen, ebenso wieder vom Boden aufzukommen suchen.

> Gigampf, Wasserstampf! Wo ist der Ma? Im Holz düß, Was thuet er denn im Holz düß? Er haut es eichigs Eichle ab. Was will er mit dem Eichle thue? Will mache drüs es Wisaß. Wie groß mueß selles Wisaß si?

o' much it so groß as 's werbe mag. Und wie viel thuet's, wenn's g'machet ift? Wenn's voll ift, so thuet's gar nut meh. Gigampf, Bafferstampf! Wo ift ba Aetti? 3' Doggern unt. Bas macht er b'unt? er haut en Stock und haut en Block. Was findt er d'inn? En goldne Ring! Siz ab und fing, Gigampf, Wafferstampf! Wo ift di Aetti? 3' Hauestei. Was thuet er bei? er chauft e Chueh. . Was meh bezue ? En goldige Stock en silberne Ring. Was isch im Ring? Fleisch und Bluet, Rigeli-rageli-Depfelmus, Es goldiges Ching: Six ab und sing!

Toggern und Hauenstein sind Ortschaften des Badischen Schwarzwaldes. Ueber das Spiel vgl. Meier, Schwäb. Kinder R. no. 387; es ist dorten Gigede — gagede genannt, von gaufen und gautschen, sich hin und her bewegen. In Elberfeld: Butterwiegen. In Appenzell: Gilagampfa. Tobler, Sprachsch. 221.

#### No. 77.

## Bullium, Gefellschaftssprung, Bochstehen.

Der Vormann steht Bock; ber Hintermann sest ihm über ben Rücken, um sogleich vor ihm selbst wieder Bock zu stehen. Dies Spiel sindet sich abgebildet in C. Meyers 26. Richtigen Kinder-Spielen,

Zürich 1657. Beim Appenzeller Brückenpurzeln stellt sich eine Schaar auf Knie und Hand neben einander als Brücke und einer legt es darauf an, quer über alle wegzupurzeln. Tobler, 79b. — Beim Eseljucken, Stapfenjucken stehen Zwei gebückt Kopf gegen Kopf, der Dritte übersspringt sie, die Hande auf ihre Schultern setzend. ibid. 286.

#### No. 78.

## Radschlagen.

Jest nur noch bei Knaben üblich; vor einem Menschenalter war es noch Uebung für Männer bis in ihr fünfzigstes Jahr. Der nahsverwandte Burzelbaum heißt der Hauburzi.

## No. 79.

#### Rabenftriegel.

Zwei lassen sich auf Knie und Hand nieder, strecken die Köpfe zusammen und schlingen sich Beibe ein geschlossenes Seil um den Hals. Run zieht jeder rückwärts, um den Andern vom Plate zu bringen. Der Spruch, mit dem sich die Wettpaare auszählen, heißt:

Ich und bu und beine bört Hänt enandere b'Chöpf üszert.

Im Appenzeller Lande suchen sich so die erwachsenen Bursche wettsweise über eine Thürschwelle zu ziehen. Rach dem Ramen eines zu zähgekochten mißrathenen Käses nennt man es Stregel ziehen. Tobler, 414. Sträbel, Ueberbleibsel der Bulteren im Käsekessel. Stalder.

## No. 80.

## Anödelen, Seuerschlagen und Singerlitätsche.

Iwei schlagen sich Faust gegen Faust die Fingerknöchel (Knöbel) und bemessen ihre Willensstärke in dem Länger-Ertragen des Schmerzes. Das Fingerlitätsche oder Tätchengeben geschieht mit der Breite des Zeige- und Mittelfingers auf die dargehaltenen des Andern.

No. 81.

#### Das Sädmen.

Ein Knabe wird in einen Korb gesetzt und dieser in der Schwebe heftig hin und her geschaufelt. Der brinnen Sizende erhält einen Preis, wenn er währendbem eine Nähnadel einfädelt; das Stechen darf er freilich nicht scheuen. Dies ist im Bernerlande giltig. Im Aargau setzt sich der Spielende mit gefreuzten Beinen auf eine starke Flasche.

No. 82.

### Seilgumpen.

Zwei Mädchen schwingen gemeinsam ein Seil auf und ab und ein brittes muß brüber springen. Berührt es im Sprunge das Seil mit der Sohle, so muß das Kind an den Plat einer Schwingenden und dorten den Taktspruch fortsingen:

Stümperli, Gümperli, Rumbisbumb, Chum, mer hant en Seiligump.

No. 83.

#### Käs drücken.

Zwei Parteien, in einer Linie stehend ober sitzend, suchen einander aus der Stellung zu schieben.

No. 84.

#### Sadıgumpen.

. Ein Knabe in einen Sack gebunden, muß über ein vorgehaltenes Seil ober Brettchen setzen. Bei Fischart, Gargant. cap. 25: Des Sachuckens.

#### No. 85.

#### Bochschinden.

Die Knie über eine Zaunlatte ober über einen andern erhöhten Gegenstand schlagen, und nach und nach den Körper sammt den Armen herabhängen lassen, so daß man, mit im Freien und unten schwebenden Kopfe, nur noch an den Knieen oder Unterschenkeln hängt. Für kühn und waglich wird es gehalten, wenn Jemand über einem tiesen Abgrunde diese gymnastische Bewegung unternimmt, und man hat darüber eigne Landessagen, vgl. Reithard, Sag. aus d. Schweiz. Der Name kommt ohne Zweisel daher, daß den geschlachteten Böcken in ähnlicher herabshangender Stellung die Haut abgeschunden wird. Man nennt auch zweismal sechs oder den Zwölser beim Würsels oder Dominospiel Bockschinden.

Tobler, Appenzell. Sprachsch. 63a.

#### No. 86.

#### Das Keilklohen.

Drei knieen auf bem Boben in einer Reihe zusammen und legen die Köpfe hart an einander; ber mittlere ragt etwas weiter mit dem Hintern hervor, dies ist der Klos. Run treten zwei hinter die drei Knieenden, die einen vierten an Händen und Küßen zusammen gehalten herbei tragen, dies ist der Hammer. Sie schwingen ihn gegen den vorstehenden Hintern des in der Mitte eingekeilt Knieenden und rusen dabei:

Hammer, klopf, klopf, klopf! Ragel, bist bald brinn?

Die zwei dem Ragel oder Klotz zur Seite Knieenden suchen nun so fest anzuschließen, daß dieser nicht zu vorschnell mit Ja erwiedern kann.

Fischart's Spielverzeichniß, Gargant. cap. 25, nennt: "Grolle, Grollhammers." Tobler, Appenzell. Sprachsch. 443: Das Weggen: Eisenkeil schlagen. Zu diesem massiven Scherz gehört auch folgendes:

Hast du nie gesehen, das die duoben in der schuol wetten etwan mit eim, sie wellen im drei oder vier har vßziehen vnd muß er sie nit enpfin-

ben. vnd wen es dan gilt, so machen sie das hor zuosamen vnd wen er ziehen wil, so schlecht er in vor an ein backen, vnd der streich thuot im so wee, daz er der har nit enpfindet vßzeziehen. Geiler, Evangeliduch, Bl. 188 b. Das Härlin zupsfen — erwähnt Fischart's Spielverzeicheniß, Gargant. cap. 25. "Rath, wer hat dich gschlagen?" ebenda.

No. 87.

#### Stelzen.

Bullinger, Chronic. Tigurin. I, lib. VII, cap. 19: Wie die Juden zu Zürich vertriben undt verbrandt wurdent. Unferr von der Froschouw hattendt die Juden ein Synagog; undt wie darhinder der Wolffbach abrünnt, steltzet herbstzeit im selben bach ein kindt, Waltherr von wyl genämbt, undt sahe ein schühli im Bach, das schupsfet er mit der stältzen, daß das süsli undt schänkelin eines kindts herfür gieng. Dann ein schumacher, der zur weyden genämbt, das verloren, und ward an ihm gespürt, daß es von den Zuden gemartert, ertöbt undt in graben geworffen was. anno 1349.

No. 88.

#### Augelitrölen.

Iwei Parteien besitzen zwei Rugeln, in die gewöhnlich Blei eingelassen ist, auch Kanonenkugeln, und werfen sie nach dem Loose auf der Landstraße an. Bon dem Punkte aus, wo ihre geworfen liegen bleibt, wuß jede Partei weiter werfen. Ist die Reihe an alle gekommen, so ist natürlich die eine Kugel der andern voran und hat damit gewonnen. So wirst die Spielgesellschaft sich oft über eine Stunde weit vom Dorse weg und wieder zurück. Heimgekommen, seht die verlierende Partei den Gewinnern gewöhnlich einen Trunk. (Freienamt, Luzernerund Bernerland.)

Im Renner wird als ein häufig vorkommender Ruf der Spieler beim Augelwerfen erwähnt:

# toufa, tugele vrouwe, Rebin vrou, nu zouwe!

Zouwen, sich beeilen, tummeln. Frau wird die Augel als seminine Personissieation, oder auch als Glückgöttin genannt, beren Symbol bestanntlich das Rad oder die Augel ist: Daher mhb. gelückes bat, gelückes schibe, der Sälden schibe. "Glück ist rund."

Fischart im Spielverzeichniß, Gargant. cap. 25, scheint mit "ber breiten vnd halben Augel" bestimmte Wurfarten aus dem vorstehenden Spiele zu meinen.

## No. 89.

### Das Ditfchfchieffen.

Alops Dretti (ein biograph. Berfuch von S. und D. v. B. Zürich 1797) welcher in den Jahren 1555 die 1575. die Sitten Züriche schils berte und dabei ber Baffenfertigfeit des Bolfos besonders gebentt, außert über bie damaligen friegerischen Jugenbspiele: ",Auch unmundige ober halberroachsene Anaben lieben keinen Zeitvertreib mehr, als under fich zu friegen und militairische Umzüge nachzumachen. Weil dieses aber mitz unter blutige Ropfe gab, so fand die Obrigkeit für gut, diese Gefechte zu unterfagen, und bestimmte bagegen gewiffe Zeiten, in welchen bie Rinber in Stadt und Landschaft unter Aufsicht im Pfeilschießen unterrichtet Dom Knaben, ber teine eigne Armbruft hat, wird eine aus bem Stadt-Zeughaus geliehen, und die Treffer erhalten Preise aus bem Schape." Dieses Armbruftschießen besteht heute noch und heißt bas Datsch- ober Bogenschießen. Go sindet sich abgedisdet im Winterthurer Reujahrsblatt v. J. 1774. Gine Holzrahme mit Rückwand faßt eine Lehmfläche in sich, in beren Mitte die zinnerne Zielscheibe mit breierlei Stichtreisen eingestebt ist. Der junge Schütze mit ber Armbrust sitt ziedend davor auf einem "Hockerki." Bis zum Jahre 1696, wie Bentschli, Memorab. Tigurin. (Zürich 1742) pag. 467 berichtet, wurde am Balmtag an jedem der fleben Zurcher Stadtthore ein Datich, nomlich eine Zielstatt errichtet; fammtliche Zurcher Kannengießer mußten bazu 56 Duzent Zinnplatten liefern, so baß allfährlich bei biefer Ges logenheit 840 Pfd. Zinn um 420 Fl. verschoffen wurde. Die Schießens ben septen bafür Ostereier ein. Der Anbaug (Anbeller) hieß babei bera jenige Knabe, welcher bie von ber Obrigkeit jum Preise geschenkte Zinnschüffel ben Borübergehenden vorhielt, damit sie ein Trinkgeld brein legten. Stalber 2, 494. Rachbem bies etliche hundert Jahre so im Brauch gewesen war, trat bas Büchsenschießen theilweis an seine Stelle, und nur die kleineren und Dorfknaben spielen jest noch ben Datsch, indeß die größeren ihre Waffenübung als Militair-Cabetten mit Gewehr und Kanone abzuhalten haben. Der Datsch ift eine Lehmmasse, naß in eine Scheibenrahme eingeebnet, so baß ber von ber Bogenrinne aus hinein geschnellte Pfeil drinnen festsitzen bleibt. In den Zeichnungen zu Amman's 26 Nichtigen Kinderspielen, Burich 1657, sigen die kleinen Schugen auf Hoderli (Stühlchen ohne Lehne) und schießen mit bem Pfeil auf ein mit Papier überzogenes Brett in ben 3wed. Für die Pfeile liegt neben jebem ein eigenes Kaftchen bereit, die Armbruft wird mittelft eines Rats chens aufgewunden, b. h. mit Antwerk gespannt. Dieses "Knabenund Zielschießet" nannte man scherzweise "ben Rüben bie Schwänze abschießen." Es war bafür ein eigner Platnarr aufgestellt, ber jeben Fehlschuß mit seiner Pritsche züchtigte. Der lette bieses Amtes ftarb in Zürich 1794.

Auch im Kanton Unterwalden gilt dieses Jugendspiel noch besonbers, wie A. Businger, Schulherr zu Stans, in seinem Gemalde bes Rant. Unterwald. pag. 180 hervorhebt; man schießt, fatt mit eisernen Bolzen, mit Holzpfeilen in den Lehm, weil das hisig betriebene Wettschießen zu oft Verletzungen zur Folge gehabt hatte. Die Baffenübungen, wie sie im J. 1742 für die Zürcher Jugend bestanden, zählt Bluntschli loc. cit. pag. 507 also auf: 1) In ben Hundstagen wers ben die Studenten wöchentlich zweimal in den Baffen geubt, den Schluß macht ein Umzug und Scheibenschießen. 2) Die Knaben von 8-10 Jahren find unter obrigkeitlichen Ererciermeistern und halten ber Zeit gleichfalls ihr Gabenschießen. 3) Die Knaben von 5-7 Jahren erercieren mit dem Spieß und halten bamit ein Ringelstechen. "Den gar jungen Anablinen (sagt Hans Erhard Escher, Beschreib. bes Zuricher Sees, pag. 415) mit ben Spießen wird auf dem Frau-Münsterhofe - wann es aber regnet, in bem Schüßenhaus am Plat auf ber Lauben -- ein hölgerner zweiföpfiger Reichsabler fürgestellet, in jebem Schnabel ein eisernes Ringlein eingestedet, baburch ein Spieß hindurchgehen mag. alsbann mit dem Spieß in follem Lauff durch ein solches Ringlein sticht, bemselben wird von bem Herren Seckelmeister und anderen barzu verords

neten Herren die Gab (so alle gleich) in die Hand gegeben, auch von den darbepstehenden Trompeteren, Trommelschlageren und Pfeiseren eins aufgemachet. Diesenigen aber, so die Ringleins versehlen, werden lähr abgewiesen.

Notker, Psalm 63, übersett die Stelle: sagittae infantium factae sunt plagae eorum: iro strala wurden chindo strala, diu uzer stengelon iro ecoz machont. Diese Uebersetungsweise hat noch einigen Zusammenhang mit den Anschauungen, welche im Rigsmal über die häusliche Erziehung und Beschäftigung des germanischen Kindes vorkommen (nach Simrocks Edda 98 ff.):

Daheim erwuchs der Jarl in der Halle Mit Linden schälen, Sehnen winden, Bogen spannen und Pseile schiften.

Konrad v. Wirzburg im Gedichte vom Trojanerkrieg schilbert, wie Chiron ben jungen Achill erzieht, und wie scharf dieser ins Schwarze zu schießen lernt:

ze rame schiezen mangen schuz wart dem juncherren ofen: er hete ein har wol trosen mit sines bogen pfile.

Badernagel, Leseb. 1, 717.

No. 90.

#### Niggelschlagen.

Auf ein Holzpflöcken ober einen passenden Feldstein wird ein kleines, etwa ½ Fuß langes Stäblein, welches Niggel genannt wird, so gelegt, daß es noch etwa 1 Zoll über seine Unterlage hinausragt. Ringsum wird ein Viereck in den Boden gerissen und darein tritt der Riggelschläger. Nachdem er "Riggel" gerusen hat und ihm von den andern "Horner" geantwortet worden ist, schlägt er mit einem langen Stocke auf das hervorstehende Riggel-Hölzlein dergestalt, daß es weit über das Viereck weg gegen die Gespielen zusliegt, von denen ein jedes auf dasselbe losspringt und es zu erhaschen sucht. Wer von ihnen dasselbe

erwischt, muß es von der nämlichen Stelle aus, wo es erwischt wurde, in das Biered werfen. Trifft er glücklich in dasselbe, so darf er feldst mit hineintreten und den Riggel so lange abschlagen, die wieder von einem Andern in dasselbe getroffen worden ist. Damit man aber weniger das Viereck trifft, kann der darin Stehende den Riggel, während er noch im Fluge gegen das Viereck zurücklicht, vom Plaze aus mit dem Stock hinausschlagen.

# Sechste Abtheilung.

# Maispiele.

No. 91.

## Caubkafer und Birfchkafer.

Mit Frühlingsbeginn fangen die Kinder den ersten Käfer, den ste im Walbe finden, binden ihm einen langen Faben um Fuß ober Hals und springen mit ihm so eilig bem Dorfe zu, daß er endlich selber am Faben nachgeflogen kommt. Dies nennt man Schnurri machen. Well die Thierqualerei der Reuzeit sich in dieses Spiel gemischt hat, so ist es heute meistentheils verpont. Das Alterthum sah hierin einen andern, uns nun schon verborgenen Sinn; bem Aegypter und Juden ist ber Rafer als Bild ber Fruchtbarkeit heilig. "Ich will dich (Stadt) mit Menschen füllen, als wären es Räfer." Jer. 51, 14. Auch uns führt sprachlich leben und weben auf ben Rafernamen Wiebel, und kafermäßig gilt uns für lebhaft, starf und appetitlich. Das Cheferli — allerliebste Frau. Tobler 98a. Gleich anbern Frühlingsboten (Schwalbe und Storch) holte man ben ersten Maifafer seierlich aus bem Walde ein, und es wird beglaubigt, daß dies noch im 17. Jahrh. in schleswig'schen Gegenden von ben spinnenben Mabchen geschah; babei wurbe bann Rathhaus ober Gemeindehaus zugleich mit grünen Buscheln aus-Myth. 657. Diese Gewohnheit herrschte bei ben meisten

Bölfern. Aristophanes, Wolfen 763, rebet von Knaben, die Mais und Goldkäfer zum Spiele an Faden binden. Geiler v. Keisersb. Granatsapsel, fünste Predigt in der Geistl. Spinnerin (Straßb. Joh. Knoblauch 1511): "wenn ain knab ein spestin gesacht, so bindt er es an ainen saben, etwan ains arms lang oder zwayer, vnd laßt das spestin fliegen vnd behelt den saden in der hand; so sleugt es aust vnd maint, es wöl hinweg, so zeucht der knab den saden zu im, so selt das spestin wieder ab." Ein Kind mit einem solchen Spästein an der Schnur ist abges bildet in "Sechs und zwänzig nichtige Kinderspiel," gezeichnet durch Conr. Weber. Zürich 1657. Die Reimsprüche dazu lauten in unserer Gegend:

Ihr Buebe und ihr Maidschene,
Ich weiß es Vogelnest,
Der Alt ist üße g'hötterlet,
Der Junge sitt no fest.
Chlideri, chledere, chlimmerli,
Fallst abe i kes Zimmerli,
Fallst abe üf de Bodde fest,
Wenns dich recht üß Hinder sett.

Der Aargauer Spielreim no. 184 verzeichnet unter Anketrineli die bessondere Verehrung, welche dem Frühlingskäfer noch gewidmet wird, und die mehrfachen Wünsche, die ihm das Kind zur Erfüllung vorlegt. Richt anders wird es mit dem Hirschscher, cerf volant, gehalten. Die Buben vergraden ihn im Frühling die an die Hörner und halten mit verduns denen Augen ein Hahnenschlagen nach ihm. Ruhn, Nord. Sag. pag. 377. Auch er muß unter Trommelschlag und Pfeisenklang der den Raiswald durchziehenden Jungen für Trank und Speise sorgen: "Weinsschröter, schlag die Trommel, die der bittre Bauer kommt!" Simcock, Kindb. no. 303. Dem Goldkäfer rusen unsere aargauer Kinder zu:

Goldchäber, flüg üf, üf dine hoche Tanne zue diner Muetter Anne, Sie git dir Chäs und Brod, 6' isch besser as der bitter Tod.

Wgl. Simrock, Kindb. no. 316. Beil man mit frischgeschälten Stäben im Frühlinge den Maigang und den Bannumzug abhält, so ruft der KinderSpr. (bei Simrock no. 306) dem Maikafer zu:

Türkenmännchen, flieg hinweg, Die Weiber mit den Stangen Wollen dich empfangen; Türkenweibchen, flieg hinweg, Die Männer mit den Spießen Wollen dich erschießen. Blieg in den Himmel, Bring einen Sack voll Kümmel, Tunk ich meine Wecken hinein Bei dem rothen kühlen Wein. Marspär, flieg in Himmel, Bring mi 'n Sack voll Kringeln (Breten).

ibid. no. 310.

#### No. 92.

#### Scherben über Waffer tangen laffen.

Den Griechen hieß es Epostrakismos. Englisch: duck and draks, Enten und Enteriche machen, shipping, schiffeln. Wasserhühnlein, Baffermannchen machen, Baffer pfutschen, platteln, flaigern, flogen (Meier, Schwäb. Kinder R. pag. 96). In Norddeutschland: Butterstullen, Butterbemmen werfen, Hasen werfen, bie Großmutter mit Holzschuhen tobt werfen. Olbenb. Kinderleb. pag. 30. Im würtemberg. Schwarzwald: Die Liebe Frau erlösen. Blämische Namen: slingherspel, botten opt water, seilen, zeylen; holland.: enghelen. Mannig= faltige andere Benennungen aus verschiedenen beutschen Landstrichen hat 3. W. Petersen gesammelt: Morgenblatt 1816. no. 16—19. Fischart im Gargant. cap. 25: "Deß Plättlins." Im Appenzell heißt's Vater und Mutter schlagen, fussen, erlösen. Der erfte Bogen bes springenben Steines heißt Bater, sein zweiter die Mutter, die nachfolgenden immer fürzer werdenden die Kinder. Tobler, Sprachsch. Stalber bringt bie Namen Bämmelen, Zweien, Brutli mache 174a. (1, 222), Gurrli ist die Platte dazu. In Desterreich gilt Jungfern machen, Jungfernsprüng machen. Höfer, 2, 101 nennt es, Götten (Pathen) ausführen.

## No. 93.

#### Stedenpferd und Windmühle.

Unveränderlich seit ältesten Zeiten bis heute gilt bei ber Rinderwelt aller Bölfer bas Steckenpferb, benn im ächten Spiele giebt es nicht Mobe und Geschmad, es ift unabweisbare achte Ratur. Rinberspiel, Kinberlied und Märchen ist scheinbar eintonig, sich wiederholend; jeboch so, bemerkt Grimm, wie auch die Singvögel einfarbig find (Altban. Helbl. XXXI). Der Spartanerfonig Agefilaos, so ergahlt Plutarch (Ages. cap. 25), reitet unter seinen Kinbern auf einem Stocke herum; und ba bie Reformation ihre erften Rirchengesangbuchlein herausgiebt, hat bas Erfurter v. J. 1526 am Titelblatte bie vier Evangeliften, unten aber einen Engel auf bem Steckenpferbe reitenb. mann, Serapeum 1849, pag. 205. Dies ift bas "Pferblin wolhereit" "bas Ritschenroßmachen", von bem Fischart's Spielverzeichniß im Gars gantua cap. 25 rebet. In ber Uebersetzung von Petrarcha Trostspiegel, Frankfurt 1572, ist auf Blatt 61 b. 67a. die Abbildung einer deutschen Kinberftube gegeben. Darauf zeigt fich ein Knabe auf bem Steckenpferbe, bas eine Mal reitet er um bie verhängte Schaufelwiege herum, während die älteste Schwester ste mit dem Fuße in Bewegung sest und fleißig dabei die Kunkel führt; das andere Mal halt er zugleich ben Fliederstock als Speer eingelegt, und an bessen Spipe mussen zwei brebbar angesteckte Kreuzstäbchen mit vierfach angeklebten Papierblättern bie sogenannte Drehmühle, Windfahne ober Windspiel in Lauf bringen. selbe Windtrulle nebst bem Steckenpferd zeichnet Conr. Meyer auf bas . Titelblatt seiner 26 Richtigen Kinderspiele, Zürich 1657, und nennt erstere das Spirenlaufen. Bon der größten Heerschaar, welche Steckenreiter jemals gebilbet haben mögen, erzählt Murr, Beitr. zur Gesch. bes breißigi. Krieges, Nürnb. 1790. Es famen 1476 Knaben der Stadt Rurnberg im J. 1650, ben 22. Juni, als an bem Tage, wo man baselbst bas Fest bes Osnabrügger-Friedensschlusses feierte, aufgeritten auf ihren Stedenpferben vor bas haus bes faiserlichen Commissarius Detavio Piccolomini, Herzogs von Amalfi. Der Herzog erwies ben freundlich gefinnten Knaben eine eben so ausgesuchte Gegenehre. biefer 1476 ließ er einen filbernen Friedenspfennig pragen; auf ber einen Seite ist ein Knabe mit einem Rapplein bebeckt, auf bem Steckenpferbe

reitend, und um's Viereck ist zu lesen: Frieden-Gedächtnus in Nurnb., auf der andern Seite ist der gekrönte Doppeladler mit der Insichrift viv. Ferd. III. Rom. Imp. Diese Münze ist abgebildet in Will's Rürnb. Münzbelust., und in Scheible's Kloster 6, 569. Als dann ein Spaßvogel unter den Gassenjungen verbreitete, auch sie würden solche Münzen erhalten, wenn sie am folgenden Sonntag den Ritt nachahmten, so erschien darauf wirklich ein noch größerer Hause vor des Fürsten Wohsnung. Piccolomini lachte herzlich über diesen Auszug, bestellte die Kinder über acht Tage wieder, da ritten sie in großen Schaaren und förmlich schwadronenweise vor ihm auf und empsingen gleichfalls jeder seine Denkmünze.

Bugarößli heißt bas Steckenpferd im Appenzell. Tobler 65a. — Gigamp, und Gampfiroß. Stalber 1, 420.

#### No. 94.

## Seflene- und Chettemlispiel.

Jur Zeit bes Frühlings schlingen bie Kinder die Hohlstengel des Löwenzahns (taraxacum pratense), von dessen weiterer Anwendung der Aargauer Kinderspr. no. 288 handelt, zu einer eben so langen Kette zusammen, als der Kreis zum Ringelreihen groß werden soll. Diese Kette muß so im Spielsreise gehalten werden, daß sie während des Kinsdertanzes die Tanzsiguren des geschlossenen Ringes, dald nach außen, dald nach innen gewendet, und ebenso die eines geöffneten Ringes unzebrochen und unzerrissen mitbilden hilft. Derzenige Tänzer, in dessen Hand die Blumenkette während des Tanzes bricht, wird pfandpflichtig. Löst sich der eine Ringelreihen in zwei Tanzreihen auf, die sich beidersseits cotillonartig entgegen treten und dann immer wieder auf ihren beiderseitigen Standpunkt zurücktreten, so bedarfs statt einer Blumenstette zweier. Der Reim, der dazu recitirt wird, lautet:

Trettet zue, trettet zue, sparet nit die nüe Schueh! trettet üf das Chettemli, daß es sol erchlingle, wer die schönste Jumpfre sig i dem ganze Ringle.

Ein Tag Rise,
zweu Tag Ise,
(Spieße, Schliße)
brei Tag rumpedipum:
Iba, Iba, sehr dich um!
Iba hät sich umme g'fehrt,
hät der Chaß den Schwanz üszert.

Siebe Johr g'spunne, acht Johr Sunne: nünmôl rumpedipum, cher dich no-ne-môlen um, bis der Frißli zue der chunnt.

Nach diesen dreierlei Strophen tanzen die Kinder den Reihen bald zur linken und zur rechten abwechselnd gewendet, bald den Tanzkreis nach außen oder nach innen schließend, bald in zwei Tanzreihen sich trennend, die sich im Takte entgegen gehen und singend sich gegenseitig wieder von einander entfernen. Je nachdem eines der Mittanzenden mit Ramen aufgerusen wird, tritt es in die Nitte des Kreises und tanzt da Solo, dis ein zweites und dann ein drittes auf gleiche Weise genannt ist, die dann zusammen im Kreise einen inneren Reihen bilden. Schließlich gehen sie durch die geshobenen Arme des äußeren Kreises hindurch, ziehen diesen nach sich und stellen dadurch die ursprüngliche Eine Kette wieder her.

Eine andere Spielform heißt: Das Kettene-schmiedigs. Jedes ber Kinder reicht mit verschränkten über die Achsel gehaltenen Armen die Hand seinen Nachbarn, welche eben dieselbe Stellung angenommen haben. Dadurch bildet sich eine neue Art von Kette, welche, wenn das Spiel in der Stude gemacht wird, die zur Thürschnalle reicht. Das lette hier stehende Kind hält die Thürschnalle sest und heißt deswegen die Schließe. Fragt nun das an der Thür stehende: "Wie männg's mueß i em gäh?" so rust jenes an der Schließe ihrem Nachbarkinde auf die Hand. Beim letten Schlage entslicht das Kind und alle suchen, es zuerst zu erreichen; denn wer es zuerst bekommt, darf am Ende der Kette stehn, und das Spiel beginnt von vornen. In bayerisch Franken lautet die zweite Strophe:

Wir treten auf die Kette, die Kette ist zu naß; wir treten auf die Wiesen, wir wollen hier erschießen.

in E. Meier's Schwäb. Kinder R. no. 379 heißt dies:

Wir gehen um die Kette,
Spießglasglätte;
Höhle auf der Wiese,
sieben Jahr schieße!
Jungser Mathild hat sich dreht,
hat der Kaß den Schwanz rum dreht.

In den Harzgegenden gilt dieser Tanzspruch am Johannistag beim festlichen Einbringen kleiner Maibäume, und der Tanz, sagt man, drehe sich dabei dem Laufe der Sonne nach. Wolf, Zeitschr. 1, pag. 81. Aus dem bisherigen ergiebt sich Folgendes:

Mit diesem Spruch und Reihen wird das Wintereis, nebst Schnee und Hagelschloßen hinweggetanzt (zweü Tag Rise, Ise und Schliße) und nebst allem polternden Ungewitter (drü Tag rumpedipum) vertrieben. Weil das Unwetter bildlich noch durch Kahen hageln und Spieße schneien ausgebrückt wird, so wird das Solo tanzende Kind theils aufgefordert, theils dafür beslohnt, der wettermachenden Kahe den Schwanz ausgerissen (üszert) zu haben. Wetterhere und wetterlaunische Kahe ist hier eines; Kahennase nennt man im Harze die Wettergegend. Weiteren Ausschluß hierüber siehe in Aargau. Sag. no. 282—286. 129. Die auf diesen Wettersegen hin eintretende Frühlingswitterung verräth sich durch die Variante, die in Fransten heißt: "die Rette ist zu nah"— und im Harze: "die Kette klingelt hell und klar." Die wiederschrende Frühlingssonne wird also durch diese Blusmenketten magisch gesesselt, und die Blume, mittelst welcher dieses geschieht, hat darnach ihre alterthümlichen Ramen. Aargauisch Sunnewirdel\*),

liabi Frau, mach 's Thurl auf — laß die liabi Sunn herauf, laß in Regen drinna, laß in Schnee vasbrinna. Sunn, Sunn, kumm, die Engelein fallen in Brunn!

<sup>&</sup>quot;) Eines ter frühesten Recepte in oberdeutscher Sprache nennt gegen Fieber und Gifte unter Anderem "solsequin, sunneunirpila." Anton, Gesch. der Landwirthsch. 1,450. 19. — Wenn beim Aprilwetter der Himmel sich rasch umwölft, singen die Kinder um österreichisch Preßburg zu ihrem Ringelreihen (Schröer in Wolfs Zeitschr. 2, 192):

Liechtstock (frankisch Laterne) Pfasserdeli, Pfassestiel. Sie heißt bei und zugleich Chrotteblume; benn mit ihr und ber Chrottenbösche, caltha palustris, sowie mit dem Chrottechrût, ranunculus sicaria polygonum, bringt man die Kröte in Verbindung, das Thier des Fruchtsegens, das unster jenen Milch und Butterblumen wohnt. (Ueber diesen Einsluß des Thieres: Aargau. Sag. no. 184, 273—279.) So hat dann die Krötensblume sälschlich zur Grottenblume geführt, und baher heißt es in Meier's schwäb. Texte: Höhle (Grotte) auf der Wiese. Auch Grimm, Altd. Wäld. 3, 223 hatte den mhd. Spruch schon in solchem Verständisse betrachtet:

Als diu schone Bluome hat, diu uf einer Chroten stat.

Scheint es bem Kindertanze gelungen, die Frühlingssonne durch jene aus Lichtblumen geflochtene Kette zum Berweilen zu bringen, so soll das vortanzende Mädchen nach sieben Jahren dafür belohnt werden. Dieser Sinn liegt im Schluß des Reimes: Siebe Johr g'spunne, acht Johr Sunne, dis der Frisli zue der chunnt. Der Bräutigam soll dem Mädchen alsdann gewiß sein, wenn es das sogenannte Siebenjahrgarn fertig gesponnen hat. Darüber vgl. Panzer, dahr. Sag. 2, 552. Dasher wird derselbe Reim auch für das Gedeihen des Flachses (Haar) gessungen: Sigge Flahs, stwe Johr erömme! Simrock, Kinderd. no. 466. Ich spinn so schoe Syde — as en Här, — such, such na säden Jär! Müllenhoff, Schlesw. Sag. pag. 485.

Bon höchster Wichtigkeit aber erscheint es, daß dieser Spruch über bie Kettenblume zugleich übereinstimmt mit einer Sitte, die das älteste ber uns erhaltenen deutschen Lieder ausdrückt. In einem der beiden Mersedurger Lieder sitzen Schlachtjungfrauen zusammen "um den Haft zu heften, um das Feindesheer hinter der Lehi auszuhalten, um Ketten zu pstücken aus sessensen Blumen." Rette und Fessel heißt hier unsere Spielblume, ebenso ist es auch der Name zweier Walküren. (Grimm, Myth. 373.) Die Inselschweden im Rigaer und im Finnischen Reers dusen tanzen ihren Walzer rechts herum, mit der Sonne, mässels, wens den ihre Boote beim Aussahren auf den Fischsang nie gegen, sondern mit der Sonne, und halten es für Unrecht, bei dem Empfang des heil. Abendmahls sich links herum zu kehren. Eine Spur alten Sonnens dienstes. Ruswurm, Eidosolse §. 304. 353. Noch andere Sprüche zum Kindertanz stehen: Aargau. Kindersp. no. 310—321.

#### No. 95.

## Den Alte verloche, den Ma is Koch charre.

Sowohl in der Fasnacht, wie ums Frühjahr tragen die Kinder in einzelnen Gegenden noch Strohpuppen umher (oft ist's nur ein todter Rabe), betteln sich irgend was von kleinen Geschenken im Dorse darauf und verscharren dann die Puppe unter allerlei wechselnden Reimsprüchen. Die Puppe gilt theilweise als alter Fuhrmann, als bose Schwiegermutzer, theilweise als ein Kind von einem angeblichen Ort Kriegsborf.

1. En alte Ma,
Wo nüt me cha,
De mueß e Fuehrma werde;
Und wenn er nümme chlöpfe cha,
Wueß er unter d' Erde.
Wit dem Biel de Grind abg'haue,
Daß er nümme cha fürre g'schaue,
Mit dem Grund zuedeckt,
Daß er nümme fürre schmöckt.

Bei Halle farren die zwölf Pfingstburschen um Pfingsten den alten Mann ins Loch. Auf einem Wagen muß der Pfingstbursche mit versbundenen Augen auf eine vorher gemachte Grube zusahren und erhält, wenn er sie richtig trifft, ein Preistuch; auf der andern Fuhre wird der Strohmann in die Grube gekarrt. Man schüttet sie zu, steckt einen Maisbaum darauf und das ganze Dorf tanzt darum. Sommer, Thüring. Sag. p. 152.

In Rürnberg wird auf ähnliche Weise ber Tod ausgetragen und ins Wasser geworfen; die Kinder singen bazu:

Der Taudt, ber haut an Panzer oh, Henken viel hundert Läus dro.

Daumer, System speculat. Philosophie, 1831, p. 110. Andere Sittenstige dieser Art beschreibt Grimm, Mythologie, 727—734.

2. Hinter miner Schwiegeri Hus Schlot e junge Rußbaum üs. Wenn der Rußbaum wieder trait, Träg i für mi Schwiegeri Leid. (Bgl. Uhland, Ged. 184: Zu meinen Füßen finkt ein Blatt.) Sinter's Heiri's Winkels Hus Schlot en finnige Rußbaum üs, Wenn de Rußbaum Birli traid, Se träg i für mî Schwiegeri Leid. Schwiegeri hi, Schwiegeri her: Wär nur d' Schwiegeri undrem Herd. Mit der Haue zue g'scharret, Daß sie nümme fürre brabblet; Untere Herd chneuzteuf, Daß sie nümme fürre schleuft. (Freienamt.)

Bgl. Deier, Schwab. Rinberr. no. 251.

3. D Jesus, es Chindli vo Chriegsborf ist g'storbe! Wenns mit em chline Waldhörndli tütet Und mit der große Glogge stürmt, So müent all niederchneue-n-und bete, Wüent all slich, daß sie der Tod nit nimmt.

Nach der Böluspä geht die Welt unter beim gellenden Ruf des Giallarhorns: "Ins erhobene Horn blast Heimballr laut." Simrock, Edda, S. 9. — "Wann ich min Hörnlin blaß." Fischart, Gargantua, cap. 25.

Das Kinderlied, welches beim Todaustragen am Sonntag Latare bis auf unsere Zeiten gesungen worden,

Nun tragen wir ben Tob hinaus Durch unsre Stadt zum Thor hinaus, 2c.

wurde schon im J. 1525 firchlich parobiert:

Run treiben wir ben Pabst hinaus Aus Christi Kirch und Gotteshaus.

Diesen von Luther herrührenden Text schrieb man auch ins Latein um:

Nunc Italum Lycaona

Damnamus ex ecclesia.

Bibra, Journal v. u. f. Deutschl. 1787. 2, 192. Eine ältere weitsverbreitet gewesene Formel von gleichem Zwecke findet sich im Epilog des Schachzabelbuchs von Conrad v. Ammenhausen (Graff, Diut. 3, 451):

Ich wil dir guote Mere sagen: hin sont wir den Winter jagen!

Die Römer warfen simulacra scirpea, binsengeflochtene Puppen in die Tiber, und Quirites stramineos, Strohrömer, von der Brude. Ein Sechzigiähriger hieß ihnen depontanus, ein von ber Brude in Die Tiber zu Stürzender. Dieses Töbten ber Greife, ber hoffnungelos Erfranften und selbst ber Eltern ift eine allen Völfern bes Alterthums ohne Ausnahme bekannte Sitte gewesen. Plinius 4, 12 erzählt es von den Hyperboraern; Herobot 1, 216 von ben Massageten; Cicero, Tuscul. 1, 45 von ben Hyrcaniern; Strabo p. 517. 201 von ben Bactriern, caspischen Scothen und ben Britannen. Aelian, Var. Hist. 4, 1 von den Sardiniern. Bgl. F. Liebrecht, ed. Gervas. Tilbury 84 ff. Köhler in Wolf's Ztschr. 2, 110 stellt bie Sagen zusammen, welche über bas Erschlagen ber Greise bei Griechen, Römern, Walachen und Wenben bestehen. J. Grimm, NU. 486. 950, hat diese Urkunden auch auf bie Wenden, Altpreußen und bie skandinavischen Stämme ausgebehnt und in dem Auffage Ueber bas Verbrennen der Leichen 26. 40 noch vervollständigt. Weinhold, Altnord. Leben 470 ff. erklärt diesen burch bas gesammte Alterthum gehenden Brauch aus dem Glauben, baß ein gewaltsamer Tob ehrenvoller und rascher sei als ein natürlicher. sonders bei hungersnöthen, die so häufig in furchtbarfter Stärke auftraten, wurden die Alten und Schwachen bei Seite geschafft. liebte burchgreifende Mittel, rasche und entschiedene Abhülfe, an eine Bernichtung des perfonlichen Seins glaubte unfer Heibenthum ohnebies nicht. Um so mehr aber graute es bem Germanen vor bem "schauerlis chen Alter, wo man wie ein Hund im Rauch ber Stube erstickt", wahrend man nur mit Blut und im Schlachttob bie Freuden ber Seligfeit erfaufen konnte. In einer einsamen Gegend Gotenlands erhob fich ein hoher steiler Fels, die Stammflippe; von borten herab stürzten sich aus ber Umgegend alle, welche bas Alter ober die Lebensbebrangniß bes lästigte, Grabgangsmänner hießen sie. Um ber Besiegung zu entgehen, verbrannte sich ber Schwebenkönig Ingiald Illradi mit seiner ganzen Gefolgschaft. Um bem Norwegerkönige Haralb Harfagr nicht hulbigen zu muffen, gieng König Herlaug von Naumbal mit zwölf Getreuen in einen Tobtenhügel und ließ ihn hinter sich zuwerfen. Der Selbstmorb galt unter solchen Verhaltnissen gerabezu für ehrenvoll. So weit Wein= hold. Seit dem 15. Jahrhundert hat sich die Erinnerung an diese Beis benbrauche in eine allenthalben erscheinende Bolfssage über die Zigeuner Dueck unner, bued unner, be Welt is by gram! sagen biefe zur alten Mutter, bie sie in die Wassergrube stürzen. Müllenhoff, Schlesw. Holft. Sag. no. 530. Dazu gehört Grimm, DS. no. 448b.

Wolf, DS. no. 345. Heff. Sag. no. 232. Allein schon vor bem Auftreten ber Zigeuner bei uns erzählt eben baffelbe eine Gräfin von Mannefeld im 3. 1309 den Lüneburger Wenben nach. Compendieuse Staatsbeschreib. Braunschweig 1719. 1, 49. Alter, gieb bich zufrieben! rufen die Zigeuner ihrem Großvater zu, setzen ihn neben die frischgebackenen Klöße in bie Grube und verschütten ihn. Schöppner, Bayr. Sagenb. no. 587. In Alb. Anapp's Gebicht, die Zigeuner, mahrscheinlich auf einer schwäb. Sage beruhend, spricht die in ihr Grab hinabsteigende Alte: Wo soll die arme Urgroßmutter hin! Im Aargauer Freienamte gruben bieselben ihre alte Frau bis an ben Hals in ben Walbboben; ließen ihr aber bie eine Hand frei, damit sie nach den Broben langen könne, die man ihr ums Haupt herum legte. Als die Zis geunermutter auf bem Berninapaß nicht mehr weiter steigen konnte, rief ihr Sohn, gut Herz, Mutterli! und fürzte fie über bie Cavagliascabrude in den Gletscherbach hinunter. Dieser hat sich seit ber Unthat in bie Erbe verborgen und kommt erft im Thale brunten wieber jum Botschein. Leonhardi, Bundner-Bierteljahreschrift 1850, 97. Auch einen politischen 3weig haben biese Sagen bei uns getrieben. Jene Reulen und Schlägel, die ehemals an Thoren und Rathhäusern unserer Städte gehangen, sollen die Bestimmung gehabt haben, die alten Rathe ber Stabt, die nicht freiwillig vom Regimente abtraten, damit burch die jungen tobtschlagen zu laffen. Geiler im Rarrenschiff (ed. Grieninger 1520), Bl. 101 a erzählt, wie bei einer solchen Gelegenheit ein Sohn ben zum Erschlagen mitbestimmten Bater im Taubenschlag verftedt. Im Gothe'schen Fauft findet fich diese Sitte zulest ins literarische Gebiet hinüber gewendet. Der Baccalaureus erflart ba bem Mephistopheles, ben er sehr gealtert, aber noch immer im Amte wieber trifft (2, 101):

> Das Alter ist ein kaltes Fieber Im Frost von grillenhafter Roth; Hat einer breißig Jahr vorüber, So ist er schon so gut wie tobt. Am besten wär's, Euch zeitig tobt zu schlagen.

#### No. 96.

#### Der Bug ins Befenreis.

Es giebt noch ein Mailied bei uns, "Brûn-Anneli und Antoni" geheißen, von dem man behauptet, es sei ehedem in der Aargegend um die Stadt Brugg von den Dorffindern beim Frühlingsumgang gesungen worden. Es steht bei Ruhn, Samml. von Kühreihen 1812, und besginnt:

Der Maien isch chommen, und das isch wahr, Es gruenet jist alles in Laub und Gras.

Es trägt jedoch sehr verdächtige Zeichen eines schulmeisterlichen Machwerkes an sich, und in seinen besseren Stellen ist es ohnedies eine Entlehnung aus dem Martinsliede, wie dieses jest noch um Hildesheim gesungen wird und abgedruckt steht bei Firmenich, Völkerstimm. 1, 184.

— Hier folgt statt dieses eben erwähnten Brûn-Annell ein Reimspruch über den Zug "ins Besenreiß", den unsere Kinder durchaus noch in Uebung haben.

Anneli mit ber rothe Bruft, dumm, mir went i b' Hafelnuß! Chûz-chûz, chuberi-chûz, Dominicus und Ronimus, und Anne-badel-dudeldeer: dum, mir went i d' Chruselbeer! d' Hafelnuß sin no-nig rif, dumm, mir went is Bese-Ris. Bese=Ris het no feis Laub, dumm, mir went is Haberstrau. 6' Haberstrau is no-nig bo, dumm, mir went i Garte gob. Gartegoh isch au gar härt, dumm, mir went is Feberebett. 6' Feberbett isch no-nig gmacht bis am Sunntig z'obig z'Racht, &' Feberbett isch no-nig linb, dum, mir went a duele Wind.

ducle Wind isch au gar chalt, dumm, mir went in Schwobewald. ber Schwobemald isch au ze schwarz, dumm, mir went ufn Schüteplat. Schüßeplat ift au ze leib, dumm, mir went af eust Seib. eust Heib ist viel ze steinet, dumm, mir went in eust Heimet. eusi Heimet ift au nit lieb, dumm, mir went zum Sühneredieb. beheimen isch gar Nieme, es Chalbli zieht ben Rieme, im Unterland hats bose Lut, freffet be Speck und gant eus nut, fresset alli Brocke, lont eus numme hode, fresset ganzi Chessi voll und gant eus ekeis Löffeli voll, gant eus nut as b' Bruje, wo mir söttit bruje. Im Oberland sind's gstorbe und Chindlisfresser worde. fressen's alle Chindli glich, dumm, mir went is Himmelrich. Himmelrich ist zue g'schlosse und ber Schluffel ab-broche, b'huet uch Gott, ihr Lumpelut, lebet wohl und zürnet nüt.

Worterklärungen. Rothe Brust ist der rothe Jüppenlat mit der Brisnestel überschnürt. Chruselbeer: Stachelbeere. Am Riemen zichen: am Schiffsruder arbeiten; remus rieme. Hossmann Sumerslaten 49, 14. So auch in der Roblenzer Schiffersprache: Journal v. u. f. Deutschl. 1787, p. 418. Jum Hühnerdied gehen ist zum Henser sich scheren. Drüze, körperlich zunehmen. Chindlissresser heißen die Stadt Berner von zener Brunnensaule her, die vor dem Berner Kornshause steht: ein zwergiger Nimmersatt, der eine Anzahl Buben ins

Maul schiebt. Namensverbrehungen sind : Ronimus : Hieronymus; Annebabel-bubelbeer steht für Betheli (Elisabeth) und Döbeli (Dorothea); wichtiger ift ber mitgenannte Dominicus, er weiset ben 3med bes Liebes nach als eines für die Mittfasten Dominica Laetare bestimmt ge-Dieser Sonntag Latare hieß auch Tobtensonntag, Rossonn= tag, weil man eben an ihm den Tob austrieb, ben Winter verjagte, ben Strohmann begrub und verbrannte, dagegen ben Commer empfieng. Eine Bariante bes Spruche, im Wunderhorn 3, 435. Simrock, Kinbb. no. 353. Meier, Kinderr. no. 123. 129. 244. Die Ruß bient als Symbol bes Frühlings, bes Lebens, Cheglucks und in beren Gegentheil gewendet, als Tobtengabe; ber Zug ins Befenreis und in bie Haselnuffe hat zugleich ben Sinn bes Kilt= und Hochzeitliebes. Römische Sitte wars, daß die Knaben vor dem Hause, in welches der Bräutigam seine Braut einführte, schreiend das Auswerfen von Ruffen verlangten; und französische Sitte ift es, mit einem Teller voll Ruffe ben Beirathsantrag eines Unbegehrten abzuweisen. Den gleichen Ginn bruden einzelne in ben späteren Banben unserer Sammlung mitzutheilende Riltlieber aus. In die Haseln gehen heißt liebeln; man vgl. das Bolfel. bas Madchen und die Hasel, bei Hoffmann, Schles. Wolfel. no. 100-102. Ueber diese Bebeutung ber Russe als erotischer Symbole liefert Mannhardt in Wolf's Itschr. 3, 100 ff. schön zusammengereihte Sittenzüge, mit benen sich ein Kultus von Fro-Donar herausstellt. Ueber bie Ruß in Gräbern und Särgen handelt Alargau. Sag. no. 434.

Griechische Frühlingslieder solcher Art haben die Alten aus dem Kindermunde aufgezeichnet. Die Eiresione war das Lied der Knaben, wenn sie an den Phyanepsiensesten einen mit Wolle umwundenen fruchts geschmückten Dels oder Lorbeerfranz von Haus zu Haus trugen glückswünschend und um Gaben bittend. Dadurch erhielt dann der Name Eirestone auch den Begriff des Bettlerliedhens. Das Schwalbenlied Chelidonisma, das den Knaben auf Rhodos diente, die Wiederschr der Schwalben und des Frühlings anzusingen, hat sich in Griechenland die heute sorterhalten. Am ersten März tragen die Kinder eine grob aus Hischniste Schwalbe umber, die durch einen einsachen Mechanissmus sich um eine kleine Wühle drehen muß, und sammeln sich unter Geschagen zum Preise des Frühlingsvogels kleine Geschenke an den Häusern ein. Athenäos, 8. Buch, hat den Liedtert ausbewahrt; er

j

folgt hier in einer von Geibel und Curtius (Rlaff. Studien. Bonn 1840) herrührenden Uebersepung:

Es fam, es fam die Schwalbe, Sie bringt die schönen Tage, Sie bringt euch schone Jahre, Um Bauche weiß, Am Ruden schwarz; Rur Feigen schön herausgerollt Mus beinem reichen Saufe, Und auch voll Wein ein Becherlein, Und bann voll Kas ein Körbchen fein! Auch sind bem Weizenbrod Und Eierkuchen die Schwalben gut! Run? Sollen wir gehen, ober was haben? Gebt ihr? wir lassen's euch boch nicht! Wir schleppen bie Thur fort, ober bas Fenster, Dber bie Frau, bie brinnen geseffen, Sie ift ja nur flein, leicht tragen wir fie. Wenn du was bringst, so bringe was Großes! Mach auf! mach auf! ber Schwalbe mach auf! Denn alte Männer sind wir ja nicht, Rein, kleine winzige Bubchen!

Dieselben Uebersetzer haben aus ben bei Athenaos aufbewahrten Bruchstücken bes altgriech. Kinderliedes Koronisma, bei welchem man eine Krähe gabenheischend an den Häusern herumtrug, folgendes Bettslerlieden zusammengesetzt (Klass. Stud. p. 104):

Ihr Guten, gebt ber Kräh' ein Händchen voll Gerste, Dem Kind Apollo's, ober einen Waizsuchen, Ein Brod, ein' Heller, ober was man sonst brauchet. D reicht, ihr Leute, was euch just zur Hand lieget, Der kleinen Krähe hin, sie nimmt auch Salzkörner; Wer heute Salz gab, morgen giebt er Wachshonig. Macht auf die Thür, schon hörte mich der Herr brinnen, Und Feigen muß das Mädchen mir herausbringen. D laßt, ihr Götter, stets das Mädchen hübsch bleiben, Und einen reichen und geehrten Mann sinden,

Daß sie dem alten Vater bald ein Goldsöhnchen, Der Mutter bald ein Dirnlein in den Schoos lege. Ich aber, immer meiner Rase nachgehend, Im Dienst der Musen singe vor den Hausthüren: Gebt, gebt, ihr Leute, denen stets der Schrant voll ist, Gieb mir, o Herr, und reichlich gieb, o Jungfräulein, Denn artig ist's, der Krähe ein Geschent reichen.

## Siebente Abtheilung.

# Oberdeutsche Jugendseste.



No. 97.

#### Die Kadettenfeste.

Wie tie Pfeile in der Hand eines Starken, also gerathen die juns gen Knaben. Wohl dem, der seinen Köcher derselben voll hat; die werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden handeln im Thor. Psalm 127. 128.

Die Frühlingsseier sammt unserer Feier der Winters und Sommers Sonnenwende entspricht den drei Jahreszeiten, nach denen der Deutsche schon seit dem Taciteischen Berichte hierüber sein Jahr einzutheilen pflegte. Gott Donar als Frühlingsgott zog dann nach dem Glauben des Volkes mit Macht ins Land herein. Wo heute noch Spuren solscher Bräuche übrig sind, daß man den Frühling gemeindeweise begrüßte, den Sommer in Wald und Feld suchte und einholte, dis dahin hat sich überall auch das Glaubensgediet erstreckt, auf welchem Gott Donar als die vorzugsweise verehrte Gottheit gegokten hatte. Von den Niederlans den und Dänemark an über Westfalen dis zum Oberrhein in der Schweiz und dis zum Inn in Bayern lassen sich diese Bräuche verfolgen; hier überall galt oder gilt ein Kampf des Winters mit dem Sommer, seierlicher Umzug des Letzteren, Hauen und Einholung des Maiwagens.

Wolf, Beitr. 1, 79. Sommergewinn heißt diese Sitte jest noch in Eisenach, denn der Sommer gewinnt den Sieg über den Winter. So entstehen im Landesbrauche verschiedenartige Festsiguren, Helden, Reiter, endlich sestlich gerüstete Ariegsschaaren zu Roß und Wagen, die diesen alljährlich erneuten Kampf des Gottes gegen die winterliche Hartnäckigsteit fröhlich vorzustellen haben, und hieraus sind die Mais und Jugendsseste geworden, an denen sich unsere Kinder dis heute ergößen. Man darf diese Bräuche weltalt nennen, sie lagen in der naturgemäßen Ansichauungsweise, daher begegnen sie uns auch bei fremden Völkern mit einer überraschenden Aehnlichkeit wieder. Es sollen hier ein paar Beisspiele dies andeuten.

Fra Paolino, Reise nach Oftindien, ed. Forster, pag. 362, beschreibt ein Frühlingsfest an der Rüste von Malabar, wobei sich zwei Heere gegenseitig mit stumpfen Holypfeilen beschießen. In England traten um Weihnachten und ebenso am ersten Mai die Schwerttanzer öffentlich auf, der größte Mann babei führt den Namen Woben, sein Beib heißt Frigga, es wurden zugleich Riesentanze abgehalten, wie ber zu Porkshire, bei benen die Haupthandlung barin bestand, baß Schwerter um ben Hals eines Anaben geschwungen werben und berfelbe unverlett bleibt. Myth. 280. Auch Schütenaufzüge brachte bieser englische Mai, und ber Robin Hood, ber pfeilberühmte mythische Held, ritt mit auf, eigens Pfeil und Bogen babei in ber Hand führend. Er selbst ift rothhaarig wie Donar, aber er reitet ben Schimmel, gleich bem Gotte Buotan. Ruhn in Haupt's Zeitschr. 5, 472 hat nachgewiesen, wie nahe sich allenthalben diese Naturgötter in ben verschiebenen Religionen ur= sprünglich stehen. Es berühren sich die Mythen von dem Indergotte Inbras und unserm Woban, es gleicht fich bas Rampfgeschäft ber indi= schen Maruts und der germanischen Einheriar, der speerversendenden Balkprien und ber Bogen und Pfeile schiftenben Elben und Zwerge.

Eine ahb. Glosse (Myth. 109) besagt, daß Wodan bei den Rösmern Mars heiße, und so gleichen sich auch sonst diese zwei Götter. Mars ist nicht allein Kriegsgott, sondern auch Schützer der Heerden und Feldsrüchte gewesen (Hartung, Relig. der Römer 2, 155). Nicht ans ders ist unser Wodan ein Kriegss und Erntegott. Der römische Frühslingsbeginn Martius hat vom Mars den Ramen, dessen Priester, die Saslier, dann ihre vierzehntägigen Umzüge hielten; am 14. März wurde dann der Mamurius, ostischer Name für den alten Mavors, als ein

mit dicken Häuten behangener Mann umgeführt und mit Stangen gesschlagen und gestoßen. Zugleich begannen an demselben Tage die rösmischen Wettläuse und Wettsahrten auf dem Campus Martius. Diese Bräuche leben bei uns noch; nur ist ein Schimmelreiter aus dem siesgenden Helben, und die Gestalt des Todes, des Strohmannes, der Les bernen Frau u. s. w. aus dem verjagten Winter geworden. Roch heute gilt das deutlich mit dem Mamurius zusammenstimmende Mittsastenslied, das die Rürnberger Kinder singen:

Der Taub, ber hat an Panzer on! Wos gebt mer'n jonga Anechta? A Messerla, daß sie fechta. Acheslab und Wintergröin Stöiht unnerm rauthen Kränzla schön.

Schmib, in Bibra's Journal v. u. f. Deutschland, bas Tob-austragen.

Um bie Geschäfte bes Ackerbaues zu sichern, hatte ber Deutsche ben Herbst- und Lenzfrieden, welcher noch außer bem Gemeinfrieden und Dingfrieden, außer. bem Haus- und Heerfrieden bestand. Mue diese Formen bes höheren Friedens nahm zulest ber Königsfrieden in fich auf, und dieser wurde von Karl b. Gr. sogar aufs Wieh erstreckt. Rettberg, Rirchengesch. 2, 745. Es ist also schon aus Rechtsgrunden begreiflich, daß sich im Mai alle Stande und Alter ungehindert der allgemeis nen Freude, zu der die Ratur fühlbar einladet, überlassen haben. Maienfahrt anstellen, hieß bem Mittelalter überhaupt Spiel und Lustbarkeit treiben, Hof halten. Wo es bann auch nicht gerade zu eigentlichen Festen fam, ba galt bann boch minbestens biese Maienfahrt, sie verrath sich mit in ben zufälligsten Aufzeichnungen von Seite selbst unscheinbarer Landstriche und geringer Orte. In unsern katholischen Lanbestheilen gilt im Mai noch die kirchliche Deschbesegnung und Waidbraucki, eine Einsegnung ber jungen Saaten; in ben reformirten besteht bie Bannbeschreitung, und beides in kirchlicher oder militairisch geords neter Prozession vor sich gehend. Der Städter, ber zum erstenmal wieber im Weinberg und Gartenhause nachsieht, nennt bies bas Maien-Vor ber Reformation gieng in ben brandenburgischen Landen ber Schullehrer mit ben Kindern am 1. Mai um die Saatfelder, dafür erhielten sie dann eine Mahlzeit. So versichert Frisch, Wb. s. v. Maytag. Würtembergische Schulfeste heißen jest noch "Maien halten." Die Rinder tragen Lindens und Birkenzweige in der Hand, mit Bändern und Papierstreisen behängt. Die zwei schönstgezierten Kinder werden Raikönig und Königin, man zieht auf einen Festplatz zum Tanz, wo Marktbuden mit Tand und Raschwerk nicht sehlen, und schließlich nehmen auch die Honoratioren des Landstädtchens am Kinder-Walzer Theil. Scheible, Kloster 6, 568.

Die Laufspiele, Wettritte, Laubvermummungen, Scheingefechte, die dabei sest noch von den Erwachsenen auf den Dörfern und von den Kindern der Städter in Schwaben mit aufgeführt werden, schildert E. Reier, Schwad. Sag. Sie alle sind nur eine Umschreibung des allges meinen Brauches, den Winter mit Gewalt aus dem Lande zu treiben, oder der Berszeilen darüber, die Konrad von Ammenhausen, als Priesster zu Stein am Rhein im Schaffhauserlande, ums Jahr 1337 schrieb:

Ich wil dir guote Mare sagen: Sin sont wir den Winter jagen.

Dieserlei Jagden mochten allzweiel Profance und Wider-Kirchliches an sich tragen, so daß die Priesterschaft schon frühe und ost dagegen eisert. Der Hexenhammer sieht aber sogar Teustisches in der harmlosen Sitte, Maien zu hauen, die man zum Schutze der Thiere in den Stall zu steden psiegt; er meldet nämlich unter den am 1. Mai üblichen Bräuchen: Et etiam voi in partidus Sveciae plurimum practicatur, quod prima die Maji ante ortum Solis mulieres villanae exeunt, et ex sylvis vel arboridus deserunt ramos de salicidus aut alios frondes, et ad modum circuli plectentes in introitu staduli suspendunt, asserentes quod per integrum annum jumenta cuncta illaesa a Malesicis remanent et praeservantur. Malleus Malesic. pars 2, quaestio 2, cap. 7.

Wir wollen uns nun in unserer oberbeutschen Nachbarschaft nach den in Waffen gefeierten Maifesten umsehen und hernach die militairis schen Jugendfeste betrachten, welche daraus sich entwickelten.

Der Bauer Jost von Brächershausen erzählt, in seiner 1653 über ben Bauernfrieg verfaßten Chronif, vom Leben der Emmenthaler Landsleute um die Stadt Burgdorf also. Die Dörfer Wyningen und Affolstern hielten zur Maienzeit einen "Schimpffrieg" ab, die ganze Mannsschaft zog bewaffnet zu Fuß und Roß unter ihren Ortssahnen auf das Oberfeld und scharmuzirte miteinander. Dann zogen sie Paar um Paar, je ein Wyninger und Affoltrer zusammen ins Dorf zurück, wurden da

vom Ammann mit einer Bewilltommnungsrebe empfangen und kostenfrei bewirthet. Dann geschah acht Tage barauf baffelbe zu Affoltern. Schuler, Sitt. u. That. ber Eidgenoff. 3, 367. Daß solcher Brauch unter ber Bauernsame auch früher ziemlich allgemein gegolten hat und noch bis in unsere Gegenwart hereinreicht, ift so befannt, baß es hier statt der Beweisführung nur einiger rebenben Beispiele bedarf. Im Entlebuch wurde am Hirsmontag ber Hirsmontagsschwung abgehalten, welchen Pfarrer Stalber von Escholzmatt, Fragmente über bas Entlebuch, so ausführlich beschrieben hat. Es war ein Scheingesecht, bas nachbrudsam und unter großem Pomp theils um Fasnacht, theils um Mai und Oftern, auch um Pfingsten, militairisch abgehalten wurde zwischen verschiedenen Thalschaften und Ortschaften. Gin solches Gefecht pflegten auch die Luzerner Nachbarorte Knutwil und Büren sich alljährlich zu liefern; die Kriegsanfundigung geschah in Anittelversen, ein großer Schmaus vereinte beide Parteien nach langen und listig durchgeführten Die Züricher Neujahrsblätter Ab ber Chorherrenstube, Manövern. vom 3. 1784 beschreiben die Schlacht, welche sich die Stadt Zurich und die Nachbargemeinde Wiedikon jährlich an der Fasnacht lieferte. brehte sich babei immer um bieselbe Frage: welche von beiben Gemeins ben der andern zwei Strohpuppen zuführen burfe, den Kreidenglabe und sein Weib Else. Beibe stellten den ausgetriebenen Winter vor, den alle Anaben von Wiedifon in Waffen baherbrachten, und alle Züricherknaben in Waffen zurückschlugen. Zulett wurden bie Strohpuppen bennoch in die Stadt geführt, borten aber sogleich ins Waffer gestürzt, und ein Schmaus beschloß bas Abenteuer. Beiler erzählt in seinen Prebigten über bas Narrenschiff einen ganz ähnlichen Brauch der Bauern von Geispoltsheim, die jahrlich ben Stragburgern eine Fasnachtspuppe, ben Meier Bertschi und das Wilbe Weib, in die Stadt schleppten. Auch dies lief nicht ohne Kampf ab. Und daß solche Fasnachts- und Maigefechte bei allen subbeutschen Bauern überhaupt herkommlich waren, erweist sich aus ber sittlichen Entrüstung, mit welcher Seb. Brant, Rarrenschiff, cap. 110b, Bers 76, sich dagegen erklart:

Bûren, hantwerck, buont sich nit schamen vnd nemen sich ouch stechens an, der mancher doch nit ryten kan. des würt mancher gestochen dick, das im der hals bricht ober rück.

Diese Aeußerung Brant's neibet bem Landvolke einen Brauch in ber Meinung, dieses maße sich mit bemselben auch ritterlicher Tourniersttten an, und er spottet beswegen ber ungeschickten Reiter und Stecher, bie babei ben Hals brächen. Gleichwohl war bamit von Seite bes Bauernstandes ein solches Vorgreifen in die Sitte des höheren Standes durchaus nicht beabsichtigt. Wenn man mit hölzernen Brunnenröhren, ftatt ber Kanonen, ausgerückt ift und fich burch alle gebenkbaren Winkelzuge oft recht geschickt in die Enge hineinmanövrirt hat, bleibt das Ziel ber ganzen Unternehmung doch nur ein spaßhaftes, bas man mit wacher Selbstironie beginnt und schließt. Solch ein selbstbewußter Scherz ift es, wenn Freienämter Ortschaften sich die Kriegserklärung zuschicken, um ihren angeblich geraubten Beishirten zu rachen, ober ben entführten zurud zu erobern. Recht beutlich rebet über biese barode Beschaffenheit der baurischen Maienzüge Sebast. Münster, ber in seiner Cosmographen (Basel 1567) ben historischen Anlaß zu erzählen sucht, welcher bem Voralberger Städtchen Feldfirch einst zur bürgerlichen Freiheit verholfen Es hatte, erzählt er, Graf Rudolf von Montfort, zugleich ber habe. Herr Felbfirche, als ein fröhlicher Herr den Brauch, jedes britte Jahr alle jungen Bursche der Landschaft zu sich auf die Fasnacht zu la= Bei einer solchen Gelegenheit kaufte sich einst die Stadt aus seis nen Rechten los. Zum Angebenken baran sette es jenen fröhlichen Grafenbrauch selber fort und feierte von nun an jährlich einen großen Hirsschmaus, und alles Bolt hielt auch bafür, wenn man es thue, so werbe ein fruchtbarer Jahrgang jeberzeit die Folge bavon sein. gab bie Stadt im Jahre 1539 einen solchen Hirsschmaus, und lub nach alter Ueblichkeit die ganze Jugend des Landes barauf ein. Es erschies nen babei 2200 Buben, sammtlich gerüftet mit hölzernen Waffen, unb zogen mit Bugenfähnlein und Spielleuten wohlgeschaart in die Stabt ein. Bei ber folgenden Musterung erhielt jeder sein Mutschenbrod ausgetheilt, aber zum gemeinfam verzehrten Birebrei brauchte man für fie 13 Reffel Hirse und an brei Saum Milch.

Je sichtbarer nun bem bürgerlichen Verstande der Widerspruch nach und nach werden mußte, welcher zwischen diesen kindlichen Gewohnheisten der Borzeit und der eigenen wachsenden Bedeutsamkeit sich erhob, um so eher begab man sich selbst dieser Spiele. Mit einer gewissen Schamhaftigkeit vor veralteten Moden trat der Städter seine einzelnen Gewohnheiten dieser Art dem Bauernstande und der Kinderwelt ab.

Entweber überließ man fie bem umwohnenben Landvolke, und ine Poffenhafte verkehrt spielte fle bieses bann alljährlich einmal auf Markt und Rathhausplat ab gegen einen Trunk aus ber ftabtischen Rellerei; ober man nahm ben letten religiösen Schein hinweg, ber noch an ber alten leblichkeit hangen mochte, und gab ihr bafür einen ganz neuen Imed. Dies war dann hänfig ein bürgerlich praktischer, ein Erziehungszwed. So erlischt benn in ber politischen Frühreise mancher oberbeutschen Reichsstadt schon ziemlich bald ber sonft von allen Rlaffen ber Bevölkerung begangene Maienzug; aber ebenso bald findet er dafelbft eine neue Anwendung auf die ftabtische Jugend. Sonft war man zur Feier ber einkehrenden Frühlingsgötter festlich in die Baffen getreten; nun suchte man in benselben Fristen bie Jugend noch fich ergößen zu laffen, dabei aber fle zugleich waffengeübt und wehrhaft zu machen. Das sogenannte Rabettenwesen ber Stadtsnaben beginnt, die Knabenschule erhalt einen militairischen 3wed, bie Maienzuge werben bewaffnete Audzüge ber Schulfinder, lettere follen eine Prufung bestehen über ihre friegerischen Fortschritte, und fällt es zur Zufriebenheit aus, bann burfen fie auf Magistratskosten schmausen, burfen auf bem Anger mit ben wartenben Schulmabchen tangen. Aber ber Spielplas ber Anaben wird von nun an auf ben Schützeuplat ber Bater verfett.

Es ist bemerkenswerth, zu sehen, welche Städte es sind, in denen diese Umwandlung frühzeitig vor sich geht, und welche andere länger das Alterthümliche mit einem gewissernaßen conservativen Sinne zu bewahren streben. Meistens trisst das eine mit der wichtigeren Rolle zusammen, die dann eine solche Stadt in der politischen Welt zu spielen beginnt, und das andere geht Hand in Hand mit dem bescheidenen Stillleben, dem sich jener Ort und jene Bürgerschaft ergiebt. Richt seizen sind es staatsmännische, triegerische Naturen, die sich vorzugsweise dann in der einen Commune erzeugen, während in der andern unter dem milden Rachschimmer alter und hartnädig bewahrter Bräuche die besschaulichen Geister, die Priester, Künstler und Gelehrten erstehen werden.

Demnach kann es nicht auffallen, wenn in dem ernsthaften Bern der Maienzug mit seinem alterthümlich heidnischen Wesen sich geschichtlich kaum verräth, kaum als je vorhanden gewesen sich andentet. Um so frühzeitiger also drückt sich daselbst der kriegerische Festzug aus, der die ganze städtische Knadenschaar zu bestimmten Zeiten in eine geregelte Körperschaft, in einen Soldatenhausen verwandelt. Schon im Beginne

bes 15. Jahrhunderts bilden die Bernerknaben ein uniformirtes, marschefähiges und zu Staatszwecken verwendbares Corps. Dies beweist Justinger, Bern. Chron. pag. 285:

"ilf Sant Ulrichs Abend des Jares (1414) ritten der Kung Siscismund gen Bern. Da hatt der Kung meh dann 800 Pferd und der Graf von Saffon meh dann 600. Da ging man ihm entgegen mit dem Crüt und mit einer ganzen Prozes, mit dem Heiltum und mit allen Orden. Da waren geordnet di fünfhundert jungen Knaben unter zwölf Jaren, denen hat man bereitt des Richs Paner, und das trug ein micheler fnade, und die andern knaben hatt jeglicher des Richs Paner uf sienem Houpt in einem Tscheppelin gemolet. Die empfiengent am ersten den Kung und knüwetent nider. Das gefiel dem Kung gar wol und sprach zu den Fürsten, die mit ihm rittent: da wach set und ein nüwe Welt!"

Rönig Sigismund hatte ein wahres Wort gesprochen, obschon er boch gewiß nur eine geläusige Artigkeit ausbrücken wollte. Diese wehrshafte Bernerjugend sollte es werden, die dreißig Jahre nachher die vorsderen Erblande vom Reiche lostiß und abermals nach nur dreißig weisteren Jahren Burgund von der europäischen Staatenkarte strich.

Burich, in der Schweizergeschichte so oft ber politische Wiberpart bes mächtigen Bern, verhielt fich auch als Erzieher und Bilbner seiner Jugend vielfach anders, behandelte baher auch bie Bolfszustände und alteren Ueblichkeiten in einem mehr ichonenben, gelinde andernben Beifte. hier beließ man ahnlichen Baffenübungen ber Jugend die ursprüngliche Seite bes Scherzes, felbst wo derselbe hart an eine possenhafte Fröhlichkeit, gleich allem Bolksscherze, anstreifte. Daß bie Stadtknaben ben Biebitoner Dorffnaben wegen zweier Fasnachtsbuten jahrlich eine Schlacht zu liefern hatten, ist bereits vorher erwähnt. Dies war bas Fasnachtsfest. Beim Frühlingsfeste, jenem noch gefeierten Sechselauten ant ersten Marzmontag, der auf die Tag- und Rachtgleiche folgt, exercirte an ben ftabtischen Schanzen Die reifere Jugend im Feuer, schoß aus Gewehr und Kanonchen; indeß sich bie Kinder einen bemalten Strohmaren mit Pulver füllten und ihn in die Luft fahren ließen. Das britte militairisch begangene Jugenbfest war bann zur Zeit der Schulferien in ben Hundstagen, bas Knaben- ober Zielfchießet. Bahrend bie kleineren Anaben bas Ringelstechen abhielten, wobei man Keine Silbermungen gewann, hatten die Schulknaben ihren Wassentag und schossen, wie ste

es heute noch zu thun haben, nach der Scheibe. Aber auch hier fehlte der Platnarr nicht. Mit der Peitsche züchtigte er Jeden, welcher den Rüben die Schwänze abschoß, nemlich einen Fehlschuß ins weite Feld hinaus that. Und so lange hielt bei den Zürcher Jugendfesten diese sachz gemäße Paarung von Waffenernst und Kinderscherz nach, daß der letzte Platnarr daselbst erst furz vor 1794 gestorben ist. (Zürcher Reujahrssblätter der Constasser-Gesellschaft, vom Jahre 1689 an beginnend.)

Das sogenannte Datschschießen, wie es in schwäbischen Städten galt, z. B. in Memmingen, und jest noch im Kanton Unterwalden eine stehende Jugenbübung ift, fam in Zürich in ganz besonderen Flor. Um Palmsonntage wurde an jedem der sieben Stadtthore ein Datsch errichtet, ein Schießstand mit einer Lehmscheibe, in ber bie Bolgen steden bleiben sollten, anstatt etwa abzuprallen und Unachtsame zu verwunden. Die Schießenben setten ihre Oftereier ein. Die Burcher Kannengießer mußten bazu 56 Duzend Zinnteller liefern, so baß alljährlich bei bieser Gelegenheit 840 Pfb. Zinn um 420 Fl. verschoffen wurde. Erft 1696 trat bann bas Büchsenschießen bafür an bie Stelle. Bluntschli, Memorab. Tigur. 1742 pag. 467. Ursprünglich galt bies Spiel nur ben jungsten Anaben; die älteren hatten unter bestimmten Drillmeistern ihr eigenes Gabenschießen. Wenn aber ein Siebenjähriger mit seiner Lanze in vollem Laufe bem Doppelabler bas Ringlein aus bem Schnabel fach, erhielt auch er einen Preis und bie Trompeter mußten aufblasen. Hans Erhard Escher, Beschreib. bes Zurich-Sees pag. 415. Zum Schlusse folgte ein Festumzug Aller, ber sie zu einem Gastmahl führte. So preiset schon Alonsius Drelli im Jahre 1555, da er die Zürcher Sitten näher fennen lernt, es als einen besonderen Bortheil dieser Erziehungsweise, daß sie die jugendlichen Körper starf mache und die Geister in ihrer natürlichen Frische erhalte. (Al. Drelli's Biographie, Zürich 1797.) Josta Simmler aber wird eigentlich berebt und warm, wenn er in seinem Regiment ber Eybgenoschaft 2, 159 handelt "Bon den übungen ber Eybgnoffen zur zent deß friegs vnb friedens. "Es geschicht - sagt er — auch offt, das junge knaben von 8 vnd 10 jaren bis vff die 15 jare fendlin habend vnb mit ber trummen vmbziehenb, ba Etliche buchfen, spieß vnd hellenparten tragend, da einer vermeynete, sy soltend kaum börffen ein sölich weer angrepffen ober tragen mögen. And wiewol sp Begetium vnb andere, so von friegsfünsten geschriben, nie geläsen habend vnd inen auch niemants söllichs gebotten hat, so tragend sy boch von

natur ein liebe zun waffen und gwenend sich selbs von jugend auff, daß sp wol under ben spieß hereyn trätten könnind."

Als die Zürcherische Gesandtschaft, welche mit Straßburg im J. 1588 ein Schuß- und Trußbündniß geschlossen hatte, am 20. Mai wieder in ihrer Baterstadt eintraf, wurde sie seierlich auf dem Rathhause empfangen und auf Staatssosten gastiert; ihr eigener Reisebericht fügt darüber bei: "Zürich, Zinstag 21. May. In wärendem Mittagim- diß seind auff vier- dis an fünsshundert Anaben, so des alters von zehen diß in 14 oder 15 Jaren gewesen, mit zweien sliegenden Fänlein zierlich bewehrt vmbgezogen, und nicht weniger, als die Burgerschafft den tag zuvor gethan, vor dem Schnecken und auff den Seeprucken gliderweiß abgeschossen, solches diß in drei stund continuirt, und mit solchem gleichen ordenlichen schiessen und geschwindem widerladen sich so wol gehalten, daß ihnen, so mehrtheils so junges Völckein, mit verwunderung zugessehen worden."

Eine solche Zeit mit solcherlei Sitten mußte zu schönen, und oft sogar zu großen Leistungen führen, und ob nun das Vaterland selber, bem man diente, nur eine schmale Landschaft, ein enger Kanton, ober ein größeres war, die gesammte Schweiz, so lernte man wenigstens es vertheidigen. Das kleine Kind auf den Armen der Wärterin sah zu, wie sein Bruder beim Ringleinstechen mit dem Knaben-Spieße den Preis gewann; dieser bemaß wieder den größeren Bruder, der in Unisorm die Muskete trug. Und die Bürger, die Väter, mit dem Degen an der Seite, machten dabei die Zuschauer. Alles gieng damals bewassnet. Mit dem Degen an der Seite gieng man zur Kirche, in Unisorm kam der Landmann zu Gevatter zu bitten, bewassnet zog er zur Landesgesmeinde.

Beweise für diese Behauptungen sinden sich in jener Zeit so zahlsreich, daß es an dem hier Gesagten genügen kann. Ein weiteres Beisspiel diene aber dazu, zu zeigen, daß dieselbe Sitte allenthalben auch in den mit der Schweiz näher zusammenhängenden Landstrichen gegolten hat. Als Neuendurg i. J. 1657 den in sein Fürstenthum zurücksehrenden Heinrich II. von Longueville an der Grenze militairisch empsieng, bestrachtete der Fürst erstaunt die Menge des aufgedotenen Kriegsvolkes, denn es waren dis an 7000 Mann aufgestellt. Wo kommen auch so viele Leute her, fragte er wiederholt. Aber beim Einzug in die Stadt wartete sein auf dem Vorplatze des Schlosses ein Bataillon Knaden von

8—12 Jahren. Ift's boch, sprach ber Fürst bei ihrem Andlicke, wie wenn alle Schweizer schon als Solvaten aus Mutterleib famen. Zürch. Reujahrebl. Von ber Stadtbibliothek 1798.

Wir wollen im weiteren nun noch ausführen, wie sich bei biesen Bassenübungen der Jugend die ursprüngliche Art des Maiensahrens und Maienschmauses theilweise noch durchblicken läßt, wie dann aber mit dem Berfall der Bolfssitte in dem Zeitalter der Perücke und der traurigen Geschlechterherrschaft auch diese Ueberreste derechtigter und versnünftiger Ließbarkeit ein schales Ende genommen haben.

Die Narauer Chronif melbet v. J. 1551, wie man die Herren ber Städte von Brugg, Bremgarten, Lenzburg, Olden und Josingen nebst dem Abel der benachbarten Schlösser und Bogtelen zusammen eingesladen auf das Fest des Maientages. Anderthalbhundert Mann Gerüstete ritten da den Ankommenden entgegen; die Stadtknaben aber, 160 Mann start in zwei Rotten unter ihren eigenen Hauptleuten und Fähnschen, bildeten während des Empfanges und Willbommtrinkens als Chrenwache den Ring. So stellt also eine damalige kleine Provinzialstadt zur Feier ihres Naitags schon ein sehr beträchtliches Contingent bewassneter und einerereiter Anaben. Dasidt gab es dann sin diese Jungen auf der Stadtstude einen Abendtrunk, bestehend aus Maiemmus, Ansenkächslein und Zigerschnitten.

Als ein Fest abnitider Art galt ben Winterthemern ber Zug in die Es war ein friegerisch begangenes Kinderfest, von bem man glaubte, es stamme aus ber Heibenzeit her, war aber auf ben Herbst verlegt. Das Knabenvoll sammt Lehrerschaft und Stabtrath zog aksbann mit Trommel- und Pfeifenschall auf ben benachbarten Limperg, ber sich uns in ber Reuzeit durch die daselbst entbeckten Opfergerathe und Gogenbilber als ein geweihter Berg ausgewiesen hat. Jeber hatte bocten bann eine Bürde Wachholbergesträuch zu hauen und heim zu tragen, es follte bas Jahr über als einfachstes Raucherwerk in ben Schufern bienen. Jum Schluffe begann auf ber Neuwiese ein Rleitern und Wettrennen und alle wurden hernach mit Milch gelabt, spater mit Mutschenwecklein beschenkt. Als baselbft die reformirte Drthodorie gleichfalls ihre Herrschaft begann, erschien i. J. 1589 bie Berordnung, daß die Kinder "nicht nach altem Bruch mit Trummen und Pfyfen, sondern gut schulmeisterisch mit Pfalmenbuchlinen und driftlichenn Lobgesang" in die Recholberen zu ziehen hatten. Als Erfay erhielten sie bei ihrer Heimkunft nicht mehr Brod ober Milch ausgetheilt, sonbern Febern und Papier. Troll, Gesch. von Winterth. 2, 63 ff.

So gieng es auch noch anderwärts. Im würtembergischen Rocher waren eigene Stiftungen vorhanden gewefen, aus benen man in verschiedenen Dörfern bie Roften bes Maientages bestritt, und bie Jugend zog ba gleichfalls in den Wald, hieb Birkenreiser und schmückte sie mit jenen Preistüchern, bie man bei bem gleichzeitig abgehaltenen Wettlauf gewann und unter Trompetenschall austheilte. Allein auch hier griff ber Pebantismus ber nachmaligen Zwangsgeister ein; Kinber mußten fpaterhin vor ber Dbrigfeit Gebetlein, bie Schulfnaben ihre Lateinspruche auffagen, und bie Ehrengaben fanten gleichfalls auf Schreibpapier berab. Aehnlich geschah es in Tübingen; ba bestand zulett alle Festsreube noch barin, bag bie Stadtmegger etwa ihre Gaule hergaben und bie Jungen auf ber Stadtwiese abwechselnb herum reiten ließen. Bibra, Journ, v. u. f. Deutschl. 1784. pag. 186. Gerabe auf bieselbe Art wirb jest noch die Kinderzech zu Dinkelsbuhl in Bayern begangen. Am Ende bes vorigen Jahrhunderts lassen sich in unserer Rachbarschaft noch folgenbe Ueberrefte ber alten Maifahrt erkennen. In Ravensburg galt bas Tuthensest, in Hall das Ruthenführen, in Frankfurt am Main das Stabenführen, im Ulm ber Berg. Jebes Rind bekam ba sein neues Gerufte (Anzug), welches Bergfleib hieß, und besonders geputte Mabchen nennt man borten noch halbscherzend Berg-Engelchen. Man zog auf bie nachsten Walbhöhen und tanzte. Als bies abkam, führte ber Schuls meister seine Kinder erft in die Kirche und bann in's Schießhaus. Chronif für die Jugend, Augsburg 1787. Jahrg. 3, pag. 572.

In den bayrischen Donaustädten hieß unser Ruthenzug das Birgatum-gehen, ein Schullatinismus für die in der Stadt Brugg übliche Benennung Ruthenzug. Rach Gemeiner's Regensburger Chronik läßt sich dasseite seit dem J. 1426 nachweisen. Auch hier hatten die üblichen Laud-Einkleidungen sammt dem Heimmarsche unter dem Schwingen frischer Laudzweige früher nicht gesehlt, allein i. J. 1559 wurde auch zu Regensburg den Schulhaltern geboten, sernerhin ihre Kinder nicht mehr in das Prüelerholz Virgatum zu führen, sondern in den Schießgraben, dorten Mädel und Knaben von einander abzusondern, nicht Trommel, Lauten, Pseisen und Saiten-Instrument zu gebrauchen, und statt des Tanzes lieber ein Ausmerken zu haben, daß die Schulkinder züchtig seien. Berühmt war auch das Kirschensest zu Raumdung, wels

ches zwar heute noch besteht, aber zu einem gewöhnlichen Bogelschießen zusammengeschrumpft ist. Es hat basselbe, wie alle die hier voraus gesmelbeten Feste, ungewiß über seinen wirklichen Ursprung und seine frühere Bebeutung, versucht, sich an ein geschichtliches Ereigniß von neuerem Datum anzusnüpsen.

Die Hussiten unter Procop sollten i. 3. 1432 Raumburg, statt es zu zerstören, begnabigt haben; benn ba ber Viertelsmeister, welcher Bolf und Hase zugleich genannt wird, 559 weinende und hungrige Kinder in's Feindes Lager hinausführte, ba habe ber grausame Procop ihnen burch seine böhmischen Musikanten zum Tanz aufspielen und Brob und Wein unter sie vertheilen lassen. Seit jener Zeit seien bann bie Rinber jährlich am 28. Juli in einen Buchenwalb zu den selbstgebauten Laubhütten hinaus gezogen und hatten bas Recht, ba alles Obst abzupflücken, das sich auf zwei Tagwerken vorfand. Abends kamen sie grune Zweige schwingend, unter Kriegsmusik heim und wiederholten im Marsche ihr Losungewort: Victoria Hussiata! Journ. v. u. f. Deutschl. 1790. 1, 366. Einen gleichen Bug machten bie Anaben im hestischen Marburg jahrlich im Frühling und im Herbft. In völliger Ruftung unter eigenen Führern und Fahnen, mit Trommeln und Pfeifen gieng's in ben Walb zum Maien hauen, um bamit ihre Schulftuben zu heizen. ibid. 1788. 1, 340.

In Speier sang die Jugend am sogenannten Stadtage bei einem bewaffneten Umzuge:

Tra — ri — ro, — ber Sommer ber ist do! Der Winter liegt gefangen, ben schlagen wir mit Stangen. Wir wollen hinter die Hecken, wollen den Sommer wecken.

Das westfälische Kinderlied, das noch immer beim Sommer-Empfange gesungen wird, zeigt die gleichen Beziehungen auf den mit Speeren aus dem Lande gestoßenen Winter:

> Härmen, sla biärmen, fla pipen, sla trummen! be kaiser well kuemen, met stangen un prangen, well Härmen ophangen.

· Böste, westfal. Bolieuberlief. 1848. pag. 34.

Die Reimsprüche ber Kinderwelt, an solchen Festtagen, sind in ihrem Terte gewöhnlich verdunkelt und unklar, so kommt es, daß man schon lange solche Reime durch die fremdartigsten geschichtlichen Beseeheiten zu erklären gesucht hat. Den westfälischen Frühlingsruf: Hiärmen, sla lärmen (diärmen) — hat man auf Arminius gedeutet und sogar einen Varus mit in diesen Kinderreim hineingeschoben.

Dieses Hiärmen gilt aber sonst und jest burchaus interjectionell. Im Kriege zwischen bem Mai und August (Lieberb. ber Hählerin, pag. 249a) ruft ber Mai bem prahlerischen August zu: Sieh, welcher Hermann! d. h. ei post tausend, schaut mir diesen Prahler, den Rausbold.

Das Huss-üs (Herausrufen), bas die Kinder beim Raumburger Kirschenseste rufen, hat man in ein Victoria Hussiata! verwandelt; das Victoriarusen, womit man in Oberdeutschland den Winter verjagt, hat Brentano ein Siegesgeschrei gegen die Schweden genannt, und im Wunderhorn 3, 127 läßt er diesen Frühlingsspruch sogar als,, Schweizerisches Kriegsgebet" abdrucken.

Bis zu diesem Punkte ber Erzählung fam es barauf an, biejenigen Waffenübungen ber Jugend nachzuweisen, welche in früheren Jahrhunderten als Maiseier und Herbstlust üblich gewesen sind und Stellvertreter waren einer noch früheren religiösen Feier, an ber bie ganze Bevölferung in ihrem schönsten Waffenschmucke sich betheiligt hatte. Dieses sollte hier an den so zufällig sich ergebenden Einzelzügen aus Chronifen und Provinzialgeschichten gezeigt werden. Um biesem Gegenstande seine Deutlichkeit zu verschaffen, blieb jeder andere Festbrauch, wenn auch ganz nahe mit bem Geschilderten verwandt, hier einstweilen ausgeschlossen. So z. B. das Todaustragen, der Fritschiumzug, der Stabtag, den Alten Mann begraben, ben Strohmann verbrennen, ben Sommer tragen, die Mittfasten, ber Pfingftlummel, die Wildmanner fangen, bas Rauberbande spielen u. s. w. Sehr viele dieser Brauche leben jest noch, obschon sie meistentheils bem Gedächtnisse ber Kinderwelt allein anvertraut und also jeglicher willführlichen Berunstaltung ausgesetzt sind. Dasjenige, was sie Uebereinstimmendes mit bem bewaffneten Maienfeste haben, besteht furz in Folgenbem: Die Knaben tragen lange frischgeglattete Stabe geschultert einher, die von Banbern flattern, bazu oft hole zerne Sabel und papierene Solbatenmüten. Baufig ziehen zwei Bermummte in ihrer Schaar mit: der Winter, der von Fuß bis zu Kopf in Stroh stedt, und ber Sommer in Epheu gekleidet und eine hohe Lauhe krone auf dem Haupte. Bor jedem Hause, wo sie Gaben zu erwarten haben, ertont der Reim:

"Stab aus, Stab aus! Schlagt bem Winter bie Augen raus!"

Am Bürgermeistershause ober an ber Kantorei erhalten sie zuweilen noch Semmeln ober Pssennige ausgetheilt; an Bürgerhäusern verlangen sie Brezen. Das gewonnene Brod wird an die Stäbe gehangen ober gespießt. Auch im Herbste wiederholen sich diese Knadenumzüge. Alle Kinder Josingens z. B. hielten dis in die swanziger Jahre herein vereint mit den städtsischen Magistratsräthen und Weideln am St. Othmarsabend jährlich einen Rachtumzug, sedes mit einem Lichtchen in einer auszehöhlten weißen Rübe. An allen Straßeneden wurde ein altes sich gleichbleibendes Losungswort durch die Obrigseit hergesagt, in das der Kinderhause mit dem Ruse einsiel: Salat, Salat! Hierauf lief sedes in die Amtsschaffnerei und holte sich für seine Theilnahme am Zuge ein eigens gebacknes Mutschenwecklein. Dies nannte man die Feier der Josinger Mordnacht. Aargau. Sag. 2, no. 505.

Diese Brauche zeigen ebenso wie bas geschilberte Maifest selber, baß bie drei Haupttheile bes germanischen Jahres mit großen Opferschmäusen gefeiert zu werben pflegten. So spricht Thietmar von Merseburg L. 8. c. 4. von jenem Monate, ber bei ben Heiben burch Darbringung von Guhnopfern und Geschenken geseiert wird und von dem Höllengotte Pluto, ber auch Februus heiße, seinen Ramen empfangen habe. Bum Beweise, wie der ursprüngliche Hauptzweck des Festes mit unscheinbaren Rebenbingen vereinigt worben ist und bann nur in ber Gestalt bieser letteren die Reuzeit erreicht hat, bienen alle vorausgegebenen Meldungen von Festtagen, an benen bie Kinder auf öffentliche Roften nach altem Berfommen abgespeist werben, ober wo ihnen ein offen getriebener Bettel um Brod und Eier wenigstens polizeilich noch nicht untersagt ift. 3wei weit aus einander liegende Thatsachen sollen hier zum Schlusse dies noch mehr verbeutlichen. Bei Gelegenheit jenes von Sebaft. Münfter ergablten Jugenbfeftes, bas bie Stabt Feldfirch feit bem 15. Jahrh. abhielt, wird noch beigefügt, es sei ben versammelten Rindern ber Hirsbrei auf ber Gaffe in Futterrinnen und Trogen vorgesett worden, "wie man ben Schafen Geled macht." Wir ftogen und etwa an bem Groblichen biefes Sittenzuges, weil wir ihn nicht schnell genug nach ber landwirthschaftlichen Unschauungsweise eines Sennenvolles rudibersegen; fuchen

wir ihn baber wieder in der städtisch geglätteten Sitte unserer Gegenwart auf. Seit ben zwanzig Jahren, daß Schreiber dieses bem Aarauer Jugenbfeste herkommlich beiwohnt, ist noch kaum eines begangen worden, an welchem die Knaben ihr Mittagseffen nicht selbst im Freien abgefocht hatten. Stets werben ihnen bazu eigene Herbe auf ber Wiese bes Exercierplates gebaut, und bie zu Köchen bestimmten Jungen haben an biefem Tage regelmäßig für mehrere hundert Mauler noch immer gut gesotten und gebraten. Roch mehr. Im Jahre 1842 rudten sämmtliche Rabetten aller Schulen des Kantons Aargau nach der Stadt Brugg zu einem breitägigen Manover; es waren ihrer 700. Sie schlugen eine Biertelftunde von der Stadt entfernt Lager, feldmäßig wurde die Ruche aus Rasen aufgebaut, sonstige Restaurationen und Wirthschaften in ber Rabe waren polizeilich ferne gehalten, und die kleinen Rabettenköche mit weißen Schürzen und Mügen tochten hier, freilich unter ber Autorität eines Obertoche, in ihren Feldkeffeln für eine Maffe von 700 mehr als hungriger Rameraden, die alsbald barauf so lebhaft mandvriren sollten, daß die Obrigkeit im Voraus schon einen Centner Bulver dazu hergeschenkt hatte. Bgl. das Jugenbfest in Brugg. Agrau bei Christen 1842, pag. 9.

Das ist ursprünglich ber Maisschmaus und die Vertheilung ber Opferspeisen an Ale. Beides beruht auf dem Glauben, daß die Alles segnenden Götter von dem dankbaren Menschen nicht besser als durch Milde und Freigebigkeit gegen seines Gleichen gechet werden. Darum as seder Feldfircher Festsnabe einst seinen Musterungs-Hirse aus Trögen unter freiem Himmel; darum kocht der Aarauer Anabe auf dem Kelde, wenn es auch nur einen Büchsenschuß vom Vaterhause entsernt liegt, und in Soldatenkesseln für Alle, die sein Jugendsest mitbegehen. Hätten wir setzt noch die Hirsche lebend und gehegt in unseren Stadtgraben, welche nun an einem Ueberreste der Stadtmauern nur noch abgemalt zu sehen sind, so wäre auch noch manche Sage deutlicher, die von sestlicher Fleischverstheilung und in solchem Umfange vorgenommen erzählt, das wir Alles zusammen für ein bloses Märchen halten.

Im J. 1509 ließ ein Ehrsamer Rath zu St. Gallen mit Bretteren tischen vom Rathhauß biß an die Brobtlauben vnd einen Hirsch im Spital kochen, vnd führt man zu diesem Mahl alle Knaben in der Stadt, was under 14 Jahren gewesen; man ließ auch effen alle schwanger Frauwen, so gelustet. Befand sich ob tausend Knaben, die all sind

uffg'schrieben worben. Dis war der Anfang deß Freüdentags, so hers nach jährlichen den Schulkindern erlaubt ward. Wild, Chronica. St. Gallen, 1849. pag. 96. Im Frickthale ist hier und da noch das sozgenannte Gregörlen übrig, ein Kinderbrauch, für den am bestimmten Tage sich eigne Anabengesellschaften bilden. Da hat ein jedes Mitglied etwas von Eswaaren aus seinem Hause mitzubringen; dann zieht man zu Spiel und Tanz hinaus auf eine Wiese und verzehrt das bunte Essen in Compagnie. So war's noch vor etlichen Jahren üblich in der Stadt Rheinselden.

Das größte aller Rabettenfeste ift basjenige, welches von ben Mittel= und den Kantonsschulen der Ditschweiz am 3. September 1856 zu Zürich abgehalten worden ist. Aargau allein hatte zwölf Korps bazu Um 1. September hielten sie ihren Einmarsch in Zurich. Rach ihnen erschienen die Knaben aus dem Thurgau und St. Gallen, zum Theil schmuck equipirt, bann Appenzell, ein gebrungener Mittelschlag, zu Schiff famen bie Rabetten von Luzern mit einer hubschen Musik, eine bunte Schaar aus Tessin, ber man die fünftägige Bergreise anfah, bann erschienen bie Hellblauen aus Graubunden, ein Säuflein aus Glarus, dazu vereinzelte Korps von Wald, Horgen und Babenschwil. Die Zürcher Anaben gaben jeder ankommenden Truppe bas Chrengeleite, ihre Artillerie that eilf Begrüßungsschuffe. schöner Anblick, als alle biese Knabenschaaren heranzogen mit bestaubten Tornistern, flatternben Fahnen, raffelnben Trommeln. Auf bem Kafernenplate übergaben sie ihre Fahnen, ber eidgenössische Dberft Ebuard Ziegler ertheilte ihnen ben Tagsbefehl. Er, als mit dem Dberkom= mando ihrer militairischen Uebungen Beauftragter, hieß sie willkommen, sette ihnen furz die dienstlichen Verhältniffe auseinander, verpflichtete fie zu unbedingtem Gehorsam und rief die einzelnen Haufen bei ihrem kantonalen Ehrgefühl auf. "Betrachten wir," sagte er ihnen, "bies Kabettenfest nicht wie ein gewöhnliches Jugendfest; es liegt etwas Tieferes barin, die angehende Wehrfraft. Rein Kinderspiel ist es, wenn man es vermeibet, die militairischen Uebungen der Jugend in ein solches ausarten zu laffen. Die Borsehung beschütze meine kleine Kriegerschaar!" Hierauf erhielten bie Angekommenen ihre Karten und begaben sich in ihre Quartiere. Aber ber Zapfenstreich locte Alles wieber aus ben Saufern; 124 Tamboure und ungezählte Trompeter wirbelten und bliesen ihn großartig nach fünferlei Richtungen ber Stadt. Um nächsten Morgen

verfündeten 22 Kanonenschüsse die Tagwache. Im schönsten Waffenschmucke und unter klingendem Spiel sammelten sich die Rabetten auf bem Kasernenplage, empfiengen ihre Fahnen und marschirten zur Eröffnungsfeier auf den Turnplat vor die Kantonsschule. Es waren ihrer breitausend einhundert Knaben und Jünglinge, die da zusammen das Rufft bu, mein Baterland! anstimmten. Alle Behörden waren auf ber Plattform bes Schulgebäudes versammelt, bazu die betheiligten Instructions= und Miliz-Offiziere, die Schulrathe und Stadtrathe aller Gemeinden, beren Knabencontingent hier ftand. Das große Kirchen= geläute vom Großmunster brandete burch die Luft. Diacon Fries hielt die Festrebe über die vor Gott geltende Baterlandsliebe. "Wir wollen euch unser Vaterland recht lieb machen, eure Liebe zum Vaterlande recht stark machen, baher ber Jubel und Händebruck, ber euch überall aufnimmt, daher ber einstimmige Bolkeruf, ber euch hierher gelaben. Jest zwar konnt ihr dem Baterland selber noch nichts leisten; aber wenn ihr jest nicht in dieser Liebe aufwachset, so werbet ihr auch nicht in ihr Manner sein und auch nicht in ihr arbeiten und einst sterben können. Bas ihr jest thut, bies steht bereits im Dienste unseres Gemeinwesens, bies ift schon ein Pulsschlag bieses Gesammtlebens, schon ein Werben ber Zukunft, bas erweitert euch und, wenn ihr baburch verebelt werbet, auch bas Land. Ift in euern Liebern Wahres, in euerem Waffenspiel Ernstes, so muß sich euer Jugendmuth in Gelübben für bie Zukunft aussprechen, um bes Baterlandes Bertrauen einst zu belohnen, seine Wohlfahrt zu forbern, seine Kunste zu pflegen, seine Sitten und Rechte auszubilben, seinen Handel und Wandel zu beleben, seine Gintracht zu erhalten, seine Freiheit mit ben Waffen zu schützen. In ber ewigen Kraft und Macht Gottes ift auch für den Knaben das Baterland der tieffte Quell ber Rraft." Auf solche Worte erklang ber von Gottfried Reller gedichtete Baffensegen.

> Vaterland, um beinen Segen Flehn wir, die wir vor dich legen Unsrer Erstlingswaffen helle Reihn, Dir sie ernst und treu zu weihn.

Laßt uns mit gestähltem Herzen Unfre Tage nicht verscherzen!

Daß in ferner Jahre Ehrenschein Selbst wir durfen Uhnen sein.

Loos, das uns ist überkommen, Ja, wir haben's übernommen! Künd' es Allen, froher Weihgesang! Zeug' es, junger Waffenklang!

Hierauf wurde in Parabemarsch abgezogen und es begann bas Defiliren vor dem Rathhaus. Hier bereits brach ber Regen los, ber nun ben ganzen Tag über nicht mehr nachließ. Dies schon war eine nicht leichte Prüfung für bie ganze Mannschaft; sie bestand fie gut und ließ keinen Laut des Mismuths vernehmen. Als man einen der Kleinsten fragte, ob er beim Defiliren nicht mude geworden, erwiederte er: Bo fo viele Leute auf einen geschaut haben, war keine Zeit, daran zu benken. So wurde jum Bahnhof hinausgezogen. Drei lange, doppelt bespannte Büge brachten sie nun nach Winterthur. Hier waren bie Abeschulen ber umliegenden Dörfer in Reih und Glied eingerückt, um bie Kabetten Alle Häuser und Straßen waren mit Laubbogen, mit Flaggen und Fahnen reich geschmuckt, die Gastfreundschaft war große artig, einzelne Bürger nahmen ganze Korps mit sich nach Hause, so baß diese mit klingendem Spiel zusammen ein Quartier bezogen. Humor durfte fich einmischen; ein Raufmann mußte als geborner Basler die biesen Städtern nachgesagte Trommlervorliebe entgelten, und erhielt 40 Tamboure ins Quartier. Als der Parademarsch durch die Stadt gieng, war der Zug so groß, daß ihn in seiner ganzen Lange ber Ort nicht aufnehmen konnte, ber Kopf ber Kolonne konnte in ben eignen Schwanz beißen. Raum war bas Bölflein vom Regen wieber etwas trocken und erwärmt, so gieng's zur Rirche, wo Freund Rirchner ein Drgelconcert spielte und die Knaben ihre Lieber sangen. Die Tessiner hatten einen feurigen Festgruß mitgebracht und sangen ihn in ihrer Mutter= sprache. Die Manöver waren burch bie Rässe bes Bobens unmöglich geworben; so schieden die Gaste gegen Abend wieder und jubelten noch aus den Wagen ben versammelten Burgern ihren Dant zu.

Da es am folgenden Tage fortregnete, so wurde das Fest um einen Tag verlängert und die Nachricht hiervon zur Beruhigung der entfernten Familien in alle Gegenden der Schweiz telegraphirt. Jest war Zeit zur Besichtigung der Stadt. Alle öffentlichen Gehäube, die Kirchen,

Bibliotheken, Wassensäle, die zoologischen, geologischen und physikalischen Kabinette waren eröffnet, allenthalben standen hier die Directoren, Lehrer und Abwarte auf ihrem Posten, um der Jugend jeden wünschbaren Ausschluß zu ertheilen. Man rückte gegen Mittag auf die Wollishoser Almende zum Exercieren. Die Einwohner der Gemeine Enge, über den unerwarteten Besuch doppelt erfreut, hatten sosort ihre Häuser mit Teppichen ze. geschmück, an einem Orte schauten sogar stahlgeharnischte Rittersiguren mit ernstem Wohlwollen auf die Enkel herunter. Ein Bataillon ums andere debouchirte auf die Almend und rückte in seine Stellung ein, in kurzer Zeit stand die Armee in zwei Tressen und zwei Brigaden gebildet da und führte unter dem Kommando ihres Obersten einige Brigademanöver aus. Unter einem starken Platregen wurde bestiltet.

Nach einer kurzen Rast gieng's zum Festessen in die Festhalle, 180 Tischgesellschaften zu je 20 Mann. Ein prächtiger Regendogen wöldte sich über ihnen, als sie dahin zogen, und erfüllte Alles mit Hossenung auf morgen. Das Zeughaus war in einen Speisesaal umgesichaffen, die langen Wände mit Kriegstrophäen geschmückt, die Fenster mit Spheu eingefaßt. In jedem Flügel der großen huseisensörmigen Halle spielte die Feldmusik. Als Wein und Speise ansieng die tausendsachen Stimmen noch schwärmender und schmetternder zu machen, ließ der Oberst die Retraite schlagen, mitten in ihrer Freudenlust räumten sie gehorsam den Saal und verfügten sich heim in ihre Quartiere.

Am 4. September blies ein fühler Biswind und hielt den Himmel rein; das Wetter konnte nicht günstiger sein zu dem großen Feldmanöver, das nun begann. Nach doppeltem Frühstück zogen die Kadetten in zwei Korps aus den Thoren nach Derlikon und Schwamendingen; zuerst das Ostkorps, welches die Offensive hatte und das österreichische Heer darsstellte; ihr Oberkommandant war der eidgenössische Oberst Ott. Bald darauf marschirte das Westkorps nach Unterstraß; es bildete die Defensive, besehligt von Oberstlieutenant Escher, und stellte die französsische Armee dar. Ausgabe des Manövers war die Darstellung der Schlacht, welche 1799 in dieser gleichen Gegend Erzherzog Karl mit 60,000 Mann Desterreicher den Franzosen unter Massena und Dudinot gesliesert hatte.

Das offensive Ostkorps nimmt baher die Stellung ein, welche jenes Tages um Mittag die öfterreichischen Reserven inne hatten, es

schlägt eine Brude über die Glatt, passirt diese und die Aubrude, rudt 10 Halbbataillone und zwei und eine halbe Batterie stark, zusammen 10 Geschüße, bis auf die Höhen von Derlifon vor und stellt daburch die Berbindung zwischen dem vierten und fünften Korps wieder her. Das Westforps, acht Halbbataillone starf, mit acht Geschützen, bemüht sich bas Schlagen einer Brude über bie Glatt zu verhindern und zieht fich bann in ben Schut seiner auf bem Zurichberg stehenden Reserven zurud. Durch beren vortheilhafte Stellung ift bas Vorruden ber Offenstve gehemmt und sie genöthigt, das Gefecht abzubrechen. — Infanterie und Ravallerie ber Milizen bewachte bas Manövrirfeld. Die Gegner burften sich höchstens auf 200 Schritte nahe kommen, die Artillerie war auf noch größere Distanzen verwiesen; Gefangene burften nicht gemacht, Dorfgefechte mußten vermieben, Gebaube und Einzaunungen burften Die Kabetten auf ber Defensive trugen als Un= nicht betreten werben. terscheidungszeichen grüne Zweige. Militairärzte und Felbambulancen waren zudem auf dem Plate, Buchsenschmiede folgten zum Ausbohren falschgeladener Patronen. So lief benn diese "Schlacht bei Zurich" ohne einen Tobten und ohne einen Verwundeten ab.

Mit pulvergeschwärztem Gesicht zogen Sieger und Besiegte heim. Hier wurde die nicht aufgebrauchte Munition abgeliefert, es wurden die Fahnen abgegeben und die Leute zur Ablegung der Wassen in die Quartiere entlassen.

Um sieben Uhr begann bas Festessen, um 9 Uhr bas Feuerwerk. Dasselbe war auf bas militairische Publikum berechnet; bargestellt wurde unter Anderem eine belagerte Stadt, die den Sturm glücklich abschlägt und dann illuminirt. Miliz- und Polizeiwachen hielten den Platz frei; nach dem Feuerwerk begann sofort der unausgesetzte Abzug aller Kadetten zu vier und vier nach dem Kasernenplatze, wo man sie verabschiedete, um sie nun ihr letztes Lager in Zürich suchen zu lassen.

Morgens am 5. September empfiengen sie, zur Schlußseier aufgesstellt, ihre Fahnen zurück. Das Abschiedswort des Oberkommandanten rieth ihnen, im Stillen Gott zu danken, daß Alles gut gegangen sei und die Eltern ihre Kinder wieder sinden, er belobte ihre Disciplin und wünschte ihnen eine glückliche Heimkehr. In das dreimalige Hoch auf das Vaterland stimmten alle Anwesenden mit ein. Wie das Fest begonnen, so schloß es mit dem Gesange "Russt du, mein Vater-

land!" Rach allen Richtungen, auf Eisenbahnen und Dampsbooten zog die Jugend ihrer Heimath zu, Gottfried Keller's Gedicht singend:

Es eilt vom Berg ber Schweizerknab, Er wandert aus den Thoren, Er fährt den See und Strom herab, Was hat er wohl verloren? Heiho, Heiho! er sucht geschwind Und findet seine Brüber, Bis hundert und bis tausend sind Und abertausend wieber. Wie schön ber feste Trommelklang Von Anabenhand zu hören, Das Brachfelb und ben Walb entlang Knallt es aus tausenb Röhren. Der Eidgenoffenoberst schlägt Bufrieben an ben Degen, Er ruft von frohem Muth bewegt: Die Saat, die steht im Segen.

#### No. 98.

### Das Gregorius-Kinderseft.

Die St. Galler Casus (Pert 2, 91) erzählen, wie ungefähr ums Jahr 917 der Konstanzer Bischof Salomo am Tage der Unschuldigen Rindlein ins Kloster zu St. Gallen kam und sich von ben Schülern zum Scherze bieses Festtages zum Knabenbischof erwählen ließ. Anaben mußte fich nun bei ihm mit Spruchlein und Lateinverschen von ber Ruthe auslösen. Da fiengen bie Jüngsten an, lateinische Sätzchen herzusagen, die älteren sprachen Reimverse, die größten richtiggemessene Ein paar solcher Herameter mit Leoninischem Reim sind mit Gebichte. aufgezeichnet worden und auf uns gekommen. Salomo umarmte unb füßte sie und gewährte ihnen zu ben brei Bacanztagen einen Trunk und breierlei Speise aus bes Abtes Ruche. Grimm, Latein. Geb. bes X. Jahrh. Gegen dieses Kinderfest, den sogenannten episcopatum puerorum, erklärt sich die Kirche frühzeitig. Im concilio Salisburgensi

anno 1274 lautet die Verordnung no. 17 eben gegen diese ludos noxios mit bem ausbrudlichen Bemerken, baß kein Knabe über 16 Jahre alt sich dabei betreten lassen solle. Dies scharfe Verbot erklärt sich aus ben groben Ausschweifungen, die damals beim Bischofsspiele vorgefallen Es hatten, wie Gemeiner, Regensburger Chronif 1, 357 ergablt, die Klosterschüler in der Fasnacht 1249 sich als Kinder-Episcopat constituirt und zogen so, nach alterem Brauche bewaffnet, von Regens: burg gegen die benachbarte Abtei Prüfningen, wo ihnen schon früherhin ber Einzug durch Abt Wernher verwehrt gewesen war. Als sie aber. mals Wiberstand fanden, erbrachen sie bie Thore, mißhandelten bas Gesinde und trieben bas Bieh aus den Klosterställen fort. schofs Ansehen genügte nicht mehr, die Schuldigen zu strafen, so wandte sich ber Abt klagend an ben papstlichen Stuhl, worauf obige Bulle er folgte, die in mehreren Provinzial-Concilien nachmals erneuert worden. Gleichwohl fanden diese Verbote so wenig Beachtung, daß bas Gregoriusfest allenthalben in deutschen und romanischen Landen erst von ba an recht um sich griff und sich bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts als ein Schulfest behauptet hat, aus welchem manche einzelne Brauche auf unsere jetigen Schulfeste übergegangen sind. Man kann in Sebast. Franci's Weltbuch, 1534 nachlesen, in welcherlei Förmlichkeiten es bie Reformationszeiten überbauert hatte. Das Koburger Jugendfest, bas am britten Pfingsttage begangen wirb, heißt nach Busching's Wöchentl. Nachricht. 3, 303 bis auf unsere Zeit Gregorius und Bischofsfest. Die Tage der Feier schwankten zwischen 12. März, 1. April, Pfingsten und Weihnachten. Der Hergang ist kurz dieser. Aus den Schülern ward ein Bischof gewählt, zwei andere zu Diakonen; diese Drei erhal= ten ben angemessenen Ornat, die andern schmuden und pupen sich gleiche falls heraus, und so zieht man unter Glockengeläute und geführt von ber Lehrerschaft zum Hochamt in die Hauptkirche. Die brei Pseudo= geistlichen nehmen hier drei Rangstühle ein, es folgt eine pfarramtliche Predigt und hierauf halt ber Knabenbischof die seinige. Daraus gestaltete sich frühzeitig bas sogenannte Dratorium ber Schulkinder. Blainville in seinem Reisewerke 4, p. 416 erzählt, wie er zu Bologna und zu Marseille solchen kirchlichen Redeubungen beigewohnt habe; in bem einen Falle war ber prebigenbe Knabe ungefähr sechs Jahre alt, im andern gar nur vier und konnte kaum erst beutlich sprechen. biesen Kanzelvorträgen hielt die Knabenschaar einen Umzug burch die

Stadt. Der Bischof babet, der auf einem Schlmmel ritt, trug gewöhnlich statt des Krummstades eine große Breze an der Stange, und wo er anhielt, da sammelte man eine Steuer in den Häusern. An Narrenpossen sehlte es dadei in und außer der Kirche nicht. Brentano im Wunderhorn 3, 256 hat den ganzen Aufzug in Reimen beschrieben, und meint, "das dem Bischof vorgetragene Brezel habe Pretiolum, ein Preislein für die sleißigen Kinder" bedeuten sollen.

Schulfabetten an ihrem Jugenbfeste in der Kirche zu dritt abzuhalten haben, aus diesen Gregoriuspredigten herstammen. Daß dann die Fricksthaler Kinder ihre gesellschaftliche Zusammenkunft im Freien, wobei sie mitgedrachten Eswaaren vertheilen und verspeisen, das Gregorien heißen, ist bereits in der Abtheilung Kadettenseste erwähnt.

In der Stadt Jug wurde ehemals das Fest des Schülerdischofs am 6. December, am St. Nicolaustag geseiert. Das Schweizer-Musseum vom J. 1796, 300 giebt eine Beschreibung davon. Ein Schüler im Blschöstnat, sein Kaplan und sein Hofnarr durchzogen die Strassen, hinter ihnen het die übrigen Schüler, sämmtlich verkleidet als zum blschöstlichen Hausstaat gehörende Offiziere. Dann folgte die Leibwache mit Trommeln und Fahnen. Während der Bischof seierlich den Segen ertheilte, gab diese Musketensalven. Nach dem Hochamte begann ein pomposes Gastmahl. Zugleich war in der Stadt Jahrmarkt. Dabei hatte der dischöstliche Narr das Vorrecht, in alle Krambuden laufen und sich ein Geschenk erditten zu dürsen; und das Erbetene ihm wirklich zu geben, wurde als eine unerläßliche Schuldigkeit angesehen.

#### No. 99.

#### Das Weitrennen.

Das Hulbigungsfest ber Entlebucher wurde alljährlich am Osters montag auf der Wiese zu Schüpfen begangen. Das ganze Land erschien dabei im Wassenschinucke, die Kriegsfahne wehte, der Bundesschwut wurde erneuert. Dann erfolgte eine Heerschau, die regelmäßig mit einem Wettlauf der Nädchen schloß. Die beste Rennetin erhielt vom Landsvogt zum Preis einen Rock in der Landesfarde. Die französische Revos lution machte biesem Brauch, so wie auch bem Harnischlaufen in ber Stadt Luzern ein Ende, welches eine ahnliche Waffenschau unter Betheisligung aller Volksflassen und mit reichlichen Schmausereien war.

Wenn die Stadt Brugg alljährlich ihren Ruthenzug abhält, ein Kinderfest, bessen Bestehen im Anfange des 16. Jahrh. nachweislich ist, so werden dabei auch jest noch immer zwei alterthümliche Bräuche mit beobachtet, erstens das Austheilen von Brödchen an die ganze Schuljugend, und zweitens das am Nachmittage übliche Wettrennen der Knaben.

Auch das Jugendfest zu Baben bestand noch vor nicht langer Zeit in Wettlauf und Klettern. Die zuerst das Ziel erreichten, erhielten neugeprägte kleine Münzen; diejenigen, welche eine dreißig Fuß hohe Tanne erstiegen, durften sich ein Stuck aus dem droben hängenden Gasbenkranze herunter holen.

Dieses Wettrennen, das sonst dem einzuholenden Frühlinge gegolzten hat, ist bald auf das Osterfest übertragen worden und hat sich mit diesem auf die Reuzeit sortvererbt. Osterwettläuse hält die englische Schulzugend ab und zwar unter dem Vorsitze von Lordmapor und Aldersman der einzelnen Stadt. Kuhn, Nordd. Sag. Anmerk. p. 516. Im Aargau gilt um dieselbe Zeit das Eierlesen, das mit einem Wettrennen verbunden ist. Alles zusammen sindet sich als eine großartige Instituztion bei den alten Römern: sie geloben einen Ver sacrum, und ihre zu dicht angewachsene Jugend wandert alsdann aus, ein neues Vaterland zu erobern.

Die Alpstubeten im Lande Appenzell, bei benen die ganze Bevölkerung in Tanz, Wettlauf und Ringen wetteiferte, "biese aus dem Heisbenthum herstammenden Volksseste, da sich das Volk, gleichwie in alten olympischen Spielen, im Lausen und Ringen übte" (Walser's Appenz. Chronik), sind schon seit den Reformationszeiten verkommen. Während einst auf der Alpe Sigk das Volk gerade sich dem alten Freudengenusse überließ, brach ein schreckliches Hagelwetter los und zerschlug die ganze Weide. Der Besider sah dies für eine Strase Gottes an, und seitdem ist daselbst keine Alpstudete mehr geduldet worden. Ein obrigkeitliches Edict vom I. 1590 erklärt: "Es ist mengklichem noch unvergessen, wie uns der allmächtige Gott mit Hagel, Unwetter und großem Wasser hat gestraft von wegen unserem sündigen boshaften ruchen Leben, wenn die Studeten und Wähden (Weidseste) sind gsyn." Es verbietet daher diesselben für den sie Abhaltenden bei 10 Schilling und für den Besuchens

ben bei 3 Schilling Denie (ein Pfund Denie macht 1 Gulben). Run soll noch bas Zööchten im Brauche sein, ein Wettlauf, ben die Aelpler in Schaaren einen Berg hinauf ober herab machen. Steinmüller, Alpenwirthsch. 2, 207. 191.

#### No. 100.

#### Bu Austagen.

Der erste März ist an vielen Orten Graubundens ein Tag, auf den sich die Jugend lange vorausfreut. Da zieht alles dis zum fünfzehnten Altersjahre durch die benachbarten Dorfschaften, behängt sich mit großen und kleinen Gloden, wie man sie dei der Alpfahrt den Kühen umhängt, und läutet so die nahe Ankunft des Frühlings im Thale ein. Vor jedem Hause wird Halt gemacht, worin man etwa freigebige Beswohner vermuthet, und das Verslein gesungen:

Calonda Mars, Calond' Avril: Laschai las vaccas or d'uvil! Der erste März und bann April: Hinaus, was aus bem Stalle will!

Es wird ihnen Gier, Butter, Mehl ausgetheilt. Dieses Jugenbfest heißt die Calonda Mars; es sind dies die alten Calendae Martii, die sich im romanischrebenden Theile Bunbens bis jest gefristet haben. Der römische Frühlingsbeginn fant am 1. März mit dem Umzuge ber Salier ftatt, ber Priester bes Mars, und am letten Tage bieser Umzüge, am 14. Marz, wurde ber Mamurius umgetragen, eine mit biden Sauten behangene Mannsfigur, auf beren Lebervanzer mit Stangen eingehauen und gestochen wurde. War so ber Winter bilblich ausgetrieben, so begannen am 14. Marz bie Wettrennen und Wettfahrten am Campus Im Bundnerdorfe Castasegna im Bergell an ber Lombardis schen Grenze feierte bie Schuljugend 1839 bas Märzfest, indem sie mit Trommel und Walbhorn militairisch aufzog; Alle jedoch trugen zugleich schwere Kuhschellen um ben Hals. Ueber biesen sonberbaren Schmuck von ihrem neuen Dorfpfarrer befragt, gaben sie zur Antwort: Wir mas chen, daß das Gras wächst! Leonhardi, Rhätische Sitten. St. Gallen Das Aufweden bes Lenzes, "Langasweden", geschieht in Tirol am 22. Februar, als an Petri Stuhlfeier, man zieht glocken- und

schellenbehangen durch Dorf und Thal. Am 24. Aptil geschieht das selbst in eben so lärmender und scherzhafter Art "das Grasausläuten" und den Knaben, die diesen Umzug veranstalten, wird Brod, Butter, Räse und etwas Geld verabreicht. Wolf, Itschr. 2, 360. So oft das rhätische Gebirgsvolf ein Mißlingen der Ernte befürchtete, zog es in Wassen und Harnisch mit langen beschlagenen Stöcken durch die Dörfer und führte einen lärmenden Tanz dabei auf, den man den Stopfer hieß. Tschudi, Gallia comata, p. 294.

#### No. 101.

#### Das Büricher Sechfelauten.

Es wurde und wird noch alljährlich im März gefeiert. Um ersten Montag, der auf das Aequinoctium folgt, wird Abends sechs Uhr die Feierabenbglode zum Großen Munfter wieber geläutet, zum Zeichen bes wiedergekommenen Frühlings. Aus dem bei bieser Gelegenheit von ber Büricher Musikgesellschaft im 3.1787 ausgegebenen Reujahrsblatt, bas mit einem Kupferstiche und einem eignen Festliebe ", Nationalkinderlied" versehen ift, geht die Art und Weise hervor, in ber bieser Tag ehebem begangen wurde. Man brachte einen Strohmann in Hosen, Wams und Schuhen mit bemaltem Gesichte herbei, bem man tüchtig Pulver in die Sade gestopft hatte. Alles schleppte Holz, Stroh, Schwefel und Bunber zusammen, alle Kinberfanonchen, Terzerolen und Schluffelbuchsen waren geladen zu Hand, und so wie "ber Kahl" ber Glocke sechse schlug, begann auf ben Anhöhen um bie Stabt, sowie an ben Halben bes Lindenhofes, eine zahlreiche Masse von Freudenfeuern aufjufladern. Dann ichof man aus allen Kanonen und Gewehren, ichmiß ben pulverplagenben Strohmann in bie Flamme, tanzte ums Feuer unb trieb so ben Winter aus:

> "Seht, ber Winter, gebt nur Acht, Hat schon Rechtsumkehrt gemacht, Wird balb abmarschieren."

Schließlich gieng man auf die Zunftstuben, wo die Bater beim Schmause saßen, und ließ sich einen Teller Süßigkeiten, "ben Kram", zum Rache hausetragen anvertrauen.

#### No. 102.

### Maienhauen, Caubeinkleidung, Waffervogel.

Um Maitage galt sonft das Kinderfest Maienhauen, das jest noch als vereinzelter Gemeinbebrauch und auf andere Tage verlegt theil= weise in Dörfern vorkommt. Es ist in jenem aller Bolkssitte feinblich gewesenen 17. Jahrhundert durch zahlreiche Verbote unterdrückt worden. Der Winterthurer Rath z. B. läßt 1659 burch ben Großweibel in ber Kirche verkunden, ,, daß bei hoher Strafe bie jungen Knaben am Maitag weber Roth- noch Weißbanbli In Mayen hauen sollen, als ein schäblich und unnug Ding." Troll, Gesch. von Winterthur 3, 188. Im Fridthal ift auf einzelnen Dörfern noch üblich die Pfeisthutte (Pfingstforb) zu flechten. Sobald bie Wälber wieder grunen, bezeichnen fich die Schulknaben schon sene Waldplate und Stauben, aus benen fich die Hutte am schönsten flechten lassen wird. Der Plan wird Allen im Dorfe verschwiegen, bamit Andere mit gleichem Borhaben ihnen nicht etwa zuvorkommen. Heimlich geht man bann am Festtage nach bem Mittagseffen auf verschiedenen Wegen in den Wald. Hier werden lange Laubzweige pyramidal um zwei Reifen zusammengeflochten, die in Mannshöhe parallel über einander gestellt sind, und von der Spipe herab muß ein großer Blumenstrauß niden. Run schlupft ber zum Träger bieses Korbes voraus bestimmte Knabe barunter hinein; ber Oberreif sitt ihm auf ber Schulter auf und erleichtert ihm die Tracht, der untere hilft die Wa= ben beden; wo bas Gesicht zu stehen kommt, macht er sich etwas Luft im Laube zum Athmen und Durchblicken; die ganze Gestalt erscheint so wie ein wandelnder rauschender Busch. Während des Rosenkranzgebetes am Abend um fünf Uhr erscheint biese Pfingsthutte plotlich im Dorfe, voraus marschieren ihrer Drei, die auf dem Pfingsthorn blasen. Dies ist aus Weibenrinde cirkelformig geschnitten, studweise und getrichtert in einander geschoben und unten je burch einen Dorn aneinander Das Rinbenmunbstud bazu heißt Huppe. Damit werden Die Leute an's Fenster gelockt. Sind Pfarrer und Wirth in guter Laune, so erhalt ber Umzug ein Glas Wein. Es ist ihnen aber weniger um Diese Spende als um das Recht zu thun, ihre Pfingsthutte zum Schluß auf den Hauptbrunnen bes Dorfes pflanzen und hier behaupten zu können. Denn gleich find bann auch die Buben bes obern ober untern

Dorfes bei ber Hand, um bie Hutte hier herabzunehmen, zu erobern und im Triumphe auf bem Brunnenstod ihres eignen Dorftheiles aufzu-Daß es dabei burchschnittlich zum Handgemenge kommt, bebarf keiner Bersicherung. Derselbe Brauch gilt im Babischen und heißt Pfingsthüttel; im Elsaß Pfingstflötzel (Stöber, Alsatia 1851. pag. 146). In Bayern ift es ber Pfingstlummel, Pfingstquad und Wasservogel genannt. Panzer, Bayr. Sag. 1, 226—240. In Thuringen ift es ber Laubbischof, nebst Maikonig und Maibraut; sowie ber Wilbe Mann, ber in Moos gehüllt aus bem Walbe geholt wird: Sommer, Thuring. Sag. pag. 180. In Preußen ist's der Pfingstfamm und Pfingstmaier, und ber Laubforb heißt ba Rid und Kubernest. Ruhn, Rorbb. Sag. p. 380 ff. In ben Wenbenbörfern bei Salzwebel ift's die Bunte Ruh (die befranzte), die beim ersten Austrieb die lette in ber Heerbe ift. Ruhn, Mark. Sag. p. 316. Im Olbenburgischen Stedingerlande hieß es ber Pfingstfopf, und ber Regerrichter Konrad von Marburg beschwert sich in seiner an Papst Gregor IX. im J. 1232 gerichteten Klagschrift bitter über biesen heibnischen Unfug. Um Züricher-See war's bas Schwanenreiten. Die babenben Knaben flochten bie große Markbinse (juncus maximus) mit Stricken und Schnuren in eine Garbe mit aufgerichtetem Schwanenhals und Ropfe, bem sie einen Zaum in ben Schnabel legten. Ein Theil ber Knaben setzte sich alsbann barauf und führte ihn auf der Limmat bis zum Schützenplat hinab. Anbere schwammen hinterdrein, bald auf-, bald absigend, jauchzend und frohlodend. Es erhielten die Ueberbringer bes Schwanes einen Trunk. Escher, Beschreib. bes Züricher Sees 1692, p. 150. Ein ganz ähnlich beschaffener "Wasservogel", ein Reiter mit langem Schwanenhalse, hat jest noch in ber Oberpfalz alljährlich am Pfingstmontag ein Wasserturnier zu bestehen. Panzer, Bayr. Sag. 1, 259. In Augsburg sangen die den Waffervogel begleitenden Knaben, welche gleichfalls in Laub giengen . und Birkenzweige trugen, ein Lieb, welches Schmied, Schwäb. Wörtb. 519 abbruckt und welches er mit gutem Grunde bem bei Athenaus 8, 15 aufgezeichneten Liebe vergleicht, bas die griechischen Kinder zum Frühlingsempfange vor ben Häusern absangen. Grimm, Myth. 560, sieht in solchen Brauchen die Darstellung des Frühlings und Sommers, beren einer laubumhüllt aus bem Walbe festlich abgeholt, und beren anderer gegen zu große Durre und Regenmangel ins Wasser geworfen Dies ist benn auch ein Grund, warum die Knaben verschiebener

Dorftheile darüber einen Kampf erheben, auf welchem unter den Brunnen des Dorfes die Pfingsthutte aufgepflanzt werden soll.

Die Züricher Meggerzunft hatte seit ber Mordnacht, in welcher ihre Tapferkeit besonders ben Feind von ber Stadt abwehrte, das Borrecht, um Matthia einen bewaffneten Umzug abzuhalten, welcher bie Meggerbraut hieß. Lettere, eine Strohpuppe, wurde babei in ben Brunnen gestürzt; aber alles Volk lief zugleich mit herum ,, mit narren vnd bugen, mit schällen, trindlen, fühschwänzen vndt allerlen mufts. ift beghalben nut anders bann ein Bnrein Fagnachtspiel", Bullinger, Chron. Tigurin. 1, lib. 8, cap. 2. In Basel bestand berselbe Umzug aus den Wappenthieren ber ftabtischen Bunfte, aus bem Greifen, bem Wilden Mann und bem Leuen. Der Lowe aber mußte feinen Führer, sobald ber Zug an dem Rebbrunnen angelangt war, jedesmal in dens selben fturzen. "Und bas alles gegen eine schnöbe Belohnung von zehn Schillingen und einem Braten, ben man ihm breimal um ben Brunnen herum nachträgt und endlich von bem noch warmen Bratspieße überreicht!" Spreng, ber Minbern Stadt Basel Ursprung, 1756, p. 28. Das Mandat bes Bayernherzogs Maximilian vom J. 1611 erklärt es als ,,eine alte bose Superstition, baß man ber Heiligen Bilbtnußen an ihrem Festtag auf ber gaffen mit trumbl und pfeiffen herumtrage, als S. Urban durch die Schaffler, S. Lon durch die Schmidt, und sie in das Wasser werfe, mit bem mahn und glauben, es muß nothwendig schön wetter barauf erfolgen." Panzer, Bayr. Sag. 2, p. 282.

Der Aarauer Bachsischet wird alljährlich im Hochsommer von den Stadtkindern geseiert. Wenn der abgelassene Bach seine Wasser frischers dings wieder zur Stadt treibt, ziehen ihm die Buben, stets mit Tromsmeln und Pseisen, rottenweise geschaart und lange beblätterte Gerten tragend entgegen. Zwei Knabenchöre rusen und beantworten sich dabei wechselweise einen Reimspruch, in welchem der noch immer lebendige Bach und ihr immer noch gesundes Bubenleben das Gleichniß aussmacht. Aargau. Sag. 1, no. 13.

#### No. 103.

#### Per Maienbrei in Selva.

Das Frühlingsfest im Puschlav besteht in einem Auszuge sammtlicher Schulfinder nach Selva (Silva), einer schön gelegenen Berghöhe über ben Waldungen, von der aus der größte Theil des Puschlaverthales überblickt wird. Auf dieser Höhe von Selva hatten sich die verfolgten Protestanten nach dem in der Bündner Reformationsgeschichte so schrecklichen Jahre 1623 angesiedelt, bas Erdreich aufgebrochen und Getreide gebaut. Ein Bächlein trieb eine Mühle und eine Sage. Später fam eine Rapelle bazu, die jest noch steht, ihr kleiner Fond wird nun zu Schulzweden verwendet. Das Glöcklein in bieser Rirche begrüßt bie heraufgestiegenen Kinder, und diese in der Gesellschaft von Bauern und Sennen aus ben benachbarten Maisensäßen, begeben sich nun ins Gotteshaus. Hier wechselt Predigt, Kirchenpsalm und Kinderlied mit einander ab. Hernach steigt man vom Rirchenhugel in einen fleinen Thalkessel zu einer Sauerquelle hinab. Hier öffnet ein Anabe ein eigenes. Sadchen, bas er heute mit aus bem Thale herauf zu tragen bekommen hat. Es ist mit schwarzem Heibemehl gefüllt. Man gießt ftatt Wasser sußen Milchrahm bazu, thut Rosinen brein und bereitet in einem großen Kessel den Lieblingsbrei der Puschlaver, die Polenta. Inzwischen schnigen sich die Kinder in den Buschen hölzerne Gabeln. Tragen bann bie Schulmeister ben fertigen Brei auf, so fingt man bie Bruchstude aus einem alten Liebe :

Ed il pensar alla polenta in fior Rinforzerà il coraggio ed il vigor. O che piacer, che sento nel mio cuor, O Selva, o polenta, o che stupor!

(Der Gedanke an die Rahmpolenta wird den Muth und die Kraft bes
stärken. D welche Freude in meinem Herzen, o Selva, o Polenta, o Entzücken!) Die Erwachsenen schmälern den Kindern ihren Brei nicht, suchen dagegen in andern Maiensäßhütten ebenfalls diese schwarze Rastionalspeise auf. Nach der Hand beginnt Gesang und Spiel. Zum Schlusse hauen die Knaden im Walde eine schlanke Lärche. An ihrer Krone wird der leere Heidemehlsack aufgesnüpst, Sträuße von Alpensblumen umhüllen ihn. Nun stimmt man den Abschied von den Alpen an: Addio alle Alpi, und zieht hinab ins Dorf, um vor dem Schulhause den Maienbaum aufzupflanzen. Leonhardi, Bündner Vierteljahrsschrift 1854, 42.

### No. 104.

#### Per Blochtag

ift im St. Galler- und Appenzellerlande ein Jugendfest, welches am Montag nach bem sogenannten Funkasonntig geseiert wirb. nimmt ganze Sägeblöcke, labet ste auf Schlitten, spannt sich zu Dutenden selbst vor, mit Rollen und Schellen behangen, und zieht die Last unter Beitschengeknall und Gejohle jum nächsten Wirth ober Müller, um von beffen Freigebigkeit einen Chrentrunk zu erhalten fur ben ihm überbrachten Blod. Bgl. Tobler, Appenzeller Sprachsch. 59 a. Galler suchen die Entstehung ihres Festes in einer städtischen Aufruhrsgeschichte, in Folge beren im J. 1491 sechs Städtern auf bem Marktplate bas Haupt auf bem Blocke abgeschlagen wurde. Diesen Tag ber Rebellion, 10. Hornung, ber ein Donnerstag gewesen, habe man aledann bei besserem Bebenken ben Unstinnigen Donnerstag genannt und an bemselben keine Rathesitung gehalten. Den Straftag bagegen habe bann die Stadtjugend damit gefeiert, daß sie kleine Blöde burch die Straßen zog und auf folche Weise ihren Abscheu vor Aufruhr schon von Kindheit an auszusprechen gelernt habe. So beutet bies M. Schuler, Sitt. u. That. der Eibgenoff. 1, 460 - sett aber zugleich bei: "Roch nach drei Jahrhunderten ward die Erinnerung an diesen Rettungstag Abends in ben Familien burch eine. Mahlzeit gefeiert." Dies Alles ift nichts anderes als ein Fasnachtsbrauch, an welchem sich die Jugend zugleich betheiligen durfte. Im Elfaß. Mühlhausen hielten die Kinder um Fasnacht bas Räufen ab, b. h. fie forberten Ruchlein heraus aus jedem Hause, worin sie freundliche Leute vermutheten. Täuschten sie fich, so sangen fie ein Spottlied, in welchem gleichfalls mit dem herbeis geschleppten Holzblocke gebroht wird. (Mündlich) vgl. dazu Stöber, Elfaß. Boltsb. 1847. no. 117. Um Duberstadt schleppt die Schule jugend große Holzscheite an Stricken zum Ofterfeuer auf ben Pfarr-Kirchenplat und läuft, sobald bas Scheit anbrennt, eilig bamit nach Hause, um es hier bas Jahr über gegen ben Donnerfeil aufzuheben. Wolf, Zeitschr. f. Mythologie 2, 107. Die Monatlichen Unterrebungen, Leipzig 1690. p. 534 fennen unter ben Lanbesbrauchen aus Krain gleichfalls einen Blochtag, wobei bie ledigen Bursche einer jeden Jungfer, bie schon über dreißig alt und noch mit Niemand verlobt ift, den Bloch vors Haus schleppen, nämlich eine beliebige Stuben- und Hausthure, bie ihr zum Angebinde überreicht werben soll. Bu demfelben 3mede ziehen die Bursche zu Raubers in Tirol an der Fasnacht ben Bloch ins Dorf. Panzer, Bayr. Sag. 2, no. 451. Dies ift zusammen ein Rachklang ber heibnischen Julfeuer, die einst überall, mit Bestimmtheit weiß man es, und bis nach Island gelobert haben. Grimm, Myth. 594. Wolf, Beitr. 1, 117. Heute noch brennt bieser Julblock festlich um Weihnachten in jedem englischen Kamin; es ift ein tüchtiger Wurzelblock, auf ben sich ehebem bie Familie ber Reihe nach segen mußte, ehe man bas Jullied sang und Weihnachten antrank. Es find bics noch die vereinzelten Spuren des Mittwinterfestes, einer der drei großen Opferund Gerichtsfristen, welche nach bem Jahreslauf vertheilt waren. Weinhold, Weihnachtsspiele, Graz 1853. Es ift baher bieser Block, sonft schon bas an Schmaus und Lustbarkeit gemahnende Zeichen, bei uns jum Wirtheschilde geworden. Allenthalben in Luzerner Dorfwirthes häusern hangt über ber hausthur und bem herkommlichen hausschilde ein in hundertfache Hobelspäne funstvoll aufgefräuselter Eichenblock, in Größe und Rundung eines Wagenrades. Daher mag die baprische Phrase kommen : während man von Peter Blöckel erzählt, findet man den abgerissenen Faben des Gespräches wieder. Schmeller, Wb. 1, 235. Denn jest noch ziehen sich oberbaprische Dörfer an bestimmten Festtagen, besonders an S. Leonhard gegenseitig gewaltige Sägblöcke an Stricken zu. Panzer Bayr. Sag. 2, 25. Selbst die bekannte Mate, mit welcher fonst die Walliser ihre politischen Proscriptionen durchzuseten pflegten, beschreibt Sebast. Münster (Rosmographen, Basel 1567, p. 475, "als den wunderlich verwachsenen Wurzelstock eines Baumes;" und wie sie diesen Block vor das Haus dessen schleppten, ben sie aus dem Lande zu verbannen suchten, so halten jest noch 12 Jungfrauen zu Burg-Ebrach alljährlich am Aschermittwoch ein ähnliches Mannergericht ab. Sie befleiden ein Holzbild und beschuldigen es aller Uebelthaten, welche man bas Jahr über ben Männern ber ganzen Umgegend aufzurechnen hat. Bechstein, DSagenb. no. 835. Zu hilbesheim wird am Sonnabenb Latare auf dem Domhof ein Klot eingerammt sammt einem hölzernen

Regel, und beibes burch die Knaben mit Steinen und Prügeln beworsen und zertrümmert. Schmid in Bibra's Journal v. u. f. Deutschland: Das Todaustragen. Zu Halberstadt ward ähnliches, aber burch die Chorherren ausgeführt unter Hersprechung der Worte Matth. 21, 13. Die Chrwaten (nach Anton's Gesch. der Slaven) erzählen in der Fastenzeit ihren Kindern, sest Mittags werde vor dem Thore ein altes Weibzersägt.

## No. 105.

Die Authe kuffen. Bur Geschichte ber Bolfspabagogif.

Jüngst hat in Wolf's Zeitschrift für beutsche Mythologie und Sitztenkunde 2, 1 J. Grimm aus Geiler von Keisersberg, christl. Bilger Bl. 68 d, einen Kinberspruch nachgewiesen, welcher sich in unsern biszherigen Sammlungen der Art nicht mehr verräth. "Wenn man ein Kind houwt, sagt Geiler, so muoß es dann die ruoten küssen und sprechen:

"Liebe ruot, trûte ruot, werestu, ich thet niemer guot,"

sie kuffent die ruot und springen barüber, io sie hupfen barüber."

Demselben Brauch begegnet man noch einmal bei Geiler, Seelensparadies, Straßb. 1510, Bl. 23 b: "wenn im (dem Menschen) leiden zuofallet, so sagt er danck darumb geleich als ein vernünstiges kind: darum küsset es ettwenn die ruot, wenn es echter meinet, daß der vatter ein gefallen daran habe. das ist ungeseit denen, die da eineswegs ersgrimmt und zornig werden und sich zuo wer setzen, wenn man sprießet."

Daraus erfährt man nun etwa, daß dieses Ruthenküssen eine Erziehungssitte war, welche mehr auf dem gemüthlichen Entschlusse des ergebenen und vertrauenden Kindes, als auf dem Befehle des Vaters beruht haben könne, und Fischart giebt auch noch dasjenige Kindesalter an, in welchem diese Sitte am üblichsten sein mochte. Von des Garzgantua adeliger jugend und jugendgemäser thugend heißt es cap. 14:, von dreien jaren die zu fünsen war er fromm, dist niman im schlaf, machet der laus stelzen, küsset die rut, u. s. w." Bis zum fünsten

Jahre also, das heißt die zur Hälfte jener zehen Jahre, mit deren Abslauf ehemals die Mündigkeit des Kindes eintrat (nicht seine Großsährigsteit), dauerte für das Kind der Familienbrauch an, die Zuchtruthe zu küssen. Es wird sich bald zeigen, daß diese kleine Rebenbestimmung von Wichtigkeit ist, wenn die Frage verhandelt werden soll, ob das Versahren unseres Alterthums in der Kinderzucht ein rauhes und abschreckens des gewesen sei, und ob die Neuzeit auch hierin die besonderen Früchte der Humanität vor der Vergangenheit wirklich voraus habe.

Es wird baher vergönnt sein, ben Bräuchen und Mißbräuchen etwas nachzugehen, welche mit obigem Reimsprüchlein Geiler's zugleich vorhanden gewesen sein muffen. Jener Spruch mag heute in den Familien allerdings faum mehr gesprochen werben, es wird auch bas Ruthenkussen wohl ganz abgekommen sein: so viel aber wird sich boch ba= bei zeigen, daß wir aus einer schärferen Betrachtung eines alten, wenn auch noch so kleinen Zuchtversleins noch mancherlei lernen können unb ware es auch nur ein besseres Wissen über unsere eigne Borzeit. wiß kann boch keinem solch ein weinerlich lustiger Brauch behagen, wornach man, wie Geiler erklärt, das Rind mit Ruthen hieb und es bann jum Zeichen seiner Unterwürfigkeit über bie Ruthe springen, ja biese noch füssen ließ. Also könnte man ja gleich wiederum mit jener befannten Anklage gegen das robe Mittelalter bei der Hand sein, gegen sein Strafverfahren, von beffen Barte dieser Kinderspruch noch blutige Striemen an sich trage, gegen seine Rechtsfatungen, die bem Bater erlaubten, Weib und Kind mit Stock und Ruthe zu züchtigen, sie zu verkaufen, zu töbten sogar.

Es soll des Lesers Mitleid keineswegs vorgegriffen werden, nur vergesse er vor der Hand nicht, daß sein moderner Staat ähnliche Rechte unbeschrieen ausübt, um deren willen man ein Familienhaupt der Borzeit gewöhnlich schlimm ansieht. So lange besaß einst und vollzog der Bater die Gewalt, als die Staatsgewalt noch nicht allmächtig geworden war und mitgeschäftig im Kleinsten. Je mehr aber die dem Freien zusständig gewesenen Strafmittel an den Feudalstaat gelangten, um so grausamer drückten diese alsdann erst sich aus, und je mehr dieselben von der Familie abgetreten werden mußten an Obrigseit und Schule, um so roher wurde die Familienerziehung selbst.

Das Stäupen, Geißeln, Besemen, Streichen, Beren, Fillen, Schwingen, Bleuen und wie man sonst die Ruthenstrafe noch weiter

hieß, war unsern Ahnen eine bloß knechtische Strafe. Ein freier Mensch mit ihr belegt, verlor seine Freiheit und Ehre, schon ein Backenstreich, den er ungerächt hinnahm, machte ihn leibeigen, ein Ausreißen seiner Rode schändete ihn, machte ihn corpore infamis. Tacit. Germ. 12. Rur ben Unfreien konnte leibliche Strafe treffen, benn ba er kein Bermögen hatte, bezahlte er mit haut und haar; ben Freien aber traf ftatt Strafe Buße, benn biese gilt bem Bermögen, Bermögen war Macht, und Buße also Machtbeschränfung. Was Freie in Geld bußten, bezahlten Unfreie mit ihrer Haut. Co ist es in I. Grimm's Rechtsalterthämern vielfach zu lesen. Weib und Kind bes Freien sind zwar gleichfalls nicht so weit frei, daß sie eignen Rechtes gewesen wären, sondern stehen in bes Mannes und Baters Gewalt, aber anstatt ihm gerabezu leibeigen zu sein, sind sie ihm nur hörig, obediens; noch dazu aber war das Weib schon durch ihre Lage, ebenso das Kind burch sein zunehmen= bes Alter über das bloße Schicksal des Knechtes und Leibeignen auch beim rohen Manne hinweg gehoben. Für bas Kind beweisen dies bie alten Gesete. Genau unterscheibet bas westgothische Recht ben gerichts lichen Werth eines Kindes nach beffen Alter. Das Wergelb eines Wickelfindes sett es auf 60 Solibi an. Ift ber Restquad mit bem brits ten Jahre ein "redendes" Kind geworben, so beträgt sein Wergeld 70 Solidi, und dis zum sechsten 80 Solidi. Dies ist nun sicherlich jene von Fischart bezeichnete Frist "von breien jaren bis zu ben fünfen" in ber man bas Kind, anstatt es zur Züchtigung zu schlagen, bie Ruthe nur fuffen ließ. Unter fieben Jahren pruft man seine Burechnungs= fähigfeit damit, daß ihm ein Apfel und ein Golbstück vorgehalten wird. Wählt es noch ben Apfel, so gilt von ihm Luther's bekannte Erziehungs= regel noch fort: Kinder muffe man in solcher Art zuchtigen, daß der Apfel bei der Ruthe liege; greift es aber nach dem Goldstücke, so ift es damit ein sich "versinnendes" Kind, alsbann wird es aus ber Frauen Remenate genommen und bei ben Mannern erzogen. Wie letteres geschieht, davon noch nachher. Bis zum achten Altersjahre muß des Kin= bes Handlungen ber Bater verantworten, vom achten an jeboch nimmt und büßt der Knabe bereits halbes Recht, mit dem neunten Jahre beträgt sein Wergelb westgothisch 90 Solidi, mit dem zehnten 100 Solidi. So steigt sein persönlicher Werth bis zum fünfzehnten Jahre auf 150 Run tritt die Wehrbarmachung und Mündigkeit ein, mittelft des Aftes ber Schwertleite erhält er ben letten symbolischen Streich,

wie die Ritter fagten "biesen und keinen mehr," und ber Knabe nimmt von nun an am Kriege als ber allgemeinsten öffentlichen Ungelegenheit Antheil: ante hoc domus pars videntur, mox reipublicae. Tacit. Noch früher und zwar auf das zwölfte Altersjahr wird Germ. 13. seine Mundigkeit angesetzt vom frankischen, langobardischen, angelfächsischen Rechte, vom Sachsens und Schwabenspiegel, und die Hervarars saga giebt baffelbe Jahr ausbrücklich als basjenige an, welches für ben Dienst zu Fuß im Heerbann verpflichtet. Wenn andere Rechtsquellen hierin anders bestimmen und zwischen dem zehnten bis zum fünfzehnten Altersjahre als dem der Mündigwerdung schwanken, so gleicht dies sehr nahe den schwankenden Angaben, die sich vorhin über die Dauer jener ber Ruthenzüchtigung unterworfenen Kindheitsperiode verrathen haben. Beiderlei beruht nur auf einer bei diesen Zählungen gleichzeitig gebrauchten Anwendung des Decimals und des Duodecimalsuftems, des Großhundert, Storhundra, das jest noch in einigen Landschaften von Schweben üblich ift, und zugleich unseres jetigen fleinen Hundert. Bgl. Sachte, Borftub. jur Rechtsgesch. §. 21, Rot. 10.

Berstatte man hier den Gedanken durch eine Zwischenbemerkung für solche Leser zu unterbrechen, welche vielleicht die Brauchbarkeit einer noch so zarten Altersklasse im Heeresdienste bezweiseln möchten. Auch hierüber bietet Dichtung und Geschichte der Vorzeit Ausschluß und erzählt uns die Geschichte der Knabenzucht zugleich weiter.

Rebet Rigsmal von der Erziehung des Freien, des Jarl, so wird da die Aufgabe des noch im Befang bes Elternhauses lebenden Knaben erst barein gesett, Schnen zu winden, Bogen zu spannen, Lanzen zu schwingen und Hengste zu reiten, bis er ans Dammen bes See's, ans Durchschwimmen des Sundes gehen soll; ba aber ruft ihm eine Krabe vom Afte: jest geziemt es dir, auch Heere zu fallen! Da tritt ber mundig gewordene Knabe ins Heer ein, und bies ift bas Ziel aller ebemaligen Erziehung. Auch bas spätere Mittelalter vergißt nie von Anaben edler Abfunft beizubringen, wie sie friegsfraftig gemacht worden seien; alsbann gahlt es neben ben sieben freien Kunsten eigens noch die leiblichen Tugenden auf, die durch die septem probitates erworben 2118 diese nennt Petri Alf. Discipl. cleric. 44: equitare, natare, cestibus certare, aucupare, scacis ludere, sagittare, versi-Pabst Aeneas Sylvius rühmt es in seinem Briefe an Cardinal Julian St. Angeli ben Deutschen gar sehr nach, ihre Jünglinge zu bie-

sen Beschäftigungen so allgemein anzuhalten, wie er es zu Basel (1431) während bes Concils selber mit angesehen hat. Auf ben freien Rasenplaten ber Stadt, sagt er, unter fühlen Baumen übt sich bie Schaar ber Jünglinge in Wettlauf, Kampfspiel und Pfeilschuß; da tummeln sie die Rosse, werfen ben Zielball burch einen schwebenben Eisenring, zeigen ihre Kraft im Steinstoßen, und indessen singt die umsitzende Menge Lieber und windet ben Spielenden Kranze. Die Waffenfertigkeit, die hier der gebildete Italiener an der Jugend einer Reichsstadt belobt, war damals noch eine allenthalben übliche. Reizender ift es wahrzunehmen, wie dieselbe sich nachher in einzelnen Landestheilen festsetzt und ba, wäh= rend alles übrige unter Zeitstürmen zu Grunde geht, manchmal allein und bis auf unsere Tage sich fristet. Dies ift vielfach in ber Schweiz geschehen, bie nachfolgenden Belege gehören beshalb biesem Lande an. 2118 im Jahr 1474 bie Truppen ber Schweizerkantone vom Kriegszuge aus Burgund über Bern beimfehrten, rudten nach Rotten geordnet, und mit Spieß, Armbrust und Büchse bewehrt, bamals 400 Knaben unter eignem Banner ihnen eine Stunde weit entgegen, und bes Schultheißen Scharnachthal jüngster Sohn, Hans Rudolph, begrüßte die Sieger mit einem Reim. Da gieng, so erzählt der Chronist Diebold Schilling, ber Kinblein Empfang ben Mannern so nah zu Herzen, baß Manchem vor rechter Freude die Augen überliefen, und der Luzerner Schultheiß haffurter bankte in einer eignen Rebe ben waffenbereiten Anaben. Solcher Waffenbienst ber Jugend mar keineswegs Elternprunk und Jugendtanbelei, freilich ebenfalls Seiten, nach benen bas sogenannte Kabettenwesen wirklich ausarten konnte, wenn es in der Neuzeit oft nur zum Spiele bes eiteln Städters herabsant; sondern es war harter Dienst, welcher Ausdauer und sogar mahre Proben bes Muthes verlangte. Dies bringt die Beschaffenheit des einzelnen Landes mit sich; wo sie das Gefet bestimmt und bie Sitte mitregelt, wird es an Leibesfraft und jugenbs licher Rührigkeit nicht fehlen. So giebt es auch jest noch Thalschaften, in benen es für alle Knaben eine gesetzliche Verbindlichkeit ist, wie vor Alters, mit dem vierzehnten Jahre wehrhaft zu sein. "Es geschicht, sagt der alte Josia Simmler, Regiment der Eydgnoschaft 2, 159: baß junge knaben von 8 und 10 jaren biß üff bie 15 jre fenblin habenb, buchsen, spieß und hellenparten tragend, da einer vermeinte, sie solltend taum borffen ein solich weer angreiffen ober tragen mögen. und wiewol sie Begetium und andere, so von friegsfünsten geschriben, nie geläsen

habend, so gewennend sy sich selbs von jugend auff, daß sy wol under ben spieß herein tratten könnind." Un solchem Bermögen ber Anabenjugend, unter ben Spieß zu treten, fehlt es noch nicht ganz. Sammlung ber Statutarrechte einzelner Gemeinden Graubundens (Chur 1831 pag. 18.) ist jeder Bierzehnjährige wehrpflichtig und hat bei 2 Rthlr. Buße mit Seiten- und Ueberwehr, worunter ausbrucklich fein bloßer Fangspieß begriffen wird, auf den Kriegesammelplagen regelmäßig Ein Artifel ber Dorfstatuten von Rlosters in Bunden zu erscheinen. "jeder landmann ob 14 jahren soll sein wehr und waffen haben "Leonhardi, Bierteljahreschrift. Chur 1850, 99. Roch im Jahr 1800 enthält das Landbuch von Davos bie Verordnung, daß bei allen Wolfs- und Barenhaßen "die vierzehnjährigen buoben nicht an bie huoten (Warten) im berge, sondern an die hesi gestellt werden muffen." Als Schufgelb für einen Wolf erhalten fie 30 fl. Belohnung, für einen Baren 40 fl., aber nur 3 fl. 20 fr. für bie Erlegung eines Rammergeiers "wenn er im geflügel eine währflafter mißt:" Landb. v. Davos, erneuert 1595. Chur 1831, pag. 121. Coviel von den Ueberreften einer beutschen Anabenerziehung - bie Einwanderung ins Davos ift eine beutsche und geschah unter ben Hohenstaufen — welche sich zur Aufgabe gemacht batte, Ehre, Muth und Rüstigkeit zu erwecken. Auffallende, das für uns in biesen sechtenben und jagenden Knabenschaaren liegt, findet seine Erklarung burch die Volksbewaffnung, welche ber Schweizerbevölkerung nie, auch in der schlimmen Zeit der Junkerund Patriciatsherrschaft nicht entzogen werben konnte. Gerabe als diese Zeit des städtischen Junkerthums recht üppig blühte, schrieb der Züricher Scheuchzer, während er selber mit seinen Schriften unter ber Censur seufzte, von berjenigen Freiheit, bie ber Bolksbewaffnung gleichzeitig noch verblieben war. "Uns bürgern und bauern ist nicht nur nicht, gleichwie in benachbarten beutschen landen geschiehet, verbotten, seitengewehre in die kirche und andere offentliche umgange zu tragen, sondern ben ausgesetzer straffe gebotten und als ein sonderbares zeichen ber frenheit vorgestellet:" Schweizerlandt Raturgeschichte 1, 477.

Ist nun der Anabe einer freien Familie durch Geburt schon aller beschimpfenden Strafen enthoben, weil Strafen überhaupt nur zur Züchstigung der Anechte vorhanden sind; ist er durch besondere Satungen des allgemeinen Rechtes gegen körperliche Wishandlung und Berletung in jeglichem Altersjahre seiner Kindheit schon besonders geschützt; ist

überhaupt seine ganze Erziehung auf Ehre, Wehrhaftigkeit und Unabhangigkeit gerichtet — wie hatten zugleich Ruthenhiebe und Schläge ein zweites übliches Sittigungsmittel für ihn werben sollen, wie hatte ihn noch bazu ber eigne Bater züchtigen sollen gleich einem Haussclaven, gleich einem unehrlichen Spielmanns- ober Pfaffenkinde? (vgl. R. A. 677 ff.) Ift doch Liebe überall die erste Quelle, aus der aller Erziehungsversuch kommt: warum hatte es beim beutschen Bater nur bie Strafruthe sein muffen. Hat etwa bas Liebemaß zwischen Bater unb Kind erft durch Zeit und Bildung sich selbst zu bilden wie etwas Kunftliches, ober ift es nicht vielmehr überall so weltalt wie des Kindes Liebebedürftigkeit selbst? Die Liebe steigt ab und nicht auf, sagt ein unsern Ahnen geläufiger Gat, er unterscheibet fein zwischen Kindes- und Eltern= liebe, er erflart, daß der Eltern Opferbereitwilligkeit für das Rind von reinerer Zärtlichkeit eingegeben sei, als die noch so rührenden Liebesaußerungen bes Unmundigen. Der Baum genießt seiner Aepfel nicht, heißt es in solchem Sinne, und Sebast. Franck, Sprichw. 1541, Bl. 107, sest mit herzinniger Erklärung bazu: "bas findstu auch in allen creaturen, ba ist eitel liebwerd: ber acker tregt nit im forn, die rebe trinct nit iren sueßen safft, die kuow ist ir mild nit, alles ist's uns vermeynet, und alles was göttlicher art, ift bero art, baß es fich selbs nit suvchet, sich allein auß liebe im bienst bes nechsten verzert."

Bie neben bieser alle Geister lenkenden Liebe bem Deutschen vorzugsweise die Ehre galt in jeglichem Berhältnisse, entwickelt Just. Moser an der hand vaterländischer Urfunden. Will er die Grunde geschichtlich angeben, warum sich ber Sachsenstamm so hartnäckig ber driftlichen Einwanderung und Verwaltung widersette, so läßt er das heibnische Bolf sagen, ein Sachse lasse sich durch Ehre, ein Christ nur burch Liebe verbinden, diese führe jedoch den Menschen nicht so sicher, wie jene: Osnabruck. Gesch. 1, 197, 226. Es ließe sich, sest Möser borten bei, eine vortreffliche Parallele ziehen zwischen jenen Mitteln, woburch die Alten freie Menschen zum gemeinen Wohle leiteten, unb awischen ben neueren Mitteln, ba unsere Gesetzgeber die Ehrlichkeit bei Strafe bes Zuchthauses befehlen. -- Einen Freien nur an ber Lode zu berühren, mußte schon gebüßt werben; ihm mit ber Scheere brohen und vie Haare abschneiben (vgl. Grimm, D. S. no. 426, Scheere und Schwert) war hochste Schmach: wie hatte boch unter solchen Bedingungen die hausliche Erziehung gerade barauf verfallen sollen, dem eignen

Rinbe, zu bessen Schut alle Gesetze ber Ehre mitsprachen, bas Haar auszurausen und die Haut blau zu schlagen. Ist daher in unsern Rationalepen wirklich einmal die Rede von solcherlei Strasmitteln gegen Freie, so geschieht es, um mit verdoppeltem Rachdruck die hündische Ratur des Unstreien zu zeichnen, der jene verhängt, den sittenlosen, barbarischen Menschen zu brandmarken, der gegen Freie wüthet und darüber sich selbst mit Verachtung bedeckt. Rur eine wölfische Gerlint ist es, die der gefangenen Gudrun mit der Ruthe brohen will:

",do hiez sis ûz ziehen, ûz bornen besemen binden, ber ungefüegen zühte wolte do frou Gerlint niht erwinden."

Aber auch ba noch weiß es die sittliche Burbe bes Epos zu verhüten, daß die verruchte Strafe nicht über eine bloße Androhung hinauskommt, und es bleibt nur die Abscheulichkeit ber drauenden Unholdin bem Betrachter übrig. Wenn ferner Kriemhild, Rib. 837, selber erzählt, sie sei für ihre unzeitige Plauberhaftigfeit von bem Gemahl Siegfried gezüchtigt, zerblouwen worden, so müßte man bies, selbst wenn die betreffende Strophe unter die echten bes Liedes gerechnet werben burfte, jener naiven Sprache bes Alterthums beigählen, wonach ja auch ber homerische Zeus seine Hera "blauet". Gegenüber bem Gesitteten aber wagt nur ber grobe Uebermuth bes Barbaren von Schlägen zu reben; so wird der Sclavenkönig Darius gezeichnet, ein astatischer Despot, der zum erstenmale mit ber reinen Menschensitte Griechenlands feinblich zusammen trifft. Er weiß ben macebonischen Alexander nicht nachbrucksamer aufzufordern, von der Eroberung Asiens abzustehen, als burch eine briefliche Drohung, ihn mit besemen villen zu laffen (B. 1487), worauf Alexander dieses das Gebelle eines schäbigen Hofhundes nennt, bem man mit bem blanken Gisen kommen muffe. Die Specialgeschichte und die Localsage verbürgt es benn auch allenthalben, wie ernft bem Deutschen basjenige zugleich im burgerlichen Leben galt, was er in seinen Dichtungen als Grundsatz niedergelegt hatte. Da ber Sohn bes Schwabenherzogs bei ber kaiserlichen Tafel zu Bamberg vom aufgetragenen Ofter= kuchen lüstern und voreilig sich ein Stücklein abbrach und beshalb vom Truchsessen einen Schlag bekam, ergriff des Kindes Hofmeister, Ritter Beinrich Rigner von Kempten, einen Stock und erschlug vor bes Raisers Augen den Truchses auf der Stelle: Haggenmuller, Gesch. v. Rempten, 1, 54. vgl. Konrade von Burzburg Otto mit bem Barte.

Run ist freilich nicht zu übersehen, daß unter den mhd. Dichtern einige die Ruthe allerdings preisen und Schläge zur Erziehungsregel erheben. Allein dieselben gehören zur Reihe jener didactischen Autoren, deren Wissen und Urtheil auf die Rlosterschulung zurückweist, auf welcher sie stehen. Ihre Zuchtvorschläge können wohlgemeint und gelehrt lauten und doch für die Sittenlehre des Volkes bedeutungslos gewesen sein. Ein solcher Dichter ist z. B. der schwädische Marner. Wir wissen nichts von seinem Einstusse auf das Volk, jedoch von dem Wohlzgefallen des Elerus an seinen Liedern und wie dieselben von den Chorzherren gesungen worden sind: W. Wackernagel, Lit. Gesch. 1, 256. Anm. 33. Marner ist für Schläge:

liebem kind ist guot ein ris: swer ane vorhte wahset, ber muoz sunder ere werden gris.

Sie hat wohl die Kinderruthe zu wenig zu kosten bekommen! sagt das spätere Tannhäuserlied über die qualerischen Launen der querstöpfigen Geliebten: DE. v. d. Hagen, 2, 91—93.

So stimmen auch viele unserer Sprichwörter fürs Dreinschlagen, und thun als ob sie altvolksthümlich wären; boch auch sie sind bloß geslehrter Abkunst, miteinander umschreiben sie nur alttestamentliche Sätze: Proverb. 13, 24: wer seiner Ruthen schonet, der hasset seinen Sohn, und Sirach 30: wer sein Kind liebt, der hält es stets unter der Ruthe. Wo ist ein Sohn, den der Bater nicht züchtiget? Seid ihr aber ohne Züchtigung, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder: Hebr. 12, 6. — Die Schulmeister erhoben dies zu Cardinalsätzen und variirten es ins Unendliche; gleich Agricola macht seinen Schulherameter drüber:

Non amat hic puerum, qui raro castigat illum.

Bunt genug wiederholt sichs alsbann die mißleitete Volksrebe: Allzugelind zieht bose Kind; frische Ruthen, fromme Kinder; Ruth macht bose Kinder gut; du sollst deinen Sohn bitten, wie man den Esel thut; kein Streich verloren, als der daneben fällt; mit der Ruthen schlagt man dem Hintern kein Bein entzwei; das ist die rechte Stiesmutter, die einen grünen Rock anhat und auf der die gelben Kapen weiden; mancher Schilling ist mehr werth als acht halbe Kreuzer, u. s. w.

Daß aber solche Sate keineswegs die Absicht bes Bolkes ausbruden, beweist das Sprichwort selbst. Zungenfertig erhebt es Ein-

sprache, es widerlegt die ihm unterschobenen Worte durch entgegengesette: ber Pfaffe vergißt, daß er ein Schüler gewesen; vom Schlagen hat niemand Vortheil als ber Metger; Zorn wirft blinde Junge; beffer ein Kind ungeschnäuzt laffen, als ihm die Rase abreißen: Sutor, Chaos Latin. Raufbeuern 1756. Zwang — währt nit lang, hat mir bei seinem Eid ein alter Eibg'noß g'seit : Hand Rudolph Grimm, Poët. Luftwäldlein, Bern 1703. "bat sitt habaufen lu, bat giet espen kinner: " Woefte, westphal. Boltsüberlief. S. 70. man ein Rind mit einem Weibengertlein schlägt, wächst es nicht mehr: Panger, Beitr. 3. Mythol. 1, 266, no. 156. Der Aargauer Boltsglaube sagt: ein Kind, bas man mit bem Zweig ber Hasel züchtiget, verfruppelt; es fann, einjährig einmal geschlagen, gar nicht mehr gezogen werben; berjenige Bater, ber sein Kind mit Füßen treten will, ber ziehe zuvor die Schuhe aus, bamit sie ber Teufel ihm pupen fann (ober: eh ihm ber Teufel bie Füße schwärzt). Alem. Rinderlied, no. 797.

Mit solchem Rath zu Milde und Schonung stimmen auch alle volksthumlichen Redner und Dichter ber Vorzeit überein. Wir wollen nur einige ber vorzüglicheren hören. Bruder Berthold (Predigten, ed. Kling) unser "landprediger und magnus praedicator", ber zuweilen von Baumen herab zum halben Hunderttausend seiner Buhorer sprach, machte eine ganz andere Wirfung auf das Menschenherz, als irgend ein Reimspruch Marnets und seines gleichen. Er empfiehlt unter ben Züchtigungsmitteln die Ruthenstrafe nur barum, weil sie des Kindes Verstand und gerade Glieber nicht gefährde: als ez ein unzuht ober ein bosez wort sprichet, so sult ir im ein smigelin tuon an bloze hat; ir sult ez aber an bloz houbt nit flahen mit ber hant, wan ir möhtet ez wol ze einem toren machen. niur ein fleinez riselln, baz vorhtet ez und wirt wol gezogen. Kling, 216. Eben bahin lauten auch Geilers von Reisersberg vielfache Mahnungen an die Eltern. In der Predigt vom Jahr 1508 (in Joh. Pauli Brösamlin, Bl. 62) sagt er: "ba hütt bu bich, baß bu nit thuest als vil menschen, die grimmzornig seind und lauffent umb als ein wüetender hundt. wenn ein find etwaz thuot, so schlahen sie es an baden, daz es zuo der erben felt. und also verberbt ber teufel ben, ber straffen wil, daz bie straff mer gat uß eim rach, benn uß liebe." Und wieder berfelbe in ber britten Predigt "von ben siben schanben" (Straßb. 1511): "tuo ains, halt an dich, nit schlags kind,

bis dir der zorn vergät; denn straff mit einem haiteren herhen nach vernunfft. alle die weil dirs hert flopsfet, kere zuo dir selber. daz tuo
zehen, zwaintzigunal, so did der zorn die ruot in die hand nimpt, so
dick halt an dich." Der ihm an Gemüthszartheit verwandte fromme
Epriak Spangenberg äußert im Chespiegel, Straßt. 1578: "und so
oft man die kinder umb ihrer bosheit willen züchtiget, gilt Proverd.
19 und 29: lasse deine seele nicht dewegt werden, deinen sohn zu
tödten. Seind der kindlin vil im hause, und laussen allenthalben umb
epns her, so denke an die verheißung Gottes, Zachar. 8: der statt
gassen sollen voll knäblin und mägdlin sein, die auff ihrer gassen
spielen."

Solche zartsinnige Stimmen konnten nicht etwa im Geräusche bes Lebens überhört werden und unbeachtet bleiben, es waren keineswegs vereinzelte. - Schon viel früher hatte man sich gegen alle förperliche Züchtigung in ber Erziehung grundsätlich erflärt. Rur muß man auch da wieder unterscheiden zwischen der resoluten Laienweisheit und der biegsamen Gelehrtenboctrin. Der mit ber Erziehung betraut gewesene Clerifer machte es, wie unfer viele noch jest : sobalb bie Buchtigungen auf ein ihm erkledlich scheinenbes Maß beschränkt waren ober auch nur es fünftig einmal werben sollten, schien ihm auch bereits biese ganze Erziehungsfrage gelöft. Fuhr bann aber Schule und Familie in bem schon zur Gewohnheit gewordenen Prügelspstem gleichwohl fort, so fügte er sich eben und vertheibigte ober beschönigte es noch mittelst einer gelehrten Beweisführung, wie daß die Griechen ihre Kinder ebenfalls mit der Sandale geschlagen, daß Plato, Lucian und Plutarch Schläge nicht als das lette Mittel empfohlen haben. Denn also wurde und wird unser vaterländisches, unser sittliches Bedürfniß mit den ungenießbaren Ueberbleibseln hebraischer und antik heibnischer Vorstellungen wie mit benagsten Knochen abgespeist. Selbst Hermann, Griech. Alterthumer 3, 173 gesteht zu, daß bereits im flassischen Alterthum mit ber sich entwickelnben Schulung auch das excarnificare discipulos mehr zus als abgenommen Ganz anders aber urtheilte ber burgerliche Berftand. hat, wie man uns fagt, erst Rouffeau's Erziehungsroman Emil ben Stock aus ber beutschen Rinberftube verwiesen, sonbern frankische Ritter, baierische und elsässische Laienprediger haben ihr Wort baran gesett; Sectierer und Haudwerker, Reformatoren und humanisten, Reichelehenträger und barbende Sänger zugleich, bas breizehnte und bas sechs-

zehnte Jahrhundert reichen sich bei uns in diesem Bestreben eifrig die Db Geiler ben Reuerinnen im engen Klofterfirchlein, ober ben Reichsstädtern im Straßburger Munster, ober ben Vornehmen aller Welt in ben Babern zu Baben im Margau predigt, so streut er allents halben seine Lehren über eine bessere Kinderzucht ein, an diesem einen Punkte hangt ihm das Wohl der Stande, bas Beil der Zufunft, mensch= lich gut zu werden geht ihm über Wissen und gelehrt werden. Selber ergriffen von dem Ernst und der Größe solcher Aufgaben bricht er bann oft in die Betheuerung aus: ,,es bedörfft größer funft, wiffen wie man sich recht solt halten in straffen, weder in der hohen schul die heilig geschrift zu lesen!" Brösamlin, Bl. 63. Sagt doch auch Luther ein gleich nachbrückliches Wort: "man fann in gottes namen windeln waschen und in des teufels namen das Abendmahl austheilen." Aber wie auf= fallend erft, wie wichtig erscheinen uns solche Sape, wenn wir sie nicht bloß bei Geiler, wenn wir fie bereits beim Dichter Walther vorfinden; und wirklich, was der Erstere dem fünfzehnten Jahrhundert gesagt, bas hat der Lettere schon dem dreizehnten gesungen:

> ,,nieman fan mit gerten finderzuht beherten: ben man zêren bringen mac, bem ist ein wort als ein slac."

Walth. ed. Lachmann 87. Das sind auch Geilers Worte, Brösamlin, Bl. 62: "wen ein wort nit ist als ein streich, da wirt auch niemer guots uß." Man erinnere sich des Einslusses, den Walthers Lieber einst auf die religiöse und politische Lage Deutschlands ausübten, wie man ihnen sogar vorwarf, sie hätten manches tausend Seelen der herkömmlichen Urstheilsweise entfremdet, hätten gegolten zwischen der Donau und dem Meere; sodann gedenke man des Zulauses, den Geilers und seiner Freunde Reden hatten, des Zusammenhanges, in dem die Lehrsäse dieses Mannes mit denen der Brüder des Gemeinsamen Lebens standen am Obers und Nieder-Khein, und man wird hieraus den giltigen Schluß ziehen, welsches Gewicht solcherlei Lehren erlangten, in welchem Umfange sie sich ausdehnten und sich die Herzen öffneten. Man sieht daher die Reformatoren und ihre Rachsolger alsbald für diese Säze lang voraus verfündeter Humanität einstehen, denn es gilt ihnen sa die Familie und die Schule zu reformiren, mit den vorhandenen Zuchtregeln zu brechen und auf die

eblere Einfachheit ber Borzeit zurückzugehen. Die Erfahrung lehre, sagt Luther, in der Auslegung von 1. Joh. 2, 14, daß durch Liebe weit mehr ausgerichtet werden könne, als durch knechtische Furcht und Iwang, und solle man der Christenheit wieder helsen, so müsse man fürwahr an den Kindern anheben, wie vor Zeiten geschah. Und Fischart, ohnes dies der unermüdlichste unserer Autoren, wenn es gilt, das Familiensleben in seiner Ehrbarkeit zu besprechen, meint dann bei dieser Frage als einer schon geschlossenen zu stehen; so rund als man sichere Stimmungen ausdrückt, erklärt er dem Hausvater (Gödeke, deutsch. Dichtungen 1, 216b):

gewinn bei'm weib ben mut und spar den kindern die rut!

Allein auf so kurzem Wege des guten Willens und freundlichen Borfapes konnte bamals einer Bevölkerung, wie ber beutschen, schon nicht mehr geholfen werben, auch biese Vorgange schienen gekommen zu sein, ihre zweiseitige Ratur ihr recht grell vor Augen zu bringen. Familie und Staat, die damals wieder begannen, sich für burgerlich zu halten, sollten erst an sich selbst erfahren, seit wie lange schon sie clerical gewesen waren, und wie Gewohnheit auch hier zur andern Ratur ge-Wenn man damals Klöster aufhob und alte Domstifte worden war. zu weltlichen Schulen machte, so waren boch die im clericalen Leben organistrt gewesenen Strafspsteme schon längst bürgerlich übliche geworden, giengen nun in die neue Erziehungsweise mit über, und haben sich in ihr gerade so lange fortgefristet, als Klosterbildung und Klosterschulung überhaupt von Einfluß auf unsere gelehrte und bürgerliche Erziehung geblieben ift. Daher fam's denn unter anderem auch, daß bie so heißblütig begonnene Reformation gar balb wieder auf jenen Punkt bes gelehrten Geschmads zurücksank, auf welchem schon bie befferen Abteien zur Ottonenzeit gestanden hatten : man schwärmte für bas römische Beidenthum, befliß sich der gleichen Gemuthstälte, die diesem anhaftet, pries die Töchter erstechenden und Söhne enthauptenden Bater als Republifanermuster, versette fie bis zu Schillers Zeiten auf unsern nachrömischen Parnaß und überließ bemgemäß Erziehung und Unterricht bem Das war jene zweite gewaltthätigsten, unwürdigsten Strafverfahren. Periode unserer deutschen Padagogik, da man in Schule und Haus den Kindern Wissenschaft und Tugend hineinprügeln, die Schwächen und Fehler aber herausprügeln wollte, ba alle padagogische Operationen im zwecklosen Dreinschlagen und pobelhaften Beschimpfen bestanden.

Als Monch und Ronne sich zergeißelten, war freisich auch ber Ritter drüber eisern geworden, eine glückliche Bemerkung in Schiller's Weltaltern; eine ähnliche eiserne Zeit kehrte nun noch einmal wieder und erscheint deshalb um so sonderbarer, weil sie gerade mit jenen vaters ländischen Bestrebungen zusammenfällt, die doch am meisten auf Wohlswollen und Herzensbildung beruhen sollten.

Allein ein Blid auf die Klofterschulen erffart bies. Die Disciplin gebot bem Monche Bugen mit Strict und Riemen, mit Ruthe und Rette an sich selbst zu vollziehen, jede andere Strafe in schweigendem Gehorsam hinzunehmen, babei bie Stimme bes eignen Blutes in seinem Herzen zu unterbrucken. Derlei Ponitenzgesetze vergroberten fich aber beim deutschen Mönche noch mehr schon in frühester Zeit, und zwar durch die ihm eigenthümliche Lage, in der er bem Orden bestrat. meist aus der Leibeigenschaft, denn aus ihr suchten sich die Bischöfe ihren Clerus zu erganzen, um so ein völlig abhängiges Personal zu erziehen. Rudte ein solcher aus dem Anechtostande ind Rlofter Uebergetretener selbst zu höheren Kirchenwurden vor, so brohte ihm doch bei Widersetlichfeit noch immer die Sclavempeitsche; sein Wergelb betrug nur zwei Drittel von dem eines freien Anaben, bei Criminalklagen ftand er gerichtlich ganz dem Knechte gleich. Die Kirche selbst hatte theilweise, aber vergeblich auf biesen Difftand schon im neunten Jahrhundert aufmerksam gemacht; wenn Unfreie, hieß es bamals, in höhere Kirchenwürden vorrücken, so fehle ihnen die Liebe für das Amt, die Achtung vor der Wiffenschaft, ihr Sclavenfinn schlage leicht in Härte, Trop und Banksucht um: Rettberg, Rirchengesch. 2, 648. Während nun allerwarts die driftliche Kirche zwischen ben heibnischen Ständeunterschied trat und die Lehre festhielt, daß vor Gott die Seele eines Sclaven gleichen Werth habe mit ber eines Freien, hielt bas beutsche Recht gleiche zeitig boch ben Unterschied ber Person fest, so schob sich tas Strafmaß bes Sclaven, ber in bie Rirche aufgenommen wurde, nach planmäßiger Absicht eigensüchtiger Spiscopate mit in die Kirche selbst herein und gieng von ba auf ben driftlichen Staat, ja zulett, je größer endlich bie Zahl ber unfreien Reophyten werden mußte, auf ben freien Mann selbft Co entsteht alsbann häufig ber Schein, als ob bas Mittelalter in Festsehung und Vollziehung von Strafen noch grausamer und verharteter geworden ware, als vorher bas Heibenthum ichon gewesen sei. Die Folgen solcher Zustande im Clerus konnten auch in der Laienschaft

nicht lange ausbleiben, und balb verrathen sich die Proben, wie eine ursprüngliche Sclavengesinnung sich anläßt, wenn ihr bie Bebiete geiftlicher ober weltlicher Herrschaft aufgethan werben. Unläugbar möns chischer Abkunft ist die um's Jahr 622 in die Lex Bajuwar. neu eingetragene Strafbestimmung (tit. VI.), ben Sonntagsentheiliger mit 50 Stockftreichen zu bugen; gleicher Abkunft ift bie unter Karle Ramen nach Bapern erlaffene Verfügung, benjenigen mit Hunger und Schlägen zu züchtigen, der die Lateinformel des Glaubensbekenntnisses nicht auswendig lerne: Rettberg, Kirchengesch. 2, 217. Perp, 3, 130. Lepteres, das sich gleichstark gegen Recht, Empfindung und Vernunft vergeht, stammt schon beshalb nur aus monchischer Quelle, weil nicht ber Raifer, sondern der Clerus für die Alleingeltung lateinischer Gebetsformeln beim beutschen Laienstande eiferte. So also kam Stock und Ruthe wirklich zum Regimente, und um so erbarmungsloser mußten beibe ge= schwungen werben, sobald sie nun Derjenige führte, der sie vorher ausschließlich zu kosten gehabt hatte.

Rach dem Plane bieses Themas soll allein von der Ruthe geredet werden; daß neben dieser die Klosterschule noch ganz besondere Buchtigungsmittel für ihre Lehrfnaben befaß, muß übergangen werben, obschon sich auch aus ihnen ein gleich sicherer Schluß ziehen läßt, wie wenig oder gar nicht der Mensch dabei vorausgesetzt war; benn statt bes Mittagseffens befam ber Sträfling Spulwaffer zu trinken (Echasis V. 696), ober mußte an ben Hunbetrog (Parzival 528, 28). Die Ruthe aber schien bald so unentbehrlich, daß man sich sogar Gottes Sohn nicht jung und flein benten fonnte, ohne biese große Lehrmeisterin ebenfalls fennen gelernt zu haben. Ronrad von Fuezbrunn bei Krems in Riederöfterreich schreibt gegen Enbe bes zwölften Jahrhunderts fein Gebicht über die Kindheit Jefu, ein Stoff, dessen Wahl allein schon für bieses Dichters Klosterbildung beweisträftig genug ift. Sein Jesustind wird in die ABE-Schule geschickt und will da beim Ramen des ersten Buchstaben Aleph gleich auch bessen Bedeutung erklärt haben; für diese zu weit gehende Wißbegier bekommt das Kind auf ber Stelle Ruthens hiebe: er in mit dem besmen sluoc. Wenn die heutige Bolfsrede parobiftisch Schläge androht, so thut sie es unter bem Bilbe eines baumigen Pfarrers und seines hagenbuchigen Sigriften. Diese Gleichnifrebe ift in unserer Dichtung schon sehr alt: rudis, ut papa salignus: Reinardus 4, 381. Immer aber, wo sie sich verräth, springt als ihr tertium comparationis ber breinschlagende Priester heraus. Das mhb. Lügenmärchen von den achtzehn Wachteln sagt:

ein eichtn pfaffe, baz ist war, ein büechtn messe singet. der antläz im gegeben wirt, daz im der rücke gar geswirt. der segen was ein kolbenslac.

(Grimm, RM. 3, no. 138. — Haupt, Zeitschr. 9, 308.) Im Großen Rosengarten pocht ber Monch Issan, statt auf seinen Vilgerstab, auf bas unter ber grauen Kutte geborgene Schwert und verfällt babei in dieselbe stehende Phrase:

ben orden trage ich rehte: den mir in dem closter der bihte ich han gehoeret, die sie hant empfangen, sich an min predigerstap, ber abt selbe gap, biu buoze ist in ze swaer, sprach ber bredigaer.

(W. Wackernagel, LB. 1, 800). Ebenso läßt Halbsuters Schlachtlieb über den Sempachersieg die seindlichen Ritter mit der prahlenden Frage gegen die Schweizer anrücken: "wo sitt dann nun der pfasse, dem einer da bychten muß?" worauf ihnen im gleichen Tone geantwortet wird:

ju Swiß ist er beschaffen, er gibt eim herte buß. he, die wirt er uch ouch schier geben, mit scharpfen halenbarten wirt er uch gen den segen.

So pflanzt sich dieses Bild des groben Lehrpfassen bis in das heutige Rinderspiel fort; da erscheinen dann der hagebuchene Küster und der nußbaumene Pfarrer, theilen das Weihwasser mit Knüppeln aus, und der Endruf heißt "selig ist der Mann, der dem Weihwasser entslausen kann!" Bgl. Simrock, KB. no. 512. Fragt man um den Sinn dieses Spieles, so liegt wohl die Antwort darauf im Bauernsprichwort: "chline Lüt het Gott erschaffe und die große Bengel wachse-n-im Wald." Es steckt also keineswegs bloß eine Parodie des kirchlichen Standes darunter. Der Mönch, der mit vergnüglichem Lächeln seine römischen Lustspieldichter immer von Neuem las und darin als höchsten Comödiens spaß den ausgeprügelten Sclaven, nahm ebenso die Ruthe nicht blos

zur allgemeinen Lenkerin ber jungen Geister, sondern sogar zum Sinnbild fröhlicher Tage. Auch zu Kinderfesten und Scherzen zog er bies Werkzeug hervor, wie es bie Casus der St. Gallermonche um's Jahr 917 erzählen: Perp, 2, 91. Als bamals Bischof Salomo von Constanz in ihr Stift hinüber fam, am Tage ber unschuldigen Rindlein, ward er nach herkömmlichem Festbrauch von den Klosterschülern zu ihrem Knabenbischof erwählt. Er gieng auf diesen Scherz ein, ohne jedoch der sonstigen Zucht dabei etwas zu vergeben: es mußte sich ein jeder erft mit Sprüchlein und Versen bei ihm von der Ruthe loskaufen, die er als ber neu ernannte Anabenbischof statt des Krummstabs führte. bies ben jungsten und ben ältesten fehlerlos gelungen mar, umarmte und füßte Salomo sie, anstatt daß sie die Ruthe füssen mußten, und zu den drei Bacanztagen bekamen sie breierlei Speisen aus ber Abtstüche. Dies Fest des Knabenbischofs ist heute wohl fast gänzlich verschwunden, die Festruthe bavon ift aber gleichwohl übrig geblieben. Sie lebt noch in ben verschiedenen Benennungen mit fort, welche unsere Jugendfeste und Kindertage haben, z. B. das Virgatumgehen in der bayerischen Ober= pfalz, der Ruthenzug in der deutschen Schweiz, der Figel= und Pfeffer= leinstag in Bayern und Schwaben. Man fitte und trieb am 28. December Morgens bie kleinen Schläfer aus dem Bette, bas hieß auch ausfindeln, dingeln, französisch innocenter, donner les innocents. Wie bann alles Rauhe burch lange Rupung endlich fich glättet, so ift daraus zulest der ruthenführende Nicolaus geworden, jene halb freund= liche, halb brauende Erscheinung, ber unsere Kleinen jeden Winter mit gemischter Empfindung entgegen sehen. Gingebenk seiner alten handgreiflichen Natur beginnt er im Hereintreten :

Gott grüß euch, liebe Kinderlein, euch soll was Schöns bescheeret sein, So aber eins nicht folgen thut, dem bring ich die gesalzne Ruth.

Nun mussen sich die Kinder der Reihe nach gleichfalls erst bei ihm lostaufen. Sie weisen ihm die Schreibhefte vor, sagen ihre Sprüchslein auf und zeigen besonders "das Nicolausen-Hölzli" her, ein vierstantiges Stäbchen, auf welchem die Zahl aller rechtgesprochenen Gebetslein eingekerbt steht. Es set dann hiefür die üblichen Geschenke ab. Dem kleinsten des Hauses aber steht manchmal am folgenden Worgen

ein verziertes Tannenbäumchen besonders vor dem Bette: denn also entzaubert sich über Nacht Schlotfegerbesen und Ruthe, welche Nicolaus oder sein Anecht Schmutzli mitzutragen nie vergißt. Und dies heißt der Clausgroßen.

Icboch so schnell und auf so anmuthige Weise, wie es nach bem Ausschen unserer jetigen Familienbrauche scheinen könnte, hat sich bas rauhe Strafverfahren im Erziehungswesen nicht abgeandert. ben im Gegentheil erst noch die erniedrigenbsten Chrenstrafen aus dem burgerlichen Strafcoder entlehnt und in die Schulstube herüber versett. Wie sonst Meineibigen geschehen war, so mußte jest ber läugnenbe Schulknabe ben Besen in ber Hand emporhalten; er mußte unförmliche Müßen aufsetzen, wie sonst ein Geschändeter den spiten Judenhut; er mußte knicend Abbitte leisten, ober im hintersten Winkel stehen, auf Erbsen, schneidigen Kanten knieen, wie sonst Berbrecher bei Kirchenbußen; an bem Schulpranger stehen und ben Ropf burchs Schandmantelchen steden, ober bie Gfelsbank auf bie Schulter nehmen, wie sonft straffällige Ritter ben Hund; Strick und Roßfette um ben Hals tragen, wie gebußte Vafallen ben Sattel am Rucken, wie Rriegsgefangene ihren Strict; rudwärts auf bem hölzernen Esel figen, wie schlechte Dirnen Reins dieser Folterwerfzeuge fehlt, wenn wir die Ginrichtung einer Schulstube auf alten Holzschnitten betrachten, wie eine solche z. B. in Petrarcha Trostspiegel, Frankf. 1572, Bl. 72 abgebildet und Bl. 142 beschrieben ist: alles ist ba in Fülle vorhanden, Roßfetten, Roßschwänze, Eselskappen und Ruthen. Sogar die alte eriminalistische Sitte, dem Berurtheilten zuweilen eine breifache Wahl ber Strafart frei zu geben, wornach die Lallenburger ihrem zum Hängen verurtheilten Dieb unter dreierlei Bäumen die Wahl laffen, wiederholt sich ebenfalls in ben Schulstrafen. Den Schülern zu Aarau, die sich in der Kirche übel aufgeführt, wurden im Jahre 1606 vom bortigen Chorgericht breierlei Strafen freigestellt: ben ganzen Katechismus binnen 14 Tagen auswendig zu lernen, oder brei Tage in den Thurm gesperrt, oder drittens in der Schule gestäupt zu werben. Sie thaten dem Katechismus bie Ehre ber Wahl an, den man ihnen so kluger Weise auf einen Rang mit Stock und Gefängniß gesetzt hatte: M. Schuler, Sitten und Thaten ber Eibgenoffen 3, 347. Kein Wunder! Chebem war der Knabe Luther, wie Jean Paul Richter beibringt, während eines Vormittageunterrichtes fünfzehnmal ausgeprügelt worden; ehebem hatte Melanchthon von seinem Lehrer Hungarius für jeden Lateinschnißer einen Streich bekommen: "und also, sagt er selber, machte er einen Grammaticus aus mir."

Daher finden sich eben in den Schriften auch berjenigen Männer, welche milberen Erziehungsgrundsätzen huldigen, gleichzeitig grobsinnige Aleußerungen, durch welche der Werth ihrer früheren Worte fast aufge= hoben zu werden scheint. Geiler macht selber keine Ausnahme, und es gienge burchaus nicht an, nachfolgende Stellen auf Rechnung feines Nachschreibers, bes Joh. Pauli, schieben zu wollen, bessen unziemliche Selbst=Ginmischung in Geiler's Predigtterte sonst genugsam bekannt ist. Geiler ,, von den Sünden des Mundes" Bl. 16, 25 fagt wiederholt: ,, wenn deine kind geschleckt haben und den anfahen sich entschuldigen mit lugin, und brechen also bletter und machen questen von feigenblettern (wie beim Sündenfall), so solt du birdinquesten machen von birdinreißen und mit tenselbigen inen das weren, das si hinten und fornen bligen und uffspringen: es ist ein guote ruotenlatwerg, wenn sie liegen. also dick es lügt, so bid gib jm ein schlecklin mit ber ruoten : bas ift ein birdinlat= wergen, es ist nit pegers dafür uff ertrich weder eben daz."

Es ist uns werthvoll und verbürgt unsere über den Einfluß der Klostererziehung gemachte Aeußerung, daß auch Sebastian Brant sich zu derselben Zuchtansicht bekennt, während er sonst doch Plutarch's mils derer Gesinnung folgt und die Schläge verwirft. Im Narrenschiff, cap. 6,, von ler der kind," sagt er:

Die ruet der zucht vertribt on smert die narrheit uß des kindes hert, on straffung selten vemens lert.

Der Herausgeber Jarnste weist S. 312 die Originalstelle dieser Brant's schen Verse nach, Proverb. 22, 15: stultitia colligata est in corde pueri, et virga disciplinae sugabit eam. Auch dem H. Sachs scheint dieselbe vorzuschweben: "daß ihr solt ewere kinder halten unter der rusthen, die mit schwerzen des kinds thorheit treibt auß dem herzen." Dieses Schwanken unserer Humanisten zwischen Milde und Treinschlasgen ist bezeichnend; es war ihnen eben ihr Klosterverslein nicht aus dem Sinne zu bringen: ubera matris habes, verbera patris habes, und das 15. und 16. Jahrhundert fabricierte noch eine Unzahl

Breislieder auf die Ruthe. Dieselben Männer werden bann noch theilweise ihre Schutredner, welche in ihrer Jugend so sehr unter ihr geseufzt haben, daß sie auch in ben Bekenntniffen aus ihren alten Tagen mit Ingrimm die erdulbete Barbarei verwünschen. Derselbe Agricola, befsen Rechtfertigung körperlicher Züchtigung vorhin angeführt wurde, bezeugt es als ein Factum vom Jahre 1519, daß vierundzwanzigjährige Schuler von bem Lehrer mit Ruthen gestrichen wurden. Der Zeitgenoffe Luthers, Rabelais, kommt im Gargantua 4, 21 auf seine Jugends erlebnisse zu sprechen, die er als Schüler im Collegio Montagu gemacht hatte, und übersetzt scherzweise die Stelle: horrida tempestas montem turbavit acutum, "Tempest war ein arger Knabenwipper auf dem Collegio Montagu." Erasmus von Rotterbam, ber selber ein Schuler dieser Anstalt gewesen war, erzählt in seinen Colloquien, wie man das selbst die Studenten mit der Peitsche dis aufs Blut geschlagen habe "mit solcher Henkersstrenge, baß ich nichts bavon sagen mag. hieß es bann, ber Trot muß gebrochen werben: aber Trot war biefen Leuten jebe eblere Regung bes Geistes." In einem gleichen Zustanbe waren bamals alle berühmteren Schulen. Königin Elisabeth von England fragte bei einem Besuche ber Lateinschulen einen Knaben, ber ihr wegen seiner hubschen Art ins Auge fiel, ob er wohl auch schon Schläge bekommen habe. Seine augenblickliche Antwort war ber virgilische Vers Uen. 2, 3: infandum, regina, jubes renovare dolorem. Dies war ber Dichter Swenus. Gleicherweise nimmt ber Epigrammatifer Dwen in einem seiner Sinnspruche förmliche Blutrache an dem Birkenbaum und schickt sich an, ihm das Blut auszusaugen: verdammter Baum, ber bu so oft mein Blut getrunken, jest trink ich beine! sagt er mit froftis gem Spaß vom Birkensaft. Die Kirche besitt am heiligen Felir be Pincis einen eigenen Schulheiligen. Derselbe hat sein Martyrthum bem Züchtigen ber Schulkinder zu verbanken. Die Legende sagt, er sei Schulmeister gewesen, nachher Bischof geworben, von den Heiben aber eingefangen und auf ihr Anstiften von seinen früheren Schülern, bie er oft gezüchtigt hatte, mit Griffeln erstochen worden. Er wird baher abgebilbet, wie Kinder nach ihm mit Griffeln stechen und mit Schreibtafeln schlagen: Attribute ber Heiligen, Hannover 1843, S. 65.

Solcherlei Einrichtungen in den berühmten Schulanstalten Altsenglands sind es, welche heutzutage dorten so laut nach Reform rusen, daß sie manchen Parlamentsredner sogar zum Gegner der klassischen Bil-

bung überhaupt gemacht haben; während unsere reisenden Schulmanner, vom außerlichen Firniß und Glanz englischen Reichthums bestochen, sich zu einem Schutworte für biese von ihnen vorübergehend betrachteten Anstalten verstanden, ja beren veraltete Einrichtung und Prügelspstem uns Deutschen neuerdings anempfohlen haben. Bgl. Friedemann, Pa-Würben diese Bunsche erfüllt, so ware die Folge ränesen 1, no. 12. bavon bei unsern Anaben eben bieselbe, die auf unsern Schulen bereits getilgt, in England aber noch immer bei Schülern und fogar bei ben jungen Officieren im Schwange ist. Die Letteren werben als neu Eintretende einem so roben Willfomm von Seiten ihrer Kameraben ausge= set, daß es noch jungsthin darüber zu ernsten Untersuchungen in der Armee gekommen ift. Von unsern Anstalten erzählt ein jungeres Beispiel Regis, Uebersetzung des Rabelais 2. Thl. 1, 592. Als er im Jahre 1803 in die Klosterschule Rosleben eintrat, murbe er zur Einweihung so lange mit Plumpsaden um eine Giche herumgetrieben, bis er mit ben Zähnen ein Studchen Rinbe baraus gebiffen hatte.

Ganz nach bem Gesetze monchischer Zucht und klösterlicher Abgeschiebenheit hatte auch die Hansa, diese größte Institution, zu welcher es die bürgerliche Thätigkeit Deutschlands vormals gebracht hat, ihre Factoreien eingerichtet. Diejenige, welche ste zu Bergen in Norwegen besaß, bestand aus dreitausend Meistern, Gesellen, Jungen und Alter-Alle aber mußten unverehelicht sein. Verluft bes Burgermännern. und Hanserechtes, oft noch hartere Strafen, vielleicht selbst ber Tob, standen auf der Uebertretung bieses Gebotes. Alle wohnten zusammen in bem Stadttheile, ber die Factorei bilbete; keiner burfte des Nachts außerhalb ber Brude bleiben, ungeheure Hunde liefen bann umher und zerriffen ben, ber zur Unzeit in biese Gegend brang. Jeber Hauswirth mit ben ihm untergebenen Gesellen und Jungen bewohnte seinen einzels nen Hof, in welchem stets ein einziger Dfen, ein gemeinsamer Estisch und Schlaffaal war. Zehn Jahre lang mußte jeder Einzelne hier Dienste thun, bevor er wieber nach Deutschland zurückehren burfte. Die Abgehenben wurden aus den Gesellen und Jungen erset, wenn beren Lehrzeit um war, biese lette Klaffe aber stets aus ben Hansestädten erganzt. Keiner ward angenommen, ber nicht vom Stubenjungen herauf biente; von dieser niedrigsten Stufe an ward man Bootsjunge, gelangte von dieser zur Würde eines Gesellen, diese wurden Meister ober Hauswirthe und konnten endlich zum Amte eines Altermanns emporsteigen.

aber die Neuankommenden in die Factorei aufgenommen werden, ober zu ben höheren Graben vorrücken fonnten, hatten fie eine Reihe sonderbarer Proben zu bestehen, über beren wirklichen 3med sehr verschiedene Meinungen gelten. Die Hansestädte selbst und die Ronige von Danes mark wollten biese barbarischen Proben ber Lehrlinge vernilgt winen, als ein milberer Zeitgeist bie Oberhand gewann; es fruchtete nichts, die Factorei hielt streng an fortbauernder Erfüllung derselben. Der Auszunehmende sollte die Wichtigkeit des Schrittes, ben er that, recht greiflich fühlen, den Zunftgeist recht früh eingepflanzt erhalten. Ritter und Gelehrte, sowie alle Handwerfer gefielen sich zu jener Zeit in solcherlei Gebräuchen. Hier in Bergen aber trieb die flösterliche Abgeschlossenheit, die Langeweile, der lange Winteraufenthalt, die Abgeschies benheit in unwirthbaren Gegenden eine ungezügelte rohe Phantasie zu ben gröbsten Berirrungen. Spiele nannte man diese Proben. zählte über dreizehn folcher, die das Comptoir mit seinen Leuten abhielt. Es waren wunderbare Mummereien und öffentliche Narrenaufzüge, Waffertauchen, Aufziehen am Seil, während unter bem in ber Schwebe Bangenben stinkende Dinge angezündet wurden. Das Wafferspiel marb um Pfingsten abgehalten. Die Lehrlinge wurden zuvor frei bewirthet, bann zu Schiffe gebracht, entkleidet, breimal ins Wasser getaucht und wenn sie wieder emporkamen, mit Ruthen gepeitscht. Ginft ward einem beim Heraufziehen ins Boot an einem hervorstehenden Nagel der Leib aufgeschlitt. Das Staupenspiel wurde mit größtem Gepränge begangen und sette ganz Bergen in Bewegung. Die Jungen wurden in Boote gesett, mit welchen sie nach ber nächsten Hutung ruderten und borten Maienzweige bradzen; vor Abend durften sie nicht zurücktommen. Dies war also ein Maienzug. Während der Zeit richteten die Wirthe ihnen bas Paradies zu, ein mit Teppichen umhangener Hofraum. Hier lagen bie gebundenen Ruthen für die zu Geißelnden. Acht bis zehn ber stärksten Gesellen wurden zum Peitschen gewählt. Um Abend überbrachten die Lehrlinge ihre Maienzweige und steckten Tannenbaume im Hofraume auf. Um frühen Morgen zog man unter Trommelschlag paarweise, aber umgeben von Narrenmasten mit Kalbesellen und Ruhschwänzen, bie Acltesten in Mantel und Degen, hinaus in einen Garten jum Mittageschmaus. Dabei trug jeder Lehrling seinen grünen 3weig in der Hand. Auf dem Rudwege wurde Jeglichem noch ein Glas Wein Hierauf hielt man ihnen eine Unrede, beren Schluß bieß: fredengt.

Wer sich nicht getraue, das Spiel auszuhalten, der habe noch Freiheit, zurückzutreten. Die zagenden Jungen versprachen alles und baten nur um gnädige Bauern; so nannte man die mit der Buchtigung Beauftragten. Der Narr holte nun einen nach dem andern, führte sie ins Paradies, wo sie von den handsesten Gesellen über die Bank geworfen und blutig gepeitscht wurden; daneben stand einer, der bas Becken Die Züchtigung eines Jeden bauerte so lange, als die Becken gerührt wurden; außerhalb bes Hofes schlug ein anderer die Trommel, damit das Geschrei und Wehklagen nicht deutlich gehört werden konnte. Nach vollendetem Spiele bat der Plagnarr die Vorsteher, daß zum Klor der Handelsschaft und des Comptoirs diese edle Sitte stets erhalten bleibe. Ein Abendschmaus beschloß das Fest, wobei die Gepeitschten auswartes ten; setzte fich einer vor Schmerz ober Müdigkeit nieber, so ward er zur Aufmunterung folgenden Tages ins Wasser geworfen. banische Könige haben biesen Spielen mit großem Vergnügen beigewohnt.

Husens, ein nachmals nicht unberühmter Gelehrter, welcher in seiner Jugend hieher gesandt war, um auf dem Comptoir aufgenommen zu werden, hielt zwar die Züchtigung einmal aus, schickte aber dann sein blutiges Hemd seiner Mutter zu. Sie rief ihn ab, und er ward auf diese Weise für die Studien gewonnen. Aus Sartorius Gesch. der Hanse 2, 348 ff.

Dies alles sind Erbstücke, welche die Schule aus den Klosterschulen mit herüber genommen hat. Sie wurde allerdings eine dürgerliche, aber die gelehrten Liase und Attilas der früheren Periode, diese Geißelschwinsger der alten Schulstube, giengen gewöhnlich auch mit in die neu bezosgene hinüber, und da jest die Schulzucht unter hochobrigseitliche Aufssicht zu stehen kam, so bekam der alte Mißbrauch sogar Gesetschraft, und es wurde von nun an noch viel gefährlicher, an ihm rütteln zu wollen. Errichtet da eine Stadt ein neues Schulgebäude, so läßt sie, wie an demjenigen zu Burgdorf bei Vern zu sehen ist, den obrigseitlichen Wappenbären am Portal ausmeißeln, der eine dicke Virkenruthe in die Höhe reckt. Und da der Winterthurer Schulmeister Hand Kugler verstirbt, wird ihm folgendes Zeugniß tüchtiger Amtsführung zur Grabschrift gesgeben, wie Troll verdürgt, Gesch. v. Winterthur 2, 6:

Hier schläft nach langer Arbeit sanft genug, Der Orgel, Schüler, Weib und Kinder schlug.

So brang die Schulfurcht in alle Kinderfreuden ein und sie redet selbst heute noch theilweise aus ihnen. In Fischart's Verzeichniß der Kindersspiele, Gargantua cap. 25 erscheint eines "des ernsten schulmeisters." Im Volksreim vom Katerinchen, das in die erste UVC-Stunde gehen soll, heißt es (Wenden, Colns Vorzeit, S. 226):

Magister nohm de birkeroot un schlog dat Drückhe baal half tub. de kinderche krempben de böchelger zo. un lesen glich all zor schullen eras.

Ein anderes verbreitetes Bolkslied über den Handwerksbetrug, der den verschiedenen Berufsarbeiten eigen ift, fragt zum Schlusse (Hoffmann, Schles. Bolkslieder no. 270), wie machen's benn die Schullehrer?

Sie prügeln die Kinder, daß es fracht, Ihr Weid es mit ihnen nicht besser macht: So machen sie's. —

Rein Wunder auch, daß sogar die Eltern an der Kinder Statt vor bem Schulbesuche zitterten und Wege erfannen, um ber Ihrigen voraus ersichtliches Schicksal zu lindern. "Seht ihr, sagt Fischart, Gargant. cap. 5, wie sie bie kinder lehren beten, schicken sie zur kirchen und schulen, verehren bem schulmeister etwas, baß er sie nicht streich, geben für, sie seven frank, könnten nit zur schulen kommen." Eine unvermeibliche Folge war's, daß die so hart gezüchtigen Jungen und Mädchen eben so wild breinschlagende Bater und Mütter wurden, und daß bie abgestumpfte Empfindung alle Stände burchbrang. So wurde bann am englischen Hofe ein eigner Whippingbon, am französischen Hofe ein souffre douleur gehalten, ein angestellter Prügelbube, welcher anstati bes in Erziehung stehenben Prinzen bie biesem zuerkannte Ruthenstrafe beim Unterrichte erleiben mußte. Die Roth, bie ein solcher Prügeljunge am spanischen Hofe auszustehen hatte, benütte unser Schiller zu einer eigenen Declamation in Don Carlos, Act 1, Auftritt 2. Erwacht zuweilen in einzelnen Obrigkeiten ein Reuegefühl über berlei Ausgeburten, so kommt es wohl auch zu augenblicklichen Erlassen, in benen eine humanere Behandlung erzweckt werden soll; aber erbarmungslose Rachsäte folgen sogleich mit und heben in demselben Athemzuge das Gutgesmeinte wieder auf. In solchem Widerspruche verfügt die Eßlinger Schulordnung vom Jahre 1548: der Lehrer soll seine Schüler nicht an den Kopf schlagen, sie weber mit Tapen, Schlappen, Maultäschen und Haarrupsen, noch mit Ohrumdrehen, Nasenschnellen und Hirnbahen strasen, seine Stöcke und Kolben zur Züchtigung brauchen, sondern — allein ihnen das Hintertheil mit Ruthen streichen. Kein Schüler darf in der Schule beutsch sprechen, sonst soll ers von Stunde an mit dem Hintern zahlen: Pfaff, Gesch. der Reichsstadt Eßlingen, S. 236. Will man etwa hierfür im Stillen erwägen, wie so selten unsere jetzige Lateinschule zu ähnlichen Ausstellungen noch Anlaß gebe, so übershöre man wenigstens nicht, was solgender schweizerische Kinderspruch darüber beichtet, Babler Kindersk. 1857, no. 107:

Nominativ, leg bi, Genitiv, streck bi, Dativ, über ber Bank, Accusativ, mach nit lang, Bocativ, o weh, Ablativ, 6' ist scho g'scheh.

Rafernenerfahrung ift, baß ber am schärfften geprügelte Gemeine einft den barschesten Corporal giebt. Hätte benn die Schule unter ahnlichen Bedingungen es zu andern Früchten bringen sollen? Als daher einst Knebel seinem Freunde Gothe melbete, man mache an ber Universität Jena die Bemerkung, daß die baselbst mit ben Naturstudien Umgehenden ein humanes Leben um sich verbreiten, dagegen die, welche die Humanitatestubien betreiben, gerabe bie Inhumansten seien, ertheilt Göthe, damaliger Universitätscurator, unverzüglich die aufflärende Antwort: "beine Bemerkung zu Ehren der Naturstudien gilt nicht nur für Jena und für diesen Moment allein, es liegt ein viel allgemeineres bas Schon fast seit einem Jahrhundert wirkten Humaniora nicht mehr auf bas Gemuth beffen, ber fie treibt, und es ift ein rechtes Gluck, daß die Natur dazwischen getreten, das Interesse an sich gezogen und uns von ihrer Seite ben Weg zur Humanität geöffnet hat." wechsel zwischen Göthe und Knebel 1, no. 310. 311. Die Verwandtschaft zwischen Göthe's Briefftelle und bem vorhin angeführten Baslerreim ergiebt fich ungesucht, es ift bas Urtheil, welches zu einer leiblichen Erfahrung tritt.

,,,,

4

, ..... , -, L-

1.

₩, ,

11.

R.A.

1,1

Den Erzähler reizt es keineswegs, ber Geschichtschreiber bieser tobssüchtigen Flegeljahre ber Pädagogif zu sein; bas Thatsächliche aber, bas nun noch beizubringen ist, barf hier nicht übergangen werben, es sett ber Poramide erst die Spipe auf, cs ist die äußerste Höhe, zu welscher sich die Verstügen hat. Wenn sich barthun läßt, welcher Last und wie man ihrer loszeworden sei, welch ein unerschöpslicher Vorrath von Hilfsmitteln auch in der mißbrauchten Menschennatur übrig bleibe, wie mächtig und siegreich das unbeachtete Elterns und Kinderherz zulest sos gar gegen eine vermeintliche Staatsweisheit ist, so beweist ja selbst dies ser geringfügige Gegenstand, wie viel auch fünstighin des Herzkränsens den und Liebelosen sicher von uns hinweggenommen werde.

Ein berühmter beutscher Prediger, ber vor Erzherzogen, Fürstbischöfen und Achten, vor bem Hofe, ber Armee und bem Bolke seine Kanzel aufschlug, auf bem Marktplate Wiens, weil bie Kirchen für seine Buhörer zu flein geworden maren, läßt fich über bie Rinderzucht wieberholt vernehmen. Er behauptet, ber Engel Gottes, ber bem finderschlachtenden Abraham ins Meffer gegriffen, habe einen Fehlgriff gethan und hätte, statt abzuwehren, besser dem Vater zurufen sollen "extende manum tuam super puerum!" Er behauptet, die alttestamentliche Fabel von ben Baumen, die fich ben Delbaum zum König fegen, sei mißrathen, ben Birfenbaum hatten sie von rechtswegen bazu erwählen muffen. Er behauptet, weil ber Junger Judas in der Jugend die Ruthe zu selten bekommen habe, sei berselbe zum Verräther Christi geworden; und um so überzeugender sei daher die fernere Geschichte von einem ihm, dem Ranzelredner, selbst bekannt gewesenen Muttersöhnlein: denn da bieses im achten Altersjahre bie Ruthe noch nicht einmal gesehen hatte, jo wurde es bald hernach ein sittenloser Verschwender, dann ein uns brauchbarer Klösterling, zulest aber gar ein Lutheraner und starb am Galgen. Man mag an diesen Worten errathen, baß man ben Ulr. Degerle vor sich hat, dessen "Judas ber Erzschelm" diese und noch viel schlimmere Behauptungen zum Besten giebt; aber bies vergißt man eina barüber, bag biefer Barfüßer gerabezu ein Lieblingsprebiger seiner Der Zusammenhang zwischen dem sittenlosen Inhalte seiner Reben, und zwischen ben Sitten seiner Zeit muß sich nun irgendwie auch thatsächlich verrathen. Was nun bieser predigende Schwabe ben hochften Standen unbeanstandet vortragen burfte, bas hat gleichzeitig sein

lehrender Landsmann Joh. Jakob Häberle an den unteren Ständen ebenso unbeanstandet in Vollzug gesettt. Jener predigte Schläge, und dieser vertheilte fie lehrend. Dieser Schulmann hat über alle Strafen Buch gehalten, die er mahrend einer 51 jahrigen Amtsführung an die ihm anvertraute Jugend ausgetheilt hat. Reben 24,010 Ruthenhieben im Laufenden vertheilt, erscheinen da noch 36,000 Ruthenhiebe, die bloß für nicht erlernte Liederverse besonders gegeben worden sind. fommen 1707 Ertrafälle, wo die Strafruthe nur gehalten werden mußte. Wer den übrigen Summen nachfragt der von ihm aus etheilten und in sein Strafbuch notirten Maulschellen, Handschmissen, Pförchen, Notas bence mit Bibel und Gesangbuch, Ropfnüssen u. s. m., der findet das Berzeichniß hiervon bei Eggert, De ratione, qua juvenes ad humanitatem informandi sint. Neustrelit 1828, sowie abermals dasselbe in Al. G. Langes vermischt. Schrift. 1832. S. 187. Häberle war ein schwäbischer Lutheraner, Abraham a. S. Clara (Megerle) war ein schwäs bischer Katholife; und einer bewies bem andern, daß damals keine ber beiten Confessionen ihren etwaigen Convertiten weniger Prügel in Ausficht zu stellen hatte. Zenes von Megerle angeführte Muttersöhnlein hatte also sehr falsch speculiert gehabt, als es lutherisch wurde. Die strengreformierten Berner ließen laut Schulordnung von 1616 die Rus thenstrafe nicht nur an den untern Schulen, sondern auch an den Studenten der Philosophie vollziehen und nur die Theologen sollten ihr nicht mehr unterworfen sein: M. Schuler, Sitten und Thaten ber Eidgenos= fen 3, 334. Wenn sich nun aber, burch solche Ausnahme verlockt, irgend ein weichherziger Lehrer einfallen ließ, an eine noch weiter gehende Milbe zu glauben, auf beffen Haupt schüttete fich dann aller Regenten= zorn unvermeidlich aus. Der Winterthurer Magistrat verfügte im Jahre 1771 gegen den Stadtpräceptor Ant. Reinhart, nachdem derselbe zehn Jahre daselbst zu großem Rußen in Dienst gestanden, "wofern er sich weigere, ben Schüler Knuß öffentlich selbst zu züchtigen, anstatt ihn bloß burch den Stadtfnecht auf der Schullaube aushauen zu lassen, und morgen der Erkanntnuß MGHherren noch nicht nachgekommen fei — so sei er vor Rath gestellt:" Troll, Geschichte von Winterthur 2, 126.

Dies geschah in der gleichen Zeit, da im Aargau zu Baden noch folgender wunderliche Brauch bestand. Die Tausende von Badegästen erhielten daselbst noch keine eigenen Badewannen, sondern mußten in

einem großen Wasserbecken gemeinschaftlich zusammen sitzen und ihre Indessen stand am Rande braußen der sogenannte Curen abmachen. Babvater, neben ihm ragte an hoher Stange aufgepflanzt eine Birken-Friedfertig überblickte er so seinen bampfenben Teich voll Insaffen; sobald aber ein Patient sich zu. lebhaft geberben wollte, langte jener Fernhintreffer mit ber Stange hinüber und gerbte ihm bas bloße Jener Rathsbeschluß Winterthurs und biese Cursitte zu Baben sind noch keine hundert Jahre alt, wo aber fande heute ein solches Bab Gafte, ober ein solcher Rath Lehrer? Um wie viel empfindlicher also ist uns seither Hand und Haut geworben. Wir wollen baraus nicht zu viel auf einmal beweisen. Roch hat unter ben Padagogen die Ruthe ihre Curtmane, ihre Lobredner; aber ihnen antwortet alsbald ein Beift wie Lavater und Schleiermacher. Dies beweift, bag in ber Reuzeit die Rirche basjenige Gute, bas fie allenthalben zu lehren trachtet, im Menschen wieber voraussett, also auch in jenen "Schwachen und Unmunbigen, benen es geoffenbart ift." Die verwilberten Zustände, in benen wir festsaßen, lassen wir und sogar von Wilben bemerken; "man hat mir erzählt, daß ihr euere Kinder schlaget, das ift sehr grausam," sagte im letten Jahrzehent ein Häuptling ber Siour-Indianer am Miffouri zum reisenden Catlin (Reise, übers. v. Berghaus 1851, S. 331). Wir horchen auf solche rauhe Stimmen der Urwälder, denn wie wurde sonft ber Buchhandel mit ihnen auf unsere Leselust zu speculieren vermögen. Dies beweist, daß wir ben eifersüchtigen Schulstolz bes Pedanten und die erfahrungslose Aufgeblasenheit ber Nationaleitelkeit hingeben gegen bie aufrichtigere Empfindung echter Scham. Es hat uns bas nationale Bewußtsein von der geschichtlichen Vergangenheit bis auf die Wissenschaft hierüber gemangelt; aber bie wenigen Ueberreste von Sitte unb Bucht alter Zeit sammeln wir mit tausenbfacher Emsigkeit und Freube, selbst Aufsate wie gegenwärtiger finden neben dem Denkleser auch ihren bloßen Unterhaltungsleser; bies beweist, baß nach und nach alle Stänbe wieder sich einigen, um von gleichem Geiste beseelt ber Menschennatur ihr Recht zu laffen; daß die verschiedenartigen Bildungsgrade wenigs stens in diesem Grundsate nicht mehr verschieben find. Statt bes finstern Ernstes und bes verzeihungslosen Gerichtes ist die feine Menschenfreundlichkeit bei uns eingekehrt, die ausharrende Sorgfalt, welche ben Feigenbaum nicht verflucht, wenn er nur eine einzige Frucht trägt, sonbern zu ihm fagt, seine Früchte sollen sich mehren. Liebe und Freube ift

ven Liebe und Freude unzertrennlich mit Religion und Tugend. "Wenn mich Iemand fragen würde, schreibt er einmal, sage mir, was ist-Aclisgion? so würde ich antworten: Religion ist Freude an Gott und Allem, was Gott ist. Traurig sein, immer seuszen und zittern, gehört nicht zur Religiosität. Evangelium, Freudenbotschaft! wie wenig kennt dich der, der dich eine Freudenstörerin nennt. Freuen sollst du dich, o Mensch, das ist deine ganze Pflicht!"

Will man nun ein bas ganze Volk umfassendes Resultat aus bem hier Vorgetragenen ziehen, so liegt es in Folgendem.

Unsere Familien= und Schulzucht geht nicht mehr ben Weg des ans tiken Staatsbespotismus, ber bas Rind als elternlos erzog; nicht mehr ben germanischen Rechtsweg, welcher es nur ftandesgemäß erzog; nicht mehr ben ascetischen Klösterlingsweg, ber es mittelft einer fünstlichen Hölle vor ber wirklichen erretten wollte; nicht mehr ben poetisch=patriar= chalen Gnabenweg, ber ben Sträfling nach Herrenlaune außer Strafe setzte und über die Ruthe springen ließ; nicht mehr ben Magisterweg, ber es jum Zornbraten und jum prämienbehangenen Monstrum jugleich machte. Ift ber Besem abgebraucht, so muß er auch in Ofen, sagt Lehmanns Florilegium. Alle biese Erziehungsmittel sind stumpfgekehrte Besen, und man barf sich nur erinnern, baß bies unsere eignen Bater unter ber europäischen Jugend zuerst empfanden, als sie auf der Wartburg tragifomisch ben Stock verbrannten. Und so wissen wir selbst, daß sogenannte väterlichregierte Staaten solche waren, in benen die Form bes Gesetzes am meisten vernachlässigt werden durfte; wir wissen, daß väterlich geleitete Familien biejenigen find, welche für bie reinhäusliche Erziehung gar keines Gesetzes bedürfen, und wir werben beibes wohl nicht wieder mit einander verwechseln lassen. Ehemals verfuhr man bespotisch und man wurde barüber feig. Heute, so hört man sagen, erziehe man zu frei, und man werde empfindlich und weichlich. Uber unsere raschgehende Zeit, unsere Productions= und Erwerbsthätigkeit, welche von sich aus Continente durchsticht und nordische Wüsten cultis viert, wird biesen Vorwurf wahrlich nicht lange gegen bie Jugend mit Grund machen laffen. Denn barum schütt und nahrt ber Bater, bazu lehrt bie Schule, bag ber Sohn möglichst ungeschlagen burchs Leben fomme, unabhängig werden, ober die Armuth tapfer überwinden lerne.

Ein Gebenkvers unseres breizehnten Jahrhunderts gilt daher auch unseren Tagen (Mone, Anz. 1838, 506):

Cum tibi sunt nati nec opes, tunc artibus illos Instrue, quo possint inopem defendere vitam.

# Nachträge.

1. Zum ersten Theil: Rinberlieb.

#### No. 19.

Bum Cautspiel der consonantischen Anlautsformeln.

E so ne Lebtig, wie da Lebtig e Lebtig gsi isch, han i no kei Lebstig vo alle Lebtige, wosnsi erlebt ha, nie erlebt. Basler-Kinderreime 1857, p. 82.

#### No. 130.

Eine Scheibe (Saira geheißen) wird an einem Faden in Schwung von unten nach oben erhalten und dazu gesungen:

Ça ira, ça ira, ça ira-ça
d' Franzose ziehn nach Afrika,
z' Afrika isch Lumpegeld,
die Franzose ziehn ins Feld.
(Statt der zweiten Zeile heißt es auch:)
Geld isch besser as Assignat.
Baster-Kinderreime 1857, p. 47.

#### No. 184.

Der Käfer Siebenpunkt heißt schwedisch Jungfru Marias nickelpiga, bei den Inselschweden auf Rund nickelpia, auf Dago Gêswallpika, Jesu Hirtenmädchen, auf Worms Gês-hêna, Jesuhuhn,

in Westgotland gull-höna. Das Kinderlied der Inselschweben auf Worms und Rucko lautet darüber:

Gullhêna, gullhêna!
Lät sôlen skîna!
Mulle-fläken, mulle-fläken,
Lät wäre driwa!
Skärt up i sunna,
Mullen gär ner i nôrda!
Goldhenne, Mariemwurm,
Laß die Sonne scheinen!
Regenwolfe, Wolfensled
Laß den Wind vertreiben!
Rlar auf im Süden,
Wolfen gehn nieder im Norden!

No. 207.

Finger bezeichnung. (Daumden, Braumden, Langemann, Dorrmann, Duppden.)

Däumling hat Ochsen 'kauft, Fingerling hat beigeschafft, Langemann hat tobtgemacht, Kleinsäcken hat Würst gemacht, Kleinteufelchen hat sie all' geß.

Schmis, Gifler: Sitten 1, p. 73. 74.

Eh, ba het kei Hemb a! (Der Finger, womit man auf einen zeigt.)
(Man fährt ben Falten ber Hand nach:)

Do ane lauft e Wegli,

Do ane springt e Häsli.

(Jest werden die Finger gezählt:)

Da het's g'schosse,

Då het's g'wasche,

Då het's brote,

Då het's gesse,

Und ba flei Binfieli

Het mueße &' Tellerli usschläcke.

Basler-Rinderreime 1857, p. 8.

#### No. 239.

Die Kinder der Inselschweben auf Rucks und Worms zählen sich mit folgenden Reimwörtern aus (vgl. Rußwurm, Eibofolfe 2, 122):

> Essite, tessite, Sêmer mafer, bider bader, filter falter, waggane walter, tippan, tillan pois. — Issifen, tissifen, simon mamon, 2c. — Issifenne, tissifenne, safin mafin, filtur, foltur, 1c. —

# Achnlich in Finnland:

Effife, teffife, toufo loufo, simife mafe, fulte falte, mafama tais, tilleri, tippan tuttan, pois.

Bon ben Bahlreimen folcher Art im Munbe der Judenkinder handelt unfer Buch 1, p. 134.

#### No. 260.

Die Zeiteintheilung, nach welcher bie sich felbst überlassenen Inselschweden rechnen, halt fich an bas Allter der Bater und Großväter und dabei bezeichnet man die Generationen mit lê, Glied, ober mit knä, Ruswurm, Eibofolfe 2, 179. Rnie.

#### No. 279.

Das Volksbuch vom Finkenritter, welches balb bem Fischart, balb bem Schulmeister Lorenz von Lauterbach zugeschrieben wird, um 1560 gebruckt, zeigt in seiner Prosa, wie altherkömmlich die einzelnen Reimreben des Kinderspruches find; dorten heißt es in der Dritten Tagreife 35

varen von Joppen-Tuch gegossen, die Klöpssel darin von Belz-Ermeln, der Altar aus blechen Kissel = Steinen gemacht, darum stund ein Habers ner Caplan, der thät ein Gersten-Metten, der Chor war von gedacknen Fladen gemauret, der Caplan sang Amen. Ich meint, er spreche "Fastet mir den!" da lieff ich vor Schrecken zum öbersten Fenster und kroch zur untersten Thürschwellen hinaus. In dem sie ich ein alte, krumme, gerade, junge Frau, die wusch einen alten Sack. Ich sprach, Gott ged euch ein guten Tag! Sie sprach, es gehen siden Eimer Lampartischer Kornmaß darein; ich gedachte: sürwar, die Frau spottet mein. — Bgl. mit diesen Schlusworten unsere no. 86.

# Seite 169.

Dieselbe komische Ausstattung, welche bem Bruber Melcher burch seine Mutter zu Theil wird, besingt ein Kinderlied der Inselschweben, das in Ruswurm's Eibosolke 2, 123 in der Mundart von Rucks mitzgetheilt ist:

Alle Männer fuhren voraus, Mein Mann fuhr nach; Alle hatten sie neue Hemben, Mein Mann hatte Richts. Nahm ich ein altes Fischernet, Machte meinem Mann ein neues Hemb. Altes Netz, Reues Hemb— "D sage!" sagte mein Mann.

So nimmt die Frau drauf einen Fuchsschwanz und macht dem Mann Strümpfe draus; statt der Schuhe werden Schweineklauen geswählt, für den neuen Kragen ein Schweinemagen, für ein Tuch ein Schweinebauch, für einen Hut ein Braustrichter, für neue Handschuhe ein Roßschwanz, u. s. w.

## No. 306.

Das Kinderspiel mit den Hasenbrödli, briza media, gilt anders wärts als ein wirkliches Eßspiel. Die Blüthenknöpfe und Samen der

Feldlinse, juncus campestris, werden in Schlessen und andern deutsschen Gegenden unter dem Namen Hasenbrod von der Jugend gern als Rascherei benutt. G. Klemm, Die Nahrung (1855) 204. In Tirol wird den Knaben zum Pathengeschenke mürbes Weizenbrod in Gestalt eines Hasen gebacken. Wolf, Zeitschr. 1, 289. In Ungarisch Pressburg nennt man jedes gute Brod, das man Kindern anpreisen will, Hasenbrod. Schröer, Beitr. z. Myth. Aus dem Volksleben der Deutsschen in Ungern. 1855, 37.

#### No. 311.

O mer hant en schöne Ring, warte wart e Wile lang! 2c.

Dieser Reim zum Ringelreihen lautet in seinem zweiten Verse bei uns häusig auch also: Watte-wat e wîlend. Der Baster Rinder reim (1857, pag. 20) giebt dafür eine welsche Formel, welche in Basel und in Liestal von den Mädchen auf der Straße gesungen wird:

Watte watte wirewo,
Set ong trang schato. b. i.:
C'est un grand château,
Vat' en, vas à Mirabeau!

#### No. 375.

Im Rathselspruch 18 ist der Vogelname Swarde, welchen das Tragemundlied erwähnt, irrig als der Mehlkäfer erklärt, den man vuls gar dei und Schwade heißt. Conrad Gesner's Vogelbuch (Zürich, Froschauer 1557) beschreibt unter den Vögeln des Zürichsees den Scharden, carbon aquaticus, und fügt bei pag. 49: "Etliche kürsiner bereitend sein haut, damit die als ein brusttuoch auff den magen gelegt werde, als ob sy ein frast zu töuwen in sren habe; dann man sagt, daß diser vogel ein gant starden und wol töuwenden magen habe. Darumd man gmeinlichen von einem frässigen menschen sagt, er habe einen Schardenmagen."

### 2. 3 weiter Theil: Rinberspiel.

#### No. 2.

#### Die goldne und die faule Brücke.

Die Kinder der russischen Inselschweben auf Worms nennen es das Teufelsspiel. Zwei schwingen zusammen einen Strick um, unter welchem die Uebrigen durchlausen mussen, und fragen jeden: Broan ska digs! Wil tu te Gû-far helder te fan? Die Brücke soll gedaut werden! Willst du zum Gottvater oder zum Teusel? Sind so Alle nach dreimaligem Durchlausen je einem der beiden Seilschwinger zugetheilt, ohne daß sie deren Rolle voraus erfahren können, so nimmt der Teusel den Strick und prügelt die Seinigen damit. Ruswurm, Eidosolse 2, pag. 112. — Schröer in seinen Beiträgen zur Mythologie, Aus den deutschen Gegenden Ungerns, Presburg 1855, theilt einen aus dem Ungarischen übersetzen Kinderreim zum Brückenspiele mit, an dessen Schluß die unter den Armen der Brückenwächter hindurch ziehende Schaar singt:

Kriech, kriech, grüner Zweig, Sammt ben grünen Blättern, Offen steht das goldne Thor, Kriech nur brunter burch!

#### No. 14.

### Was Ballspiel des Morenjagens.

Bei den Inselschweben auf Nuckö führen die Kinder es also aus: Um ein größeres Loch im Rasen sind im Kreise Löcher gemacht, doch eins weniger als Mitspielende. Zuerst wirft Einer dem Andern einen Stock zu, welchen dieser mit der Hand auffängt, und dann greist jeder der Uebrigen mit der Hand barüber dis zum Ende. Wer dieses trifft, nimmt die Stäbe der Andern und schleubert sie fort. Alle holen nun ihre Stäbe wieder und stecken sie in die Löcher des Kreises. Dersenige aber, welcher keines mehr für sich übrig sindet, sucht mit seinem Stade eine hölzerne Kugel, die Kyrre, in das mittlere Loch zu treiben, woran Strube eines Mitspielers setzen kann, während bieser den seinigen eden heraus hat, muß er von diesem abgelöst werden. Gelingt es ihm, die Rugel in das Mittelloch zu bringen, so ist das Spiel geendet. Auf Worms heißt dasselbe Spiel Brännkurren, d. i. Brenn (schlag) die Rugel! Die Deutschen in Esthland nennen es das Butterloch. In Nordbeutschland ist es Kalsög, Grubensau genannt. Rußwurm, Eidosolfe 2, 109.

#### No. 25.

#### Schof as! Wolf g'feb!

Bei ben Inselschweben auf Worms wird bas Schafspiel zwischen Wolf, Hirten und Hausmutter burchgespielt, die Uebrigen sind die Der Hirte schläft über dem Huten ein und indessen holt ihm ber Wolf ein Schaf von ber Heerbe. Der Hirte erwacht, zählt nach, und da er eines vermißt, geht er nach Hause, es der Wirthin zu klagen. Diese giebt ihm Ermahnungen, behutsamer zu sein; sobald er aber zurudtehrt, hat ber Wolf abermals eines gestohlen. Er geht wieberum zur Wirthin, und so holt ihm der Wolf nach und nach die ganze Heerbe. Run geht er umber und fragt: Hat Jemand meine Schafe gesehn? So kommt er auch zum Wolfe, ber vor ber Höhle sitt und schnitt. Dieser erzählt ihm: Ein altes Weib gieng über die Heibe und ließ die Thure jum Heuschlag offen, burch welche alle Schafe in ben Heuschlag liefen. Der Hirte sucht auf bem Heuschlag vergebens, kehrt zum Wolf zurud und fragt: Was machst du benn hier? "Löffel." Wozu? "Suppe zu effen." Wovon machst bu Suppe? "Siehe, bas ist mein Suppensleisch," antwortet ber Wolf, indem er auf eine Krähe hinweist. — Was ist denn hinter bir? "Mein Haus." Wie hoch hast du das gemacht? "Ich warf Steine hinter mich." Laß mich hinein sehen! "Rein, barin hab' ich einen Schat verborgen und lasse Niemand ein." Aber Wolf, wovon hast bu einen so blutigen Mund? "Von Himbeeren." Die machen den Mund ja nicht blutig! "Ich aß auch einige Kransbeeren" (vaccinium oxycoccos). Das ist nicht wahr! laß mich bein Haus besehen! Der Wolf wibersetst sich, aber ber Hirte bringt ein, sindet baselbst alle Schafe und führt ste nach Haus. Daselbst werden ste untersucht, ob ste nicht Schaben genommen haben. Welches nicht gut über ben

Schäferstab springen kann, ist vom Wolf gebissen. Um sie zu euriren, wird ihnen eine Babstube geheizt, bann ber Wolf eingefangen, mit in die Babstube genommen und tüchtig burchgeprügelt. Rußwurm, Eibosfolke 2, 111.

No. 76.

#### Gigampf.

Gräter's Bragur 3, 245 hatte bereits einen Theil dieses Reimes aus schwäbischem Kindermunde aufgezeichnet, wenn auch nur unvollsständig. Die dorten zutreffende Stelle lautet:

Was essen's gern? Fischlein. Was trinken's gern? rothen Wein. Sest euch nieber]!

#### No. 97.

Die Kosten für dieses 1856 abgehaltene Züricher Kadettensest was ren keine geringen, sie beliefen sich über 21,000 Franken. Daran hat der Staat beigetragen 3000 Fr., der Stadtrath von Zürich 3000 Fr., Winterthur 2000 Fr., die Privaten über 10,000 Fr., die mehrtägige Verpslegung, Einquartirung, die Marsch- und Reisekosten gar nicht gestechnet. Basler Rachrichten 1856, no. 239.

# Inhaltsverzeichniß.

### Erfter Theil.

## Alemannischer Kinderspruch.

|                                      |              |            |      |         |       |      |   |   | Grite |
|--------------------------------------|--------------|------------|------|---------|-------|------|---|---|-------|
| Borwort                              | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | III   |
| Einleitung. Die Sprache ber          | Kindl        | þeit       | .•   | •       | •     | •    | • | • | 3     |
| Erfte Abtheilun                      | 8.           | Die        | R e  | im f    | o r m | eln. |   |   |       |
| 1) Das Lautspiel                     | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | 21    |
| A) Bokalische Anlautformeln          | 10. <b>1</b> | •          | •    | •       | •     |      | • | • | 22    |
| B) Consonantische Formeln            | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | 23    |
| <b>V</b> und <b>P</b> no. <b>2</b> . | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | 23    |
| D und T no. 3.                       | •            | •          | •    | • ·     | •     | •    | • | • | 24    |
| 8 no. 4                              | •            | •          | •    | •       | •     | • .  | • | • | 25    |
| <b>Ch und A</b> no. 5—9              | •            | •          | •    | •       | •     | • `  | • | • | 26    |
| ₽ no. 10—14 .                        | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | 27    |
| <b>8</b> во. 15—19 .                 | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | 27    |
| M no. 20—22 .                        |              | •          |      |         | •     |      |   |   | 29    |
| 9 no. 23-24 .                        | _            | _          | •    | •       |       | _    | • | _ | 30    |
| S no. 25—26 .                        |              | •          | _    | _       | _     | •    |   |   | 31    |
| 23 no. 27—31 .                       | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | 32    |
| 2) Das Reimsuchen. Localfe           | L            | ·<br>Warne | •    | huakaan |       | •    | • | • | 34    |
|                                      |              |            | HDEL | ottyui  | yen   | •    | • | • |       |
| a) Reime über Ortschaften            |              |            | •    | •       | •     | •    | • | • | 34    |
| b) Reime über Personenname           |              |            | -74  | •       | •     | •    | • | • | 38    |
| c) Das Reimaufgeben no. 7            | 5—7          | 9          | •    | •       | •     | •    | • | • | 41    |
| 3) Das Schnellsprechen               | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | 42    |
| Rappedüzli no. 80—85                 | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | 42    |
| Schnurren no. 86—93                  | •            | •          | •    | •       | •     | •    | • | • | 44    |

|            |                                                                 |        |                  |                |        |       | •   | Dun        |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|--------|-------|-----|------------|
| 4)         | Sauerfrautlatein no. 94—104                                     | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 47         |
|            | Ueberfehungen no. 105                                           | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 50         |
|            | Macaronisches no. 106                                           | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 51         |
|            | Anagrammatisches no. 107                                        | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 52         |
| 8)         | Dintenhornphrafen no. 108-120                                   | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 53         |
| 6)         | Trommelmärsche no. 121—130 .                                    | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 55         |
| 7)         | Glodenfprache no. 131-145 .                                     | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 57         |
| 8)         | Die rebenben Thiere. Ginleitung                                 | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 66         |
|            | a) Reihe ber Bögel no. 146—183.                                 | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 75         |
|            | b) Reihe ber übrigen Thiere no. 184-                            | 206    | •                | •              | •      | •     | •   | 91         |
| 9)         | Fingersprace                                                    |        |                  |                | _      | _     |     | 99         |
| •,         | a) Ramen und Geltung ber fünf Finger                            | •      | •                |                | •      | •     | •   | 99         |
|            | b) Fingerbezeichnung no. 207-212                                | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 108        |
|            | c) Gliederbezeichnung no. 213—223                               | •      | •                | •              | •      | •     | •   | 109        |
|            | d) Zahlenbestimmung nach Thieren no.                            | 224-   | 234              | •              | •      | •     | •   | 112        |
|            | e) Zahlenangabe nach Speise und Trank                           |        |                  | - <b>246</b> a |        | _     | •   | 118        |
|            | 1) Bahlenangabe nach bet Befleibung no                          |        |                  |                | •      |       | _   | 123        |
|            | a) Abzählen nach Kleiderhafte, Bei                              |        |                  |                | no. S  | 181—9 | 256 | 124        |
|            | 8) Rach Bohnen ao. 257—259                                      |        |                  |                |        |       |     | 198        |
|            | g) Bahlenbestimm. nach Körperglieb u. Bet                       | Marbi  | schaff<br>Schaff | salleb         | no. M  | · 2   | 67a | 120        |
|            | b) Abzählen nach ber Abe-Reihe no. 268                          |        |                  | -              |        |       |     | 130        |
|            | Zweite Abtheilung.<br>Größere Spieltexte, erklärt n             | ·      |                  |                |        | nha   | lt. |            |
| 4)         | Die brei Mareien no. 273-274                                    |        |                  |                |        |       |     | 139        |
| -          | Joggeli no. 275—277                                             |        | •                | •              | •      | •     | •   | 149        |
|            | Der Rutter Sausbestanb no. 278-                                 |        |                  |                |        |       | •   | 156        |
|            | Die Blumen oratel. Ginleitung                                   |        |                  | •              |        |       | •   | 170        |
| -          | Die Blumenspiele no. 280-309 .                                  |        |                  |                |        |       | •   | 172        |
| <b>8</b> ) | Tangspruche no. 310—321 .                                       |        |                  |                |        |       |     | 183        |
|            | 0 - 14 - 000 004                                                | •      |                  | •              |        |       |     | 187        |
|            | Jahreszeiten no. 332-342 .                                      |        |                  | •              |        |       |     | 189        |
| -          | Spott: und Gaffenrufe no. 343-8                                 |        |                  |                |        | •     |     | 192        |
|            |                                                                 |        |                  |                | •      |       | -   |            |
|            | Dritte Abtheilung. K                                            | inbe   | rrā              | thi            | ı.     |       |     |            |
| 1)         | Einleitung. Ueber Alter und Art bes                             | beutic | en Ø             | olferå         | thfels | •     | •   | 199        |
|            |                                                                 | •      |                  | •              | •      | •     | •   | 231        |
|            | Baum und Pflanze no. 385-418                                    | -      | •                | •              | •      | •     | -   | 235        |
|            | WHIM HILL DITHERT DO. OUT TIO                                   | •      | •                | •              | •      | •     | •   |            |
| 7,         |                                                                 |        | •                | •              | •      | •     | •   |            |
| _          | Jahr und Jahreszeit no. 419—433<br>Menschengestalt no. 484—450. |        | •                | •              | •      | •     | •   | 342<br>249 |

|            | Inhaltsvegeichnif.                           |                  |          |       | 553         |
|------------|----------------------------------------------|------------------|----------|-------|-------------|
|            |                                              |                  |          |       | Geite       |
| 6)         | haus und hausgerathe no. 451-906             |                  | •        |       | 254         |
| 7)         | Bermischtes no. 807-526                      | •                | •        |       | 264         |
| 8)         | Rathselfragen no. 526—594                    | • •              | •        |       | <b>267</b>  |
| 9)         | Mittellateinisches no. 595—612 .             | •                | •        | •     | 274         |
|            | Vierte Abtheilung: Ammenbrauch               | unb Zu           | d) t [ } | ruch. | •           |
| 1)         | Das Binbelfinb                               | •                | •        |       | 27 <b>9</b> |
|            | a) Das Reugeborene wirb auf ben Boben gelegt | no. <b>613</b> - | - 615    |       | 279         |
|            | b) Gluckhaublein no. 616—623                 |                  | •        |       | 280         |
|            | c) Kindesäftlein no. 624-627                 |                  | • •      |       | 282         |
|            | d) Geburtsbaum no. 628                       |                  | •        |       | 284         |
|            | e) Windel und Biege no. 629-636 .            |                  | •        |       | 288         |
|            | Wiege no. 637-645                            |                  | •        |       | 289         |
|            | f) Rindsbrei no. 646-652                     |                  |          |       | <b>20</b> 1 |
|            | g) Namengebung no. 653—656                   | •                | •        |       | 292         |
|            | h) Kindstaufe no. 657—675                    |                  | •        |       | 295         |
|            | i) Rind-stillen und entwöhnen no. 676—680    |                  | •        |       | 297         |
| 2)         | Das Biegene und Schooffinb .                 |                  | •        |       | 200         |
|            | a) Singen an ber Wiege po. 681               |                  |          |       | 299         |
|            | h) Wiegenlieber no. 682-690                  |                  | •        |       | 301         |
|            | c) Bum Geschweigen no. 691-722               |                  | •        |       | 304         |
|            | d) Beim Bafchen und Rammen no. 723-734       | •                | •        |       | 810         |
|            | e) Beim Ankleiben no. 735-746                |                  | •        |       | 812         |
|            | f) Reiterlieder no. 747-752                  |                  | •        |       | 314         |
| 3)         |                                              |                  | _        |       | 316         |
| -,         | a) Hauszucht no. 753—810.                    | • •              | •        |       | 316         |
|            | b) Scherzhafte Bedrohungen no. 811—823       | •                | •        | •     | 322         |
|            | c) Auf unnühe Fragen ao. 824—832 .           | •                | •        | •     | 324         |
|            | d) Gegen Unarten no. 833-856                 | •                | •        | •     | 325         |
|            | e) Tischiucht no. 857—881                    | •                | • ,      | •     | 836         |
| <b>A</b> ) | Erfrankenbes Kinb                            | • •              | •        |       | 332         |
| -,         | a) Unfall unt Krankheit no. 882—895 .        | •                | •        |       | 332         |
|            | Kinderfrankheit no. 896—926                  | •                | •        | •     | 334         |
|            | b) Kinderzahnen no. 927 – 937                | • •              | •        | •     | 337         |
|            | c) Besegnungen no. 938—962                   | • •              | •        | • •   | 340         |
|            | d) Kindstod no. 963—967                      | • •              | •        | •     | 344         |
|            | e) Kinderhimmel no. 968—969                  | • •              | •        | •     | 345         |
|            | f) Kindesengel no. 970 – 974                 | •                | •        | • •   | 847         |
|            | g) Was man mit ins Grab giebt no. 975—976    | • •              | •        | • •   | 350         |
|            | 2) sona man mir ma atun ditat no. 219-210    | •                | •        | • •   | <b>990</b>  |

. .

## Iweiter Theil. Alemannisches Kinderspiel.

| •                                       |           |            |        |                 |            |     |   | Geite |
|-----------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------------|------------|-----|---|-------|
| Einleitung. Das Kinderspiel in al       | lten u    | nd neu     | en Zei | ugniffe         | n          | •   | • | 359   |
| Erfte Abtheilun                         | ıg.       | Ta n       | asp    | jele.           | )          |     |   |       |
| Ringelreihen no. 1                      | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 369   |
| Die goldne und bie faule Brude no. 2    |           | •          | •      |                 |            | •   | • | 373   |
| Der schwarze Mann no. 3                 | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 376   |
| Es dunnt en Ber mit eim Pantoffel n     | 0. 4      | •          |        | •               | •          | •   | • | 379   |
| Das Tschämelen no. 5                    | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 381   |
| Zweite Abtheili                         | ıng.      | <b>B</b> a | llfp   | iele            | •          |     |   |       |
| Bur Geschichte bes Ballspieles .        | •         |            |        |                 | •          | •   |   | 383   |
| Das Bigoli no. 6                        | •,        | •          |        |                 | •          |     | - | 388   |
| Das Rappenspiel, bas Kungen no. 7       | •,        | •          | •      | •               | •          | •   | • | 389   |
| Das Ballschlagen, Prelleri's no. 8      | •         | •          | •      | •               | •          | _   | • | 390   |
| Balledatsche no. 9                      | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 391   |
| Der Lungi dunt no. 10                   | •         | •          | •      | •               | •          | •   |   | 392   |
| Ball:1:leggis, Balleschobbe no. 11      | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 393   |
| Schoppenballen no. 12                   | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 394   |
| Das Fal-Ei und das Wuchigs no. 13       | •         | •          | •      | •               | • •        | •   | • | 395   |
| Mooreum, das Morenjagen, Moreithus      |           | ırmelid    | Mah    | ni <b>a</b> ľad | b no.      | 14  | • | 398   |
| Stecklegrüebligs, Löchliballen no. 15   |           |            | , 2004 | iiibibu         | y uo.      | **  | • | 398   |
| Rofliballen, bas Ballenreiterspiel, Gfe |           |            | •      | •               | •          | •   | • | 398   |
| Ed und Krupfe (Biereggis, Eds, Fuhr     | -         |            |        |                 | no 1       |     | • | 399   |
| Fuhrs, Fals, Kreisball no. 18           | ·, gu     |            | , Muu  | outt            | uo, 2      | • • | • | 400   |
|                                         | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 300   |
| Dritte Abtheilu                         | ing.      | Fai        | ngsp   | iele            | <b>:</b> . |     |   |       |
| Stecklifpringen ober Beißgumpen no.     | 19        | •          | •      | •               | •          | •   | • | 402   |
| Hoppen no. 20                           | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 401   |
| Gügelstein no. 21                       | •         | •          |        | •               | •          | •   | • | 403   |
| Anschlagigs, Blinzimas no. 22 .         | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 404   |
| Bidijagen ober Gilen no. 23 .           | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 404   |
| Das Zidenspiel no. 24                   | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 405   |
| Bater, i ha ke Ise meh no. 24 a .       | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 406   |
| Schoffas! Bolfsg'sch! no. 25 .          | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 408   |
| Ba'r, Ba'r, jag' bine Schof as! no.     | <b>26</b> | •          | •      | •               | •          | •   | • | 408   |
| Buhnlein braten und Gyren rupfen ne     |           | •          | •      | •               | •          | •   | • | 409   |
| Das Thurmlein no. 28                    | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 410   |
| Fuchs aus dem Loche no. 29 .            |           | •          |        | •               | •          | •   | • | 411   |
| Biberagartla, Pfeffertuchenspiel no. 3  | 0.        | •          | •      | •               | •          | •   | • | 412   |
| Schölmen no. 31                         | •         | •          | •      | •               | •          | •   | • | 413   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | -         | -          |        |                 |            |     |   |       |

| 31                                         | iyalti | verzeic | puis. |                |     |     |     | 555   |
|--------------------------------------------|--------|---------|-------|----------------|-----|-----|-----|-------|
|                                            |        | 00      |       |                |     |     |     | Seite |
| Baar, Baar abschlagen und Gügen            | no.    | 32      | •     | •              | •   | •   | •   | . 414 |
| Rriegsbingen no. 33                        | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 418 |
| Das Ritterspiel no. 34 .                   | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 416 |
| Das Ringspiel no. 35                       | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 417 |
| delfen und geben no. 36 .                  | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 417 |
| Bierte Abtheilung.                         | 8      | 006     | un    | 16 3           | iel | pie | le. |       |
| treiselschlagen no. 37.                    | •      | • .     | •     |                | •   | •   | •   | . 418 |
| Das Schufferspiel no. 38                   | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 420 |
| Bevätterlen, Räpplisgä no. 39              | •      | •       | •     | •              | . • | •   | •   | . 423 |
| farbangeben no. 40                         | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 423 |
| Gerad und Ungerad no. 41.                  | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 424 |
| Zirlin-mirlin. Bom Jahre 1507              | no. 4  | 12      | •     | •              | •   | •   | •   | . 425 |
| Das Münzfen no. 43.                        | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 126 |
| Das Stözlen, Stöckeln, Blättlen 1          |        |         | •     | •              | •   | •   | •   | . 426 |
| Rübbeln, Hinunterlassen (Abeloh) 1         | nd E   | Spenge  | eln n | o <b>. 4</b> 5 | •   | •   | •   | . 427 |
| ödeln, Rußspiel no. 46 .                   | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 428 |
| Böhneln und Schnöberlen no. 47             | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 428 |
| Steinlisga no. 48                          | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 428 |
| jedere, flüg hoch! no. 49 .                | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 430 |
| achen verhalten, Gramuseli macher          | no s   | . 80    | •     | •              | •   | •   | •   | . 430 |
| feister=muslen, die Maus im Finste         | rn m   | achen   | no. t | 51             | •   | •   | •   | . 431 |
| stopfie-Chrueg no. 82 .                    | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 432 |
| Bogelfänger no. 53                         | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 433 |
| fingerspiel, Fingerlein= und Ringle        | ein=fc | hnellei | n no. | 54             | •   | •   | •   | : 434 |
| ch fit auf einen Tisch no. 88              | •      | •       | •     | •              |     | •   | •   | . 438 |
| err König, ich biente gern no. 56          | 3      | •       | •     | •              | •   |     |     | . 438 |
| die Frau Rose no. 57 .                     | •      | •       | •     |                |     | •   | •   | . 436 |
| Such anmessen no. 58                       | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 437 |
| Bilgram aussteuern no. 59 .                |        | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 438 |
| Das Tobtenheer in der Mütsche no           | . 60   | •       |       | _              | •   | _   | •   | . 438 |
| Das Höllausjagen no. 61 .                  |        | _       | •     | •              | •   | •   | •   | . 439 |
| Der Abt von St. Gallen no. 62              | •      | _       | _     | •              | •   | •   | •   | . 440 |
| Ingeliträge no. 63                         | •      | _       | •     | •              | •   | •   | •   | . 441 |
| kli, Eli, tramp dir af dine Schüehl        | i no   | . AA    | •     | •              | •   | •   | •   | . 449 |
| das Engeli afzücha. (Englein au            |        |         | . AK  | •              | •   | •   | •   | . 444 |
| Brod bache no. <b>66</b>                   | 10** 7 | ,       |       | •              | •   | •   | •   | . 444 |
| der Teufel an der Kette. Weinaus           | Brufe  | n no    | 87    | •              | •   | •   | •   | . 448 |
| das Geißen no. 68                          | reals  | 4V.     | J,    | •              | •   | •   | •   | _     |
| deschirr, ober Topfschlagen no. <b>6</b> 9 | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 446 |
| rönlein, Knöcheln no. 70 .                 |        | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 446 |
| •                                          |        | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 447 |
| Reggerlen no. 71                           |        |         | •     | •              |     |     | •   | . 448 |
| Bögeli asjage no. 72                       | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 449 |
| Das Plazwechseln no. 73 .                  | •      | •       | •     | •              | •   | •   | •   | . 449 |

| Fünfte                       | Apt           | heilu        | ng.   | Tu             | rnsp | iele. | •  |      |              |
|------------------------------|---------------|--------------|-------|----------------|------|-------|----|------|--------------|
| One Official cont feeder     |               | 74           |       |                |      |       |    |      | Sein<br>Aka  |
| Das Pfiedlispiel und hecken  |               |              | •     | •              | •    | •     |    | •    | . 451        |
| Das Hornussen no. 78         |               | <b>*</b> • * | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 452        |
| Gigampf no. 76.              | _             | •<br>•       |       |                | •    | •     | •  | •    | . 483        |
| Gullium, Gesellschaftssprung |               | -            | TI OL | ), 11          | •    | •     | •  | •    | . 484        |
| Madschlagen va. 78 .         | •             | -            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 455        |
| Rapenstriegel no. 79 .       | •             | e<br>eta e   |       | •              | •    | •     | •  | •    | . 455        |
| Knödelen, Feuerschlagen und  | Am            | zeriitai     | clade | no. <b>8</b> 0 | •    | •     | •  | •    | . 155        |
| Das Fähmen no. 81            | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 456        |
| Seilgumpen no. 82 .          | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 456        |
| Ras bruden no. 83 .          | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 450        |
| Sackgumpen no. 84 .          | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 456        |
| Bockschinden no. 85.         | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 457        |
| Das Keilkloten no. 86        | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 457        |
| Stelzen vo. 87               | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . •58        |
| Rugelitrölen no. 88 .        | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 458        |
| Das Datschschießen no. 89    | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | •            |
| Riggelschlagen no. 90 .      | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . <b>4</b> t |
| Sechete                      | <b>. 2</b> 16 | theili       | ına.  | <b>20</b> 2 (  | aifp | iele. |    |      |              |
| •                            |               | •            | 0.    |                | ( +  |       |    |      | 409          |
| Laubtafer und hirschtafer no |               |              | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 463        |
| Scherben über Waffer tangen  |               |              | 24    | •              | •    | •     | •  | •    | . 461        |
| Stedenpferd und Windmuhle    |               |              | •.    | •              | •    | •     | •  | •    | . 464        |
| Sestenes und Chettemlispiel  |               |              |       | •              | •    | •     | •  | •    | . 467        |
| Den Alte verloche, den Ma is | •             | garr         | e no  | . Yọ           | •    | •     | •  | •    | . 471        |
| Der Bug ins Besenreis no.    | <b>A</b> Q    | •            | •     | •              | •    | 4     | •  | •    | . 478        |
| Siebente Abtheilu            | ng.           | DI           | bert  | euti           | ch e | Sug   | nb | feRe | <b>,</b>     |
|                              |               | •            |       | ·              |      |       |    | • •  | . 480        |
| Das Gregorius-Kinderfest no  |               |              |       |                | •    | •     | •  | •    | . 504        |
| Das Wettrennen no. 99        |               |              |       | •              |      | •     | •  | •    | . 503        |
|                              |               |              |       | •              |      | •     | •  | •    | . 508        |
| Bu Austagen no. 100.         |               |              |       |                |      | •     | ;  | •    | -            |
| Das Züricher Sechseläuten n  |               |              |       | . 40           |      | •     | •  | •    | . 806        |
| Maienhauen, Laubeinfleibung  |               |              | •     |                |      | •     | •  | •    | . 807        |
| Der Maienbrei in Selva no.   |               |              |       | •              |      | •     | •  | •    | . 516        |
| Der Blochtag no. 104.        |               |              |       |                |      |       |    | •    | . 511        |
| Die Ruthe fuffen. Bur Gefo   |               |              |       |                |      |       |    | •    | . 543        |
| Rachträge                    | •             | •            | •     | •              | •    | •     | •  | •    | . 343        |

Drud von Otto Bigand in Leipzig.

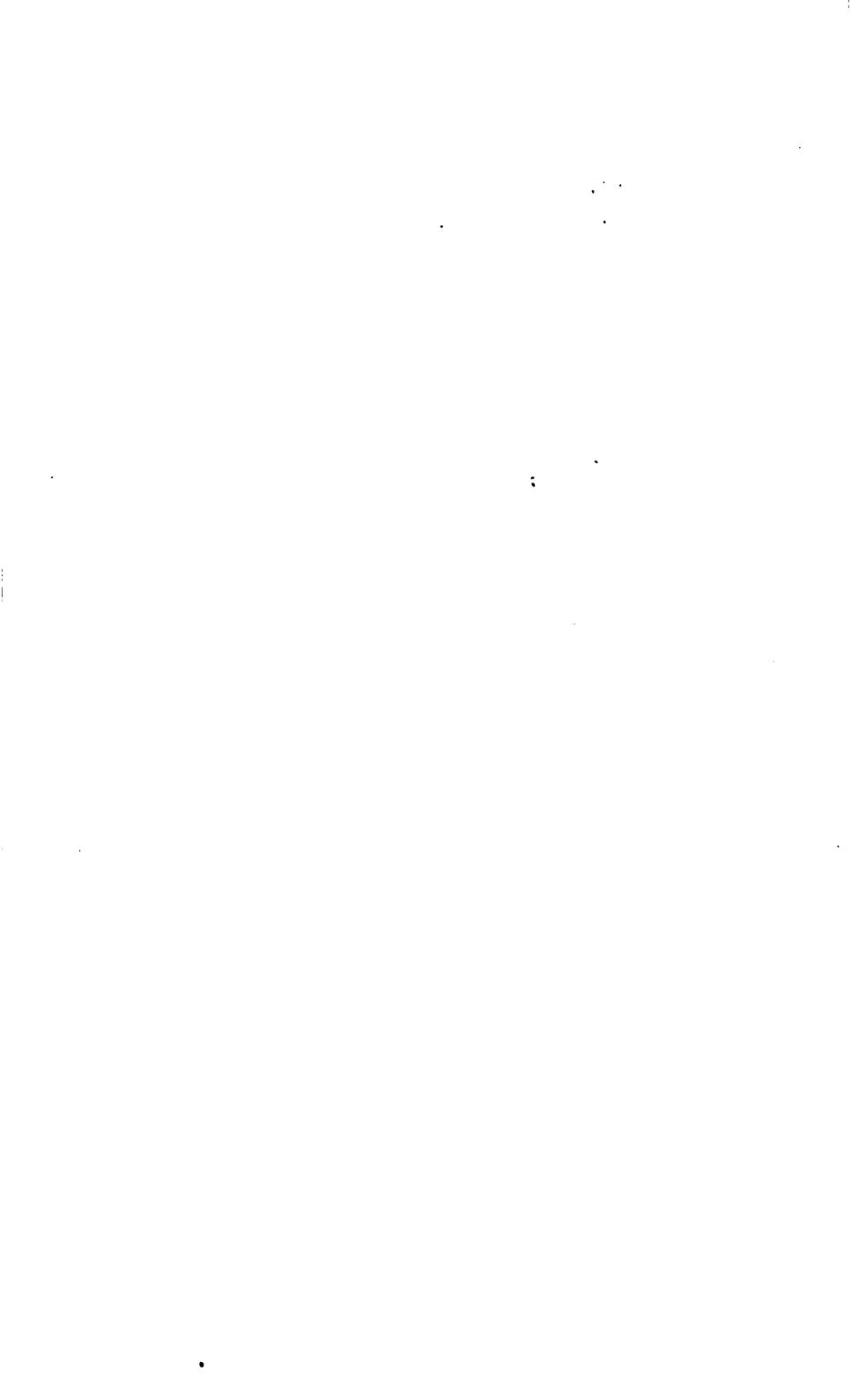

|   | • |   |   | !      |
|---|---|---|---|--------|
|   |   | • |   | ,      |
|   |   |   | • | 1      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   | • | 1      |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   |   | i      |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | ;<br>  |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   | , |        |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | :      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   |   | -      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   | 1      |
|   |   |   |   | i<br>I |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
| , |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |
| 1 |   |   |   |        |
| i |   |   |   |        |
|   |   |   |   |        |

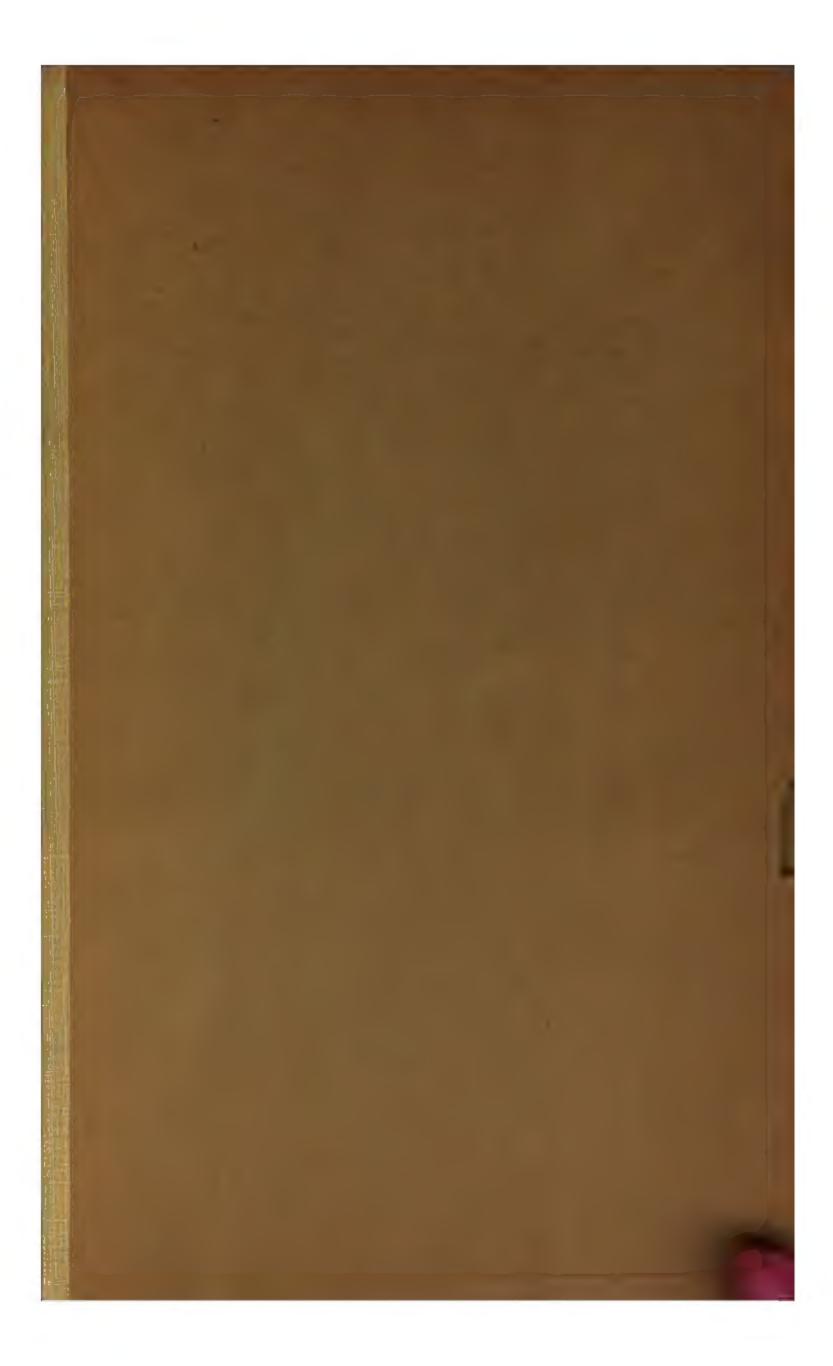





